

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

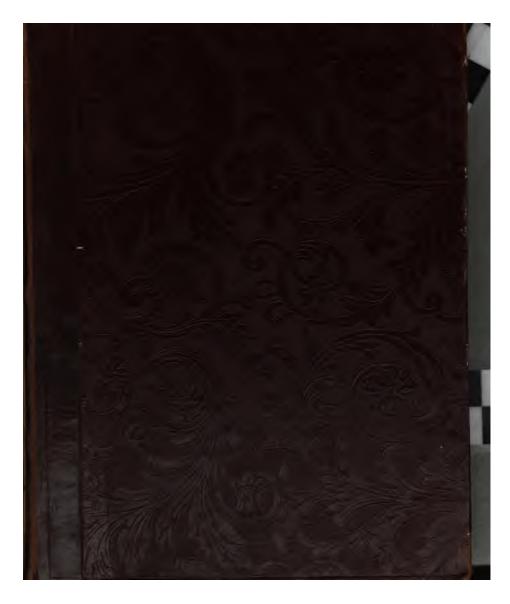









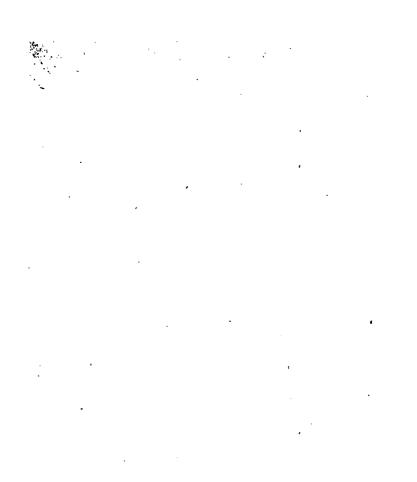

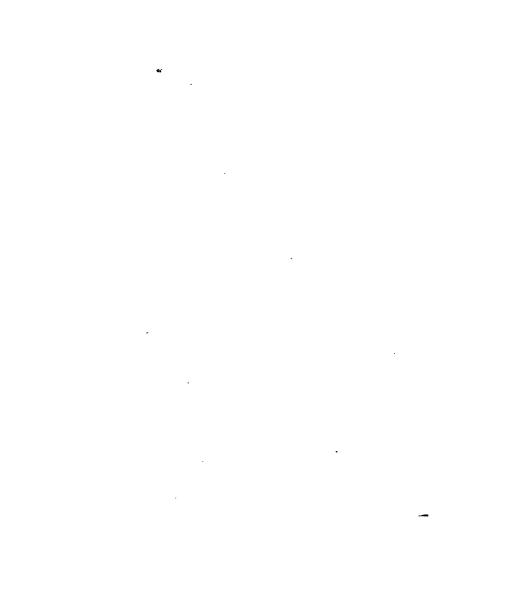



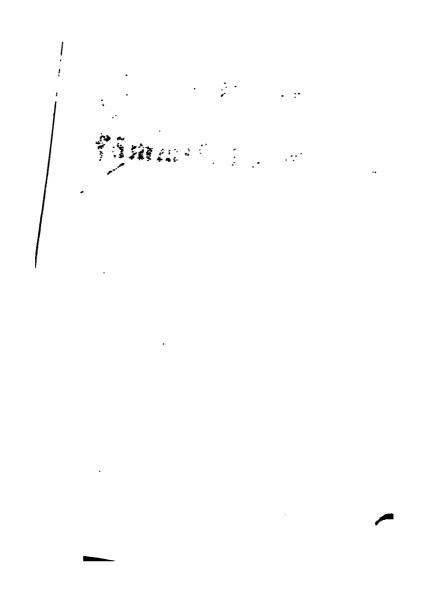



## Shillers

# fämmtliche Werke

in awölf Bänben.

Cechster Banb.

Stuttgart und Cübingen. Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1838,

MET

PT2465 A38 V6

# Inhalt.

|              |               |       |     |             |    |      |      |      |      |      |      |      |     | Geite |
|--------------|---------------|-------|-----|-------------|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| Wilhelm Tell | ( <b>.</b> Sa | ausp  | iel |             | ٠  |      | •    | •    | •    | ٠    | •    | ٠    | •   | 4     |
| Die Huldigun | g ber         | R     | lin | îte.        |    | €iı  | ı ly | rijd | eb ( | Sple | et . |      |     | 175   |
| Macbeth. En  | n Crauer      | iptel | 100 | n E         | ђа | tesp | are  | •    | •    | •    | ٠    | •    | •   | 187   |
| Eurandot, P  | ringef        | ĩm    | vc  | )1 <b>i</b> | 6  | Hi   | ıa.  | . •  | in   | trag | ifor | niſd | þeð |       |
| Måhrchen nac | d Gouli       | •     | •   | •           | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | 511   |

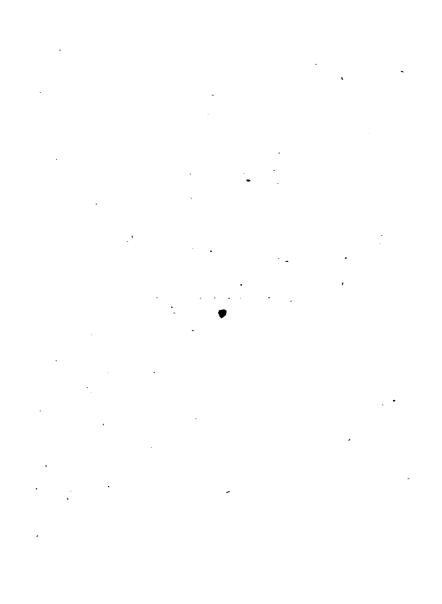

## Wilhelm Tell.

Shaufpiel.

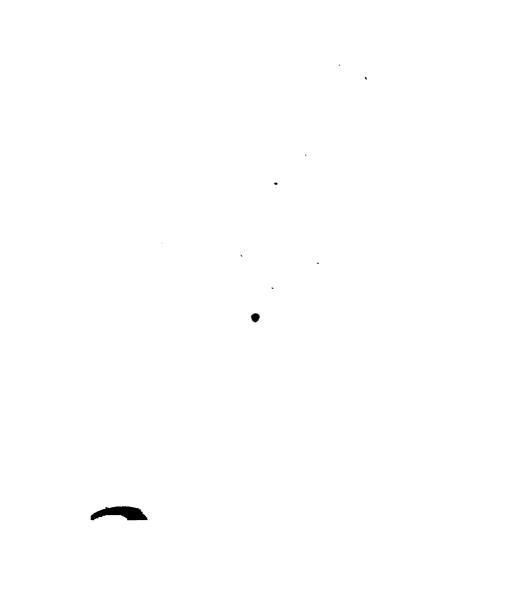

## Wilhelm Tell.

Shaufpiel.

PT2465 A38 V6

## 3 n.halt.

|             |         |        |      |     |              |       |     |   |    |      |      |      |     | -   |
|-------------|---------|--------|------|-----|--------------|-------|-----|---|----|------|------|------|-----|-----|
| Wilhelm Te  | U. 6    | dauf   | piel |     |              |       |     |   | •  |      |      | ٠    | •   | 4   |
| Die Hulbigu |         |        |      |     |              |       |     |   |    |      |      |      |     |     |
| Macbeth. &  | in Crau | erspie | l be | n E | 5 <b>6</b> a | tespe | are |   |    |      | •    | •    | •   | 187 |
| Turandot, 9 | Irinze  | fjin   | 91   | ou  | 6            | Hir   | ıa. |   | in | trag | ifor | nifd | ješ |     |
| Mährchen ne | аф Өөн  | i.     | •    | •   | •            | •     |     | • | •  | •    | •    | •    | ٠   | 844 |

٠. . 1

## Wilhelm Tell.

S chaufpiel.

.

## Perfonen.

herrmann Gefler, Reichevogt in Comps und Uri. Berner, Freiberr von Attingbaufen, Bannerberr. Ulrich von Rubeng, fein Reffe. Berner Stauffacher, Ronrad Hunn, Itel Rebing, Sans auf ber Mauer, > Lanbieute aus Schwos. 3brg im Sofe, Ulrich ber Schmib, Joft von Weiler, Balther Farft, Bilbelm Tell, Roffelmann, ber Pfarrer, Petermann, ber Gigrift, Ruoni, ber Sirt, Berni, ber Jager, Ruobi, ber Ficher, Urnold vom Meldthal, Ronrab Baumgarten, Meier von Sarnen, Struth von Mintelrieb. - aus lintermalben. Rlaus von ber Glue, Burthart am Babel, Arnold von Gewa.

```
Pfeifer von Lugern.
Rung von Gerfau.
Senni, Fifderfnabe.
Seppi, Sirtenfnabe.
Gertrub, Stauffachers Gattin.
Sebwig, Tells Gattin, gurfis Tochter.
Bertha von Bruned, eine reiche Erbin.
Armaart,
Medtbilb.
Elsbeth,
Bilbegarb,
Balther,
                Telle Anaben.
Bilbelm,
Brießbarbt,
                Galbner.
Leutholb,
Rubolyh ber Sarras, Geflers Stallmeifter.
Johannes Parriciba, Bergog von Schwaben.
Staffi, ber Flurichus.
Der Stier von Urt.
 Ein Reidsbote.
Arobuvogt.
Meifter Steinmen, Gefellen und Sanblanger.
 Deffentliche Ansrufer.
 Barmbergige Braber.
Geflerifche und Lanbenbergifche Reiter.
 Biele Lanbleute, Manner und Beiber aus ben Balbftabren.
```

## Erfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Bobes Felfenufer bes Biermalbftabterfees, Sompp gegenüber.

Der See macht eine Bucht ind Land, eine hutte ift unwelt bem Ufer, fischerknabe fahrt sich in einem Kahn. Ueber ben See hinweg sieht man die grunen Matten, Obrser und Sose von Schopp im bellen Sonnien, schein liegen. Bur Linten bed Auschauers zeigen sich die Spipen bes haten, mit Wolken umgeben; zur Rechten im fernen hintergrunde sieht man die Eisgebirge. Noch ehe der Borbang ausgebt, dort man den Kubteihen und bas harmonische Geläute ber herrbengloden, welches sich auch bei eröffneter Seene noch eine Zeit sang fortsett.

Sifcherknabe (fingt im Rabn). Melobie bes Anbreibens.

Es lächelt der See, er ladet zum Bade, Der Anabe schlief ein am grünen Gestade, Da hört er ein Alingen, Wie Flöten so süß, Wie Stimmen der Engel Im Paradies. Und, wie er erwachet in seliger Lust, Da spülen die Wasser ibm um die Bruk. Und es ruft aus den Tiefen: Lieb Anabe, bift mein! Ich lode den Schläfer, Ich gieh' ihn herein.

Birt (fingt auf bem Berge).

3hr Matten, lebt wohl! 3hr fonnige Beiden! Der Senne muß scheiden, Der Sommer ift bin.

Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder, Wenn der Rufuk ruft, wenn erwachen die Lieder, Wenn mit Blumen die Erde sich fleidet neu, Wenn die Brunnlein fließen im lieblichen Mak.

Ihr Matten, lebt wohl! Ihr sonnige Weiden! Der Senne muß scheiden, Der Sommer ist hin.

(ericheint gegenüber auf ter Sobe tee Felfens).

Procite Bariation.

Es donnern die Sohen, es gittert der Steg, Nicht grauet dem Schüßen auf schwindligem Weg;

> Er schreitet verwegen Auf Feldern von Eis; Da pranget kein Frühling, Da grünet kein Neis;

Und, unter den Jugen ein nebliges Meer, Ertennt er die Stadte der Menschen nicht mehr; Durch den Rif nur der Wolfen

Erblidt er die Welt,

## Tief unter den Waffern Das grunende Feld.

(Die Lanbichaft verantert fich, man bort ein bumpfes Krachen von ben Bergen, Schatten von Wolten laufen uber die Gegenb.)

Musdi, der Eticher, tommt aus ber Sitte. Werni, ber Jäger, fleigt vom Telfen. Ausni, ber Sirt, tommt mit bem Meltnapp auf ber Schulter; Scppi, fein Sanbbube, folgt ibm.

### uuodi.

Mach' hurtig, Jenni. Sieh' die Naue ein. Der graue Thalvogt kommt, dumpf brüllt der Firn, Der Mythenstein zicht feine Haube au, Und kalt her bläst es aus dem Wetterloch: Der Sturm, ich mein', wird da senn, eh' wir's denken.

's tommt Regen, Kahrmann. Meine Schafe freffen - Mit Begierde Gras, und Wachter icharrt die Erde. Wern i.

Die Fische fpringen, und das Wasserhubn Caucht unter. Gin Gewitter ift im Anzug.

Anoni (jum Buten).

Lug', Ceppi, ob das Dieh fich nicht verlaufen?

Die braune Liefel fenn' ich am Belaut'.

Auoni.

So fehlt und feine mehr, die geht am Weitsten.

Anodi.

3hr habt ein foon Gelaute, Meifter hirt.

Und fcmudes Bich - 3ft's Guer eignes, Landsmann?

Anoni.

Bin nit fo reich — 's ift meines gnabigen herrn, Des Attinghaufere, und mir zugezählt.

Muobi.

Bie foon ber Ruh bas Band jur Salfe fteht.

Auoni.

Das weiß fie auch, daß fie den Reihen führt, Und, nahm' ich ihr's, fie borte auf ju freffen.

Muobi.

3hr fend nicht flug, ein unvernünft'ges Bieb -

Werni.

Ift bald gesagt. Das Thier hat auch Wernunft: Das wissen wir, die wir die Gemsen jagen. Die stellen klug, wo sie zur Weide gehn, 'ne Worhut aus, die spist das Ohr und warnet Mit heller Pfeise, wenn der Jäger naht.

Buobi (jum birten).

Ereibt 3hr jest beim?

Anoni.

Die Alp ift abgeweibet.

Werni.

Gludfel'ge Beimfebr, Genn'!

Auoni.

Die munich' ich Euch.

Bon Gurer gabrt febrt fich's nicht immer wieder.

Buodi.

Dort tommt ein Mann in voller Saft gelaufen.

Werni.

34 lenn' ibn, 's ift der Baumgart von Alzellen.

## Aonrad Baumgarten (athemios bereinfturgenb).

Baumgarten.

Um Gotteswillen, Fahrmann, Euren Rahn!

Run, nun, was gibt's so eilig?

Baumgarten.

Binbet lod!

Ihr rettet mich vom Tode! Sest mich über! Ausni.

Landsmann, was habt 3hr?

Werni.

Wer verfolgt Euch benn?

Baumgarten (jum Fifcher).

Eilt, eilt, sie find mir dicht schon an den Fersen! Des Landvogts Reiter kommen hinter mir; 3ch bin ein Mann des Tods, wenn sie mich greifen.

Muodi.

2Barum verfolgen Guch die Reifigen? Baumgarten

Erft rettet mich, und dann fteh' ich Euch Rebe.

Ihr fend mit Blut befledt, mas hat's gegeben? Baumgarten.

Des Raifers Burgvogt, ber auf Rofberg faß -

Der Bolfenschießen! Laft Guch ber verfolgen? Baumaarten.

Der schadet nicht mehr: ich hab' ihn erschlagen.

Gott sep Euch gnädig! Was habt Ihr gethan ?

### Baumgarten.

Was jeder freie Mann an meinem Plat! Mein gutes hausrecht hab' ich ausgeübt Am Schander meiner Ehr' und meines Beibes.

hat Cuch der Burgvogt an der Chr' gefchabigt?

Daß er fein bos Gelüften nicht vollbracht, Sat Gott und meine gute Art verhütet.

#### Werni.

3hr habt ihm mit ber Art ben Ropf zerspalten? Auoni.

D, laft und Alles hören, Ihr habt Beit, Bis er ben Rahn vom Ufer lodgebunden. Baumgarten.

Ich hatte Holz gefällt im Wald, da tommt Mein Weib gelaufen in der Angst des Todes: "Der Burgvogt lieg' in meinem Haus, er hab' Ihr andefehlen, ihm ein Bad zu rüften. Trauf hab' er Ungebührliches von ihr Verlangt, sie sev entsprungen, mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit der Art hab' ich ihm 's Bad gesegnet.

### Werni.

3hr thatet wehl, tein Menfc fann Euch brum fcelten.

Der Butherich! Der hat nun feinen Lobn! Bat's lang verdient um's Bolf von Unterwatten.

### Baumgarten.

Die That ward ruchbar; mir wird nachgesest — Indem wir sprechen — Gott — verrinnt tie Zeit — (Es sangt an zu bennern.)

Auoni.

Frifch, Fahrmann — fcaff' den Biedermann binuber! Muodi.

Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ift 3m Anzug. 3hr mußt warten.

Baumgarten.

Seil'ger Gott!

3ch fann nicht warten. Jeder Aufichub tobtet - Auoni (jum Aiicher).

Greif' an mit Gott! Dem nachften muß man helfen: Es fann uns Allen Gleiches ja begegnen.

(Braufen und Donnern.)

### Buodi.

Der Föhn ift los; ihr feht, wie hoch ber See geht: 3ch tann nicht fteuern gegen Sturm und Wellen.

Baumgarten (umfaßt feine kute).

Co helf Cuch Gott, wie 3hr Cuch mein erbarmet - Werni.

Es geht ums Leben. Gep barmbergig, Fahrmann!
Anoni

's ift ein Hausvater und hat Weib und Kinder!

(Abiederholte Dennerichlage.)

### Buodi.

Was? Ich hab' anch ein Leben zu verlieren, Hab' Weib und Kind daheim, wie er — Seht hin, Wie's brandet, wie es wegt und Wirbel zieht Und alle Wasser aufruhrt in der Tiese. Und es ruft aus den Liefen: Rieb Anabe, bist mein! 3d lede ben Schläfer. 3d gich' ibn berein.

> Birt (fingt auf tem Berge). Bariation bes Aubreibens.

3br Matten, lebt wobl! 3br fonnige Beiben! Der Senne muß icheiben. Der Commer ift bin.

Bir fabren ju Berg, wir tommen wicher, Wenn det Rufut ruft, menn ermachen die Lieber, Wenn mit Blumen die Erde fich fleidet neu. Wenn die Brunntein fliegen im lieblichen Dal.

3br Matten, lebt mobi! 3hr fonnige Beiben! Der Senne muß icheiben. Der Commer ift bin.

Alpenjäger (ericeint gegenüber auf ter Bobe tes Telfens).

Sweite Bariation.

Es bonnern bie Soben, es gittert ber Steg, Richt grauet bem Schuben auf fdwindligem Beg:

Er fdreitet vermegen Muf Keldern von Gis: Da pranget fein Frühling, Da grunet fein Reis; Und, unter den Jugen ein nebliges Meer,

Erfennt er die Stadte der Menfchen nicht mehr: Durch den Rig nur der Wolfen

Erblict er die Welt.

## Tief unter ben Waffern Das grunenbe Kelb.

(Die Lanbichaft verantert fich, man bort ein bumpfes Arachen bon ben Bergen, Schatten von Wolten laufen uber bie Gegent.)

Musdi, der Elicher, tommt aus ber hutte. Werni, der Sager, fleigt vom Felfen. Ausni, der birt, tommt mit dem Meltnapp auf ber Schulter; Scppi, fein Sanbbube, folgt ibm.

#### Muodi.

Mach' hurtig, Jenni. Sieh' die Naue ein. Der graue Thalvogt fommt, dunnf brullt der Firn, Der Mothenstein zicht seine Haube au, Und falt her bläst es aus dem Wetterloch: Der Sturm, ich mein', wird da senn, eh' wir's denken.

's tommt Regen, Fahrmann. Meine Schafe freffen Mit Begierde Gras, und Wachter fcarrt die Erde. Werni.

Die Fische fpringen, und das Wasserhuhn Laucht unter. Ein Gewitter ift im Angug.

Anoni (jum Buten).

Lug', Ceppi, ob das Bich fich nicht verlaufen?

Die braune Liefel fenn' ich am Beläut'.

Auoni.

So fehlt und feine mehr, die geht am Weitsten.

Buodi.

Ihr habt ein foon Gelaute, Meifter Sirt.

Und schmudes Bich - Bit's Gier eignes, Landsmann?

Auoni.

Bin nit fo reich - 's ift meines gnabigen herrn, Des Attinghaufers, und mir jugezahlt.

Muobi.

Wie foon ber Ruh bas Band ju Salfe fteht.

Auoni.

Das weiß fie auch, daß fie den Reihen führt, Und, nahm' ich ihr's, fie borte auf zu freffen.

Bnobi.

Ihr fepb nicht flug, ein unvernünft'ges Bieb -

Werni.

Ist bald gesagt. Das Thier hat auch Wernunft: Das wissen wir, die wir die Gemsen jagen. Die stellen klug, wo sie zur Weide gehn, 'ne Worhut aus, die spist das Ohr und warnet Mit heller Pfeise, wenn der Jager naht.

Buobi (jum Girten).

Treibt 3hr jest beim?

Auoni.

Die Alp ift abgeweidet.

Werni.

Gludfel'ge Beimfebr, Senn'!

Auoni.

Die munich' ich Euch.

Bon Eurer Fahrt fehrt fich's nicht immer wieder.

Unobi.

Dort tommt ein Mann in voller haft gelaufen.

Werni.

34 tenn' ibn, 's ift ber Baumgart von Algellen.

# Monrad Baumgarten (athemlos bereinfturjenb).

Baumgarten.

Um Gotteswillen, Fahrmann, Euren Rahn!

Run, nun, was gibt's fo eilig?

Baumgarten.

Binbet lod!

Ihr rettet mich vom Tobe! Gest mich über! Ruoni.

Landsmann, mas habt 3hr?

Werni.

Wer verfolgt Euch benn?

Baumgarten (jum Gifcher).

Eilt, eilt, sie sind mir bicht schon an den Fersen! Des Landvogts Reiter kommen hinter mir; '3ch bin ein Mann bes Tods, wenn sie mich greifen.

Barum verfolgen Euch die Reifigen?

Erft rettet mich, und dann fteh' ich Euch Rebe.

Ihr fepd mit Blut beflect, mad hat's gegeben?

Des Raifers Burgvogt, ber auf Ropberg faß -

Der Bolfenichießen! Laft Guch ber verfolgen? Baumgarten.

Der schadet nicht mehr: ich hab' ihn erschlagen. Alle (fabren purud).

Gott fep Euch gnädig! Was habt Ihr gethan?

Was jeber freie Mann an meinem Plat! Mein gutes Hausrecht hab' ich ausgeübt Am Schander meiner Ehr' und meines Weibes.

### Anoni.

hat Cuch ber Burgvogt an ber Chr' geschädigt?

Daß er fein bos Gelüften nicht vollbracht, Sat Gott und meine gute Art verhütet.

### Werni.

3hr habt ihm mit der Art den Ropf gerfpalten?

O, laßt und Alles hören, Ihr habt Zeit, Bis er den Kahn vom Ufer losgebunden. Baumgarten.

Ich hatte Holz gefällt im Wald, da fommt Mein Weib gelaufen in der Angst des Todes: "Der Burgvogt lieg' in meinem Haus, er hab' Ihr andeschlen, ihm ein Bad zu rüften. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Verlangt, sie sev entsprungen, mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit der Art hab' ich ihm 's Bad gesegnet.

### Werni.

3hr thatet wehl, tein Menfc fann Guch brum ichelten.

### Auoni.

Der Butherich! Der hat nun feinen Lobn! - Dat's lang verdient um's Bolt von Unterwaften.

Die That ward ruchbar; mir wird nachgesest — Indem wir sprechen — Gott — verrinnt tie Zeit — (Es fangt an zu bennern.)

Auoni.

Frifch, Fahrmann — fcaff den Biedermann binuber!

Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ift 3m Anzug. 3hr mußt warten.

Baumgarten.

Beil'ger Gott!

3ch fann nicht warten. Jeber Aufichub tobtet -

Greif' an mit Gott! Dem Nachften muß man helfen: Es tann uns Allen Gleiches ja begegnen.

(Braufen und Donnern.)

### Buodi.

Der gohn ift los; ihr feht, wie boch ber Gee geht: 36 tann nicht fteuern gegen Sturm und Wellen.

Baumgarten (umfaßt feine Aute).

Co helf Cuch Gott, wie 3hr Cuch mein erbarmet - Werni.

Es geht ums Leben. Gep barmbergig, Fahrmann!

's ift ein hansvater und hat Weib und Kinder! (Bieterholte Donnerichtage.)

### Muodi.

Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Hab' 2Beib und Kind daheim, wie er — Seht hin, Wie's brandet, wie es wegt und Wirbel zieht Und alle Waster aufrubrt in ber Tiefe.

- 34 wollte gern den Biedermann erreiten; Dod es ift rein mmöglich, ihr fest felbft.

Baumgarten (meh auf ben Enten).

Co muß ich fallen in des Feindes Sand, Das nahe Rettungenfer im Gesichte! — Dort liegt'sl Ich fann's erreichen mit den Angen, hinüberdringen fann der Stimme Schall, Da ist der Rahn, der mich hinübertrüge, Und muß hier liegen, hülflos, und verzagen!

Auoni.

Seht, wer ba fommt!

werni. Es ift ber Tell aus Burglen.

Well (mit ber Urmbruft).

Cell.

Wer ift ber Mann, ber hier um Sulfe fieht?

Auoni.

4 ift ein Alzeller Mann: er hat fein' Ehr' Wertheibigt und den Wolfenschieß erschlagen, Des Königs Burgvogt, der auf Roßberg saß — Des Landvogts Reiter sind ihm auf den Fersen. Er sieht den Schiffer um die Ueberfahrt; Der surcht't sich vor dem Sturm und will nicht sahren.

Muobi.

Da ift ber Tell, er führt das Ruber auch: Er foll mir's zeugen, ob die Fahrt zu wagen. (Orfige Donnerfoldge, der Gee raufcht auf.)

36 foll mich in ben Sollenrachen fturgen? Das thate Reiner, ber bei Sinnen ift. Cell

Der brave Mann dentt an fich felbft guleht. Bertran' auf Gott und rette den Bedrangten!

Bom fichern Port laft fich's gemächlich rathen! Da ist ber Rahn, und bort ber See. Berfucht's!

Der See tann fic, ber Landvogt nicht erbarmen. Berfuch' es, Kabrmann!

. Sirten und Jager.

Rett' ibn! Rett' ibn! Rett' ibn!

Mnobi.

Und war's mein Bruder und mein leiblich Kind, Es fann nicht fenn; 's ist heut Simon und Juda, Da rast der See und will sein Opfer haben.

Reli.

Mit eitler Rede wird hier nichts geschafft; Die Stunde dringt, dem Mann muß Sulse werben! Sprich, Kabrmann, willst du fabren?

Muodi.

Rein, nicht fol

Cell.

In Sottes Ramen benn! Gib her den Rahn! 36 will's mit meiner schwachen Rraft versuchen.

Anoni.

Sa, wadrer Tell!

Werni.

Das gleicht dem Baidgefellen!

Baumgarten.

Mein Retter fepd 3hr und mein Engel, Tell!

Cell.

Bohl aus bes Bogts Gewalt errett' ich Euch! Aus Sturmes Rothen muß ein Andrer helfen. Doch beffer ift's, Ihr fallt in Gottes Hand Als in der Menfchen!

(Bu tem Sirten.)

Landsmann, tröstet Ihr Mein Weib, wenn mir was Menschliches begegnet. Ich hab' gethan, was ich nicht lassen konnte.

(Er fpringt in ben Rafn.).

Auoni (jum Gifcher).

Ihr fend ein Meister, Steuermann. Was sich Der Tell getraut, Das tonntet Ihr nicht wagen ?

Bohl beffre Manner thun's bem Tell nicht nach: Es gibt nicht 3wei, wie ber ift, im Gebirge.

Werni (ift auf den Fels geftlegen).

Er ftoft schon ab. Gott helf dir, braver Schmimmert Sieh, wie das Schifflein auf den Wellen schwantt!

Ausni (am Ufer).

Die Flut geht brüber weg — Ich feb's nicht mehr. Doch, halt', ba ist es wieder! Araftiglich Arbeitet sich ber Wadre burch die Brandung.

Des Landvogts Reiter fommen angesprengt.

Weiß Gott, fie find'd! Das war Sulf in der Roth.

Gin Ernpp landenbergifcher Reiter.

Erfter Meiter.

Den Morber gebt beraus, den ihr verborgen!

Bweiter.

Des Begs tam er: umfonft verhehlt thr ibn.

Ben meint ihr, Reiter?

Erfer Meiter (entbedt ben Rachen).

Ha, was feh' ich! Teufel!

3ft's Der im Nachen, ben ihr fucht? — Reit zu! Wenn ihr frisch beilegt, holt ihr ihn noch ein.

Bmeiter.

Bermunicht! Er ift entwischt.

Erfter (jum firten und Fifcher).

Ihr habt ihm fortgeholfen.

Ihr follt und bufen — Fallt in ihre Seerde! Die Sutte reifet ein, brennt und schlagt nieder!

(Elfen fort.)

Seppi (flurgt nach).

D meine Lämmer!

Anoni (folge). Beb' mir, meine heerbel

merni.

Die Butbriche!

Muobi (ringt bie Banbe).

Gerechtigfeit bes himmels!

Wann wird ber Retter fommen biefem Lande?

(Folgt ihnen.)

Bas jeber freie Mann an meinem Plat! Mein gutes hausrecht hab' ich ausgeubt Am Schander meiner Ehr' und meines Beibes.

Sat Cuch der Burgvogt an der Chr' gefchadigt?

Daß er fein bos Gelüften nicht vollbracht, Sat Gott und meine gute Art verhütet.

Werni.

3hr habt ihm mit der Art den Ropf gerfpalten?

D, last und Alles hören, 3hr habt Beit, Bis er den Rahn vom Ufer losgebunden. Baumgarten.

Ich hatte Holz gefällt im Wald, da kommt Mein Weib gelaufen in der Angst des Todes: "Der Burgvogt lieg' in meinem Haus, er hab' Ihr andefohlen, ihm ein Bad zu rüften. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Verlangt, sie sev entsprungen, mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit der Art hab' ich ihm 's Bad gesegnet.

### Werni.

3hr thatet wehl, tein Menfch fann Euch brum ichelten.

Der Butherich! Der hat nun feinen Lobn! Bat's lang verdient um's Bolt von Unterwalben.

Die That ward ruchbar; mir wird nachgesest — Indem wir sprechen — Gott — verrinnt tie Zeit — (Es fangt an ju bengern.)

Auoni.

Frifch, Fahrmann — fcaff den Biedermann binuber!

Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ift 3m Anzug. 3hr mußt warten.

Baumgarten.

Beil'ger Gott!

3ch fann nicht warten. Jeber Aufschub tobtet - Auoni (wun Tiicher).

Greif' an mit Gott! Dem Nachsten muß man helfen: Es fann uns Allen Gleiches ja begegnen.

(Braufen und Dennern,)

Buodi.

Der gohn ift los; ihr feht, wie hoch ber See geht: 36 tann nicht fteuern gegen Sturm und Willen.

Baumgarten (umfaßt feine Sine).

Co helf Cuch Gott, wie Ihr Cuch mein erbarmet - Werni.

Es geht ums Leben. Gep barmbergig, Fahrmann!

's ift ein hausvater und hat Welb und Kinder! (Wieterhotte Bennerichlage,)

Muodi.

Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Hab' Weib und Kind daheim, wie er — Seht hin, Wie's brandet, wie es wegt und Wiebel zieht Und alle Wasser aufeubrt in der Tiefe.

Bas jeber freie Mann an meinem Plat! Mein gutes hausrecht hab' ich ausgeübt Am Schander meiner Ehr' und meines Beibes.

Auoni.

Sat Cuch der Burgvogt an der Chr' gefchabigt?

Daß er fein bos Geluften nicht vollbracht, hat Gott und meine gute Art verhutet.

Werni.

3hr habt ihm mit der Art den Ropf zerfpalten? Auoni.

D, last und Alles boren, Ihr habt Beit, Bis er ben Rahn vom Ufer losgebunden. Baumgarten.

3ch hatte Holz gefällt im Wald, da kommt Mein Weib gelaufen in der Angst des Todes: "Der Burgvogt lieg' in meinem Haus, er hab' 3hr anbefehlen, ihm ein Bad zu rüften. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Verlangt, sie sev entsprungen, mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit der Art hab' ich ihm 's Bad gesennet.

### Werni.

3hr thatet mehl, fein Menfc fann Guch drum fchelten.

### Anoni.

Der Witherich! Der hat nun seinen Lobn! Sal's lang verdient um's Bolt von Unterwalben.

# Banmarten.

```
THE THE THE THE WEST HANDENESS -
  E III. TIETE - JOH - CTT. III I II -
                                                                                                                                                                                                » جين، وي
in the name - the 'CH Brownson muser.
    T THE PARTY SHAPEN T
    I firmer DE mes meren.
  it june trette betrett. Gebet fie um etter -
      THE RESERVE THE PROPERTY NAME AND A POPULATION OF THE PARTY OF THE PAR
          THE THE HELD WELL IN PROPERTY IS
                To the transfer of the late of
                                                                                                                                                                                The Real Property of the Principle of th
                      The state of the s
                             E -E : Mr. segge with buildhealth by the manner.
                                     i & in greather will be all the last of the co
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Huerr
                                               weige 34 bre, fun ift kilon bir all a
                                                 Trans the man mine bufelin ni
                                                     Area brander, who en most and fight hill
                                                          End alle Baller anfenfit in fer ift
```

Was jeder freie Mann an meinem Plat! Mein gutes hausrecht hab' ich ausgeübt Am Schänder meiner Ehr' und meines Beibes.

Auoni.

hat Cuch ber Burgvogt an der Chr' geschädigt?

Daß er fein bos Geluften nicht vollbracht, hat Gott und meine gute Art verhütet.

Werni.

3hr habt ihm mit der Art den Ropf gerfpalten?

D, last und Alles hören, Ihr habt Beit, Bis er ben Rahn vom Ufer lodgebunden. Baumgarten.

3ch hatte Holz gefällt im Wald, da femmt Mein Weib gelaufen in der Angst des Todes: "Der Burgvogt lieg' in meinem Haus, er hab' 3hr andeschlen, ihm ein Bad zu rüften. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Verlangt, sie sev entsprungen, mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit der Art hab' ich ihm 's Bad gesegnet.

### Werni.

3hr thatet wehl, fein Menfch fann Cuch brum ichelten.

Auoni.

Der Butherich! Der hat nun feinen Lobn! - Dat's lang verdient um's Bolt von Unterwalben.

Die That ward ruchbar; mir wird nachgesest — Indem wir sprechen — Gott — verrinnt tie Zeit — (Es fangt an zu bennern.)

Auoni.

Frifch, Fahrmann — fcaff' den Biedermann binuber!

Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ift 3m Anzug. 3hr mußt warten.

Baumgarten.

Beil'ger Gott!

3ch fann nicht warten. Jeder Aufschub tobtet -

Greif' an mit Gott! Dem nachften muß man helfen: Es tann uns Allen Gleiches ja begegnen.

(Braufen und Donnern.)

Buodi.

Der gohn ift lod; ibr feht, wie hoch ber See geht: 36 tann nicht fteuern gegen Sturm und Wellen.

Baumgarten (umfaßt feine Anie).

Co helf Cuch Gott, wie 3hr Cuch mein erbarmet -

Es geht ums Leben. Cep barmbergig, Fahrmann!

's ift ein handvater und hat Welb und Kinder!

(Wiederholte Dennerschläge.)

Muodi.

Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Hab' Weib und Kind daheim, wie er — Seht hin, Wie's brandet, wie es wogt und Wirbel zieht Und alle Waster aufruhrt in der Tiefe. — 36 wollte gern den Biedermann erretten; Doch es ift rein unmöglich, ihr feht felbft.

Baumgarten (noch auf ben Rulen).

So muß ich fallen in des Feindes Hand, Das nahe Rettungsuser im Gesichte!
— Dort liegt's! Ich kaun's erreichen mit den Augen, Hinüberdringen kann der Stimme Schall, Da ist der Kahn, der mich hinübertrüge, Und muß hier liegen, hülflos, und verzagen!

Auoni.

Sebt, wer da fommt!

Werni. Es ift ber Tell aus Burglen.

Tell (mit ber Alrmbruft).

Cell.

Ber ift der Mann, der hier um Sulfe fieht?

's ist ein Alzeller Mann: er hat sein' Ehr' Bertheidigt und ben Wolfenschieß erschlagen, Des Königs Burgvogt, der auf Roßberg saß — Des Landvogts Reiter sind ihm auf den Fersen. Er fleht den Schiffer um die Ueberfahrt; Der fürcht't sich vor dem Sturm und will nicht sahren.

### Buodi.

Da ist ber Tell, er führt bas Ruber auch: Er soll mir's zeugen, ob die Fahrt zu wagen. (Hestige Donnerschläge, der See rauscht aus.) Ich soll mich in den Höllenrachen stürzen? Das thäte Reiner, der bei Sinnen ist. Cell

Der brave Mann dentt an fich felbst guleht. Bertrau' auf Gott und rette den Bedrängten! Musbi.

Bom sichern Port laft sich's gemächlich rathen! Da ist ber Kahn, und bort ber See. Bersucht'e!

Der See tann fich, ber Landvogt nicht erbarmen. Berfuch' ed, Kabrmann!

Sirten und Jager.

Rett' ibn! Rett' ibn! Rett' ibn!

Mnobi.

Und war's mein Bruder und mein leiblich Kind, Es fann nicht sepn; 's ist heut Simon und Juda, Da rast der See und will sein Opfer haben.

Reil.

Mit eitler Rebe wird hier nichts geschafft; Die Stunde bringt, dem Mann muß Sulse werden! Sprich, Fahrmann, willst du fahren?

Muodi.

Rein, nicht ichl

Ecll.

In Sottes Namen benn! Gib her ben Rahn! 36 will's mit meiner fcwachen Rraft verfuchen.

Anoni.

Sa, wadrer Tell!

Werni.

Das gleicht dem Baidgefellen!

Danmgarten.

Mein Retter fept 3hr und mein Engel, Tell!

Was jeder freie Mann an meinem Plat! Mein gutes hausrecht hab' ich ausgeubt Um Schander meiner Ehr' und meines Beibes.

Auoni.

hat Cuch der Burgvogt an der Chr' geschädigt?

Daß er fein bos Gelüften nicht vollbracht, hat Gott und meine gute Art verhütet.

Werni.

3hr habt ihm mit der Art den Ropf gerspalten?

D, last und Alles boren, Ihr habt Beit, Bis er ben Rahn vom Ufer loggebunden. Baumgarten.

3ch hatte Holz gefällt im Walb, da fommt Mein Weib gelaufen in der Angst des Todes: "Der Burgvogt lieg' in meinem Haus, er hab' 3hr andesehlen, ihm ein Bad zu rüsten. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Verlangt, sie sev entsprungen, mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit der Art hab' ich ihm 's Bad gesegnet.

## Werni.

3hr thatet wehl, tein Menfc fann Euch brum fcelten.

Der Butherich! Der hat nun feinen Lobn! Bat's lang verdient um's Bolf von Unterwatben.

Die That ward ruchbar; mir wird nachgesest — Indem wir sprechen — Gott — verrinnt die Zeit — (Es fangt au bennern.)

Auoni.

Frifch, Fahrmann — fchaff' ben Biebermann binuber!

Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ift 3m Angug. 3hr mußt warten.

Baumgarten.

Seil'ger Gott!

3ch fann nicht warten. Jeber Aufschub tobtet -

Greif' an mit Gott! Dem Rachften muß man helfen: Es tann uns Allen Gleiches ja begegnen.

(Braufen und Dennern.)

Buodi.

Der Fohn ift los; ihr feht, wie hoch ber See geht: 36 tann nicht fteuern gegen Sturm und Wellen.

Baumgarten (umfaßt feine Aute).

Co helf Cuch Gott, wie 3hr Cuch mein erbarmet - Werni.

Es geht ums Leben. Cep barmbergig, Fahrmann! Auoni

's ift ein hansvater und hat Welb und Kinder! (Wieterbotte Bennerichlage,)

Mnodi.

Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Hab' Weib und Kind daheim, wie er — Seht hin, Wie's brandet, wie es wogt und Wirbel zieht Und alle Wasser aufeubrt in der Tiefe. - 36 wollte gern den Biedermann erretten; Doch es ift rein unmöglich, ihr feht felbft.

Baumgarten (noch auf ben Rulen).

So muß ich fallen in des Feindes Hand, Das nahe Rettungsufer im Gesichte!

— Dort liegt's! Ich kann's erreichen mit den Augen, Hinüberdringen kann der Stimme Schall, Da ist der Rahn, der mich hinübertrüge, Und muß hier liegen, hülflos, und verzagen!

Auoni.

Seht, wer ba fommt!

werni. Es ift ber Tell aus Burglen.

Well (mit ber Armbruft).

Cell.

Ber ift der Mann, der hier um Sulfe fieht?

's ist ein Alzeller Mann: er hat sein' Ehr' Bertheidigt und den Wolfenschieß erschlagen, Des Königs Burgvogt, der auf Roßberg saß — Des Landvogts Meiter sind ihm auf den Fersen. Er fleht den Schiffer um die Uebersahrt; Der fürcht't sich vor dem-Sturm und will nicht sahren.

Maodi.

Da ist ber Tell, er führt das Ruber auch: Er foll mir's zeugen, ob die Fahrt zu wagen. (Bestige Donnerschläge, der See rauscht aus.)

3ch foll mich in den Sollenrachen fturgen? Das thate Reiner, ber bei Sinnen ift.

Cell

Der brave Mann dentt an fich felbft guleht. Bertran' auf Gott und rette den Bedrängten!

Bom sichern Port last sich's gemachlich rathen! Da ist ber Kahn, und bort ber See. Bersucht'e!

Der See tann fich, ber Landvogt nicht erbarmen. Berfuch' es, Fahrmann!

. Birten und Jager.

Rett' ibn! Rett' ibn! Rett' ibn!

Mnobi.

Und war's mein Bruder und mein leiblich Rind, Es fann nicht fenn; 's ist heut Simon und Juda, Da rast der See und will fein Opfer haben.

Reil.

Mit eitler Rebe wird hier nichts geschafft; Die Stunde dringt, dem Mann muß Sulfe werden! Sprich, Kabrmann, willst bu fabren?

Muodi.

Mein, nicht ichl

Ecll.

In Sottes Namen denn! Gib her den Rahn! 36 will's mit meiner fcwachen Rraft versuchen.

Anoni.

Sa, wadrer Tell!

Werni.

Das gleicht dem Baidgefellen!

Danmgarten.

Mein Retter fept 3hr und mein Engel, Tell!

Was jeder freie Mann an meinem Plat! Mein gutes hausrecht hab' ich ausgeübt Am Schander meiner Ehr' und meines Beibes.

Auoni.

hat Cuch ber Burgvogt an der Chr' gefchabigt?

Daß er fein bos Beluften nicht vollbracht, hat Gott und meine gute Art verhütet.

Werni.

3hr habt ihm mit der Art den Ropf gerfpalten?

D, laft und Alles horen, Ihr habt Beit, Bis er ben Rahn vom Ufer loggebunden. Baumgarten.

3ch hatte Holz gefällt im Walb, ba fommt Mein Beib gelaufen in der Angst des Todes: "Der Burgvogt lieg' in meinem Haus, er hab' 3hr andefehlen, ihm ein Bad zu rüften. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Berlangt, sie sev entsprungen, mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit der Art hab' ich ihm 's Bad gesegnet.

Werni.

3hr thatet wehl, fein Menfc fann Euch brum ichelten.

Der Wütherich! Der hat nun feinen Lobn! Sal's lang verdient um's Bolf von Unterwalden.

Die That ward ruchbar; mir wird nachgesest — Indem wir sprechen — Gott — verrinnt tie Zeit — (Es fangt an zu bennern.)

Auoni.

Frifch, Fahrmann — fcaff den Biedermann binuber!

Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ift 3m Anzug. 3hr mußt warten.

Baumgarten.

Beil'ger Gott!

3ch fann nicht warten. Icher Aufschub tobtet -

Greif' an mit Gott! Dem Nachsten muß man helfen: Es fann uns Allen Gleiches ja begegnen.

(Braufen und Donnern.)

Buodi.

Der Fohn ift los; ihr feht, wie boch ber See geht: 36 fann nicht fteuern gegen Sturm und 2Bellen.

Baumgarten (umfaßt feine Sine).

Co belf Cuch Gott, wie 3hr Cuch mein erbarmet - Werni.

Es geht ums Leben. Gep barmherzig, Fahrmann!

's ist ein hansvater und hat Welb und Kinder! (Bieterbotte Bonnerichlage.)

Muodi.

Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Hab' QBeib und Kind daheim, wie er — Seht hin, Lie's brandet, wie es wogt und Wirhel zieht Und alle QBaffer aufruhrt in der Tiefe. — 3ch wollte gern ben Biebermann erretten; Doch es ift rein unmöglich, ihr feht felbft.

Baumgarten (noch auf ben Anien).

So muß ich fallen in des Feindes hand, Das nahe Rettungsufer im Gesichte!

— Dort liegt's! Ich tann's erreichen mit den Augen, hinüberdringen fann der Stimme Schall, Da ist der Kahn, der mich hinübertrüge, Und muß hier liegen, hülflos, und verzagen!

Auoni.

Seht, wer da fommt!

Werni. Es ift ber Tell aus Burglen.

Tell (mit ber Armbruft).

Eell.

Ber ift der Mann, der hier um Sulfe fleht?

's ist ein Alzeller Mann: er hat sein' Ehr' Bertheibigt und den Wolfenschieß erschlagen, Des Königs Burgvogt, der auf Roßberg saß — Des Landvogts Neiter sind ihm auf den Fersen. Er sieht den Schiffer um die Ueberfahrt; Der fürcht't sich vor dem Sturm und will nicht sahren.

Buodi.

Da ist ber Tell, er führt bas Ruber auch: Er foll mir's zeugen, ob die Fahrt zu wagen. (Beftige Donnerschläge, der See rauscht aus.) Ich foll mich in den Höllenrachen stürzen?

Das thate Reiner, ber bei Sinnen ift.

RelL

Der brave Mann dentt an fich felbft gulehr. Bertrau' auf Gott und rette ben Bedrängten!

Bom sichern Port läßt sich's gemächlich rathen! Da ist der Kahn, und dort der See. Bersucht's!

Der See tann fich, ber Landvogt nicht erbarmen. Berfuch' ed, Kabrmann!

Birten und Jager.

Rett' ihn! Rett' ihn! Rett' ihn!

Mnobi.

Und war's mein Bruder und mein leiblich Rind, Es fann nicht fenn; 's ist heut Simon und Juda, Da rast der See und will fein Opfer haben.

Cell.

Mit eitler Rebe wird hier nichts geschafft; Die Stunde bringt, bem Mann muß Sulfe werden! Sprich, Fahrmann, willst du fahren?

Muodi.

Rein, nicht ich!

Ecll.

In Sottes Ramen benn! Gib her den Rahn! 3ch will's mit meiner schwachen Kraft versuchen.

Anoni.

Sa, wadrer Tell!

merni.

Das gleicht bem Baibgefellen!

Mein Retter fept 3hr und mein Engel, Tell!

Eell.

Bohl aus des Bogts Gemalt errett' ich Euch! Aus Sturmes Rothen muß ein Andrer helfen. Doch besfer ist's, 3hr fallt in Gottes hand Als in der Menschen!

(Bu tem Sirten.)

Landsmann, tröstet Ihr Mein Weib, wenn mir was Menschliches begegnet. Ich hab' gethan, was ich nicht lassen konnte.

(Er fpringt in ben Rafn.).

Anoni (jum Gifcher).

Ihr fept ein Meister, Steuermann. Bas sich Der Tell getraut, Das tonntet Ihr nicht wagen ?

Bohl befre Manner thun's bem Tell nicht nach: Es gibt nicht 3wei, wie der ift, im Gebirge.

Werni (ift auf den Feld gefliegen).

Er stößt schon ab. Gott belf dir, braver Schmimmer! Sieh, wie das Schifflein auf den Bellen schwankt!

Auoni (am Ufer).

Die Flut geht drüber weg — Ich feb's nicht mehr. Doch, halt', da ist es wieder! Kraftiglich Arbeitet sich der Wackre durch die Brandung.

Seppi.

Des Landvogte Reiter fommen angesprengt.

Beiß Gott, fie find's! Das war Sulf in ber Roth.

Gin Ernpp landenbergifcher Beiter.

Erfter Meiter.

Den Morder gebt heraus, den ihr verborgen!

Bweiter.

Des Begs tam er: umfonft verhehlt ihr ihn.

Ben meint ibr, Reiter?

Erfer Meiter (entbedt ben Rachen).

Ha, was feh' ich! Teufel!

Werni (oben).

Renn ihr frisch beilegt, bolt ihr fucht? — Reit zu! Wenn ihr frisch beilegt, bolt ihr ihn noch ein.

Dmeiter.

Berwünscht! Er ift entwischt.

Erfter (jum Sirten und Fifcher).

Ihr habt ihm fortgeholfen.

3hr follt und bufen - Fallt in ihre Beerde! Die Sutte reifet ein, brennt und folgat nieder!

(Ellen fort.)

Seppi (flurgt nach).

D meine gammer!

Anoni (folge). Beb' mir, meine Beerde!

merni.

Die Buthriche!

Buodi (ringt bie Banbe).

Gerechtigfeit bes himmelo! Bann wird ber Retter tommen biefem Lande?

(Folgt ihnen.)

# Sweite Scene.

Se Continue in Schwege eine Linde mer bei Benefindert hi Sende nie mant der Briefe.

> Werner Rentflacher. Pfeifer von fagert tommer in Bebriche.

## Pfrifez.

Ja 19 herr Semerater, ner id end ügte, Schneite unde zu Ordereit neum dreit Munt verm haber fet au Mend und nader, ner hicker! Gott idernet end der eurer allen freihen! "Delter von verstat der fant und nell geben.)

### Sterffeet.

Brite dad, des meine Birthin framt — 3hr fei Mrin Guit zu Schwess, ab in Sugern der Ente. Pfeifer.

Siel Leuf! Auf deuer Gerim ned erreiden.

- Bas Ibr und Schweres migt zu leiden haben Bas eurer Siger Seiz und Uebermund, Tragt's in Gebuld! Es fann üd ändern febnell: Ein andrer Anier fann und Reich zelangen. Seph ihr erft Lederreiche, fest ihr's auf immer.

• •

(Er gebe ab. Sine Caber fest fich fenemeriel auf eine Bar Linte. Go fieber ien Gertrub, feine Frau, bir fid fielt und inn eine Selt lang Grongend berracherb.)

### Certen)

So ernd. mein Freund? 34 fenne bid nicht mein Schon viele Tage feb' ich's idweigend an. Wie finfter Trubfinn beine Stirne furcht. Auf beinem Jerzen brudt ein fill Gebreften. Bertran' es mir: ich bin bein treues Beib, Und meine hälfte forbe' ich beines Grams.

(Crauffacher reicht ihr die Sand und ichweigt.)
Bas tann dein Herz betlemmen, sag' es mir.
Besegnet ist dein Fleiß, dein Glücksstand blüht,
Boll sind die Scheunen, und der Rinder Schaaren,
Der glatten Pferde wehlgenährte Zucht
Ift von den Bergen glücklich heimgebracht
Zur Winterung in den bequemen Ställen.

Da steht dein Haus, reich, wie ein Edelsis:

Bon schönem Stammholz ist es neu gezimmert Und nach dem Nichtmaß ordentlich gefügt; Bon vielen Fenstern glänzt es wohnlich, bell; Mit bunten Wappenschildern ist's bemalt

Und weisen Sprüchen, die der Wandersmann Berweilend liest und ihren Sinn bewundert.

Stauffacher.

Bobl fieht bas haus gezimmert und gefügt, Doch, ach — es wantt ber Grund, auf bem wir bauten.

Mein Werner, fage, wie verftehft bu Das?

Bor diefer Linde faß ich jungst, wie hent', Das schon Bollbrachte freudig überdenkend: Da kam daher von Küßnacht, seiner Burg, Der Bogt mit seinen Reisigen geritten. Bor diesem Hause hielt er wundernd an; Doch ich erhob mich schnell, und-unterwürfig, Wie sich's gebührt, trat ich dem Herrn entgegen, Der uns des Kaisers richterliche Macht Borstellt im Lande. Wessen ist das Saus?

# Aweite Scene.

Bu Steinen in Schwop, eine Linbe vor tes Stauffachers Saufe an ter Lanbftrage, nachft ber Brude.

Werner Stauffacher, Pfeifer von Jugern tommen im Gefprache.

Pfeifer.

Ja, ja, herr Stauffacher, wie ich euch fagte, Schwort nicht zu Destreich, wenn ihr's tonnt vermeiben. Haltet fest am Reich und wader, wie bisber! Sott schirme euch bei eurer alten Freiheit!

(Dridt ihm berglich die hand und will geben.)

Stauffacher.

Bleibt boch, bis meine Birthin tommt - 3hr fepb Mein Gaft zu Schwph, ich in Luzern ber Eure.

Wiel Dant! Muß heute Gersau noch erreichen.

— Bas Ihr auch Schweres mögt zu leiden haben Bon eurer Bögte Geiz und llebermuth, Tragt's in Seduld! Es tann sich ändern schnell: Ein andrer Raiser kann ans Reich gelangen.

Sepb ihr erst Desterreichs, sepb ihr's auf immer.

(Er geht ab. Stauffacher fest fich tummervoll auf eine Bant unter der Linde. Go findet ibn Gertend, feine Frau, die fich neben ibn fellt und ihn eine Beit lang ichweigend betrachtet.)

#### Gertrub.

So ernft, mein Freund? Ich tenne bich nicht mebr. Schon viele Tage feb' ich's schweigend an, Wie finstrer Ernbsinn beine Stirne furcht. Auf beinem Bergen brudt ein ftill Gebreften. Bertrau' es mir: ich bin bein treues Beib, Und meine Salfte forbe' ich beines Grams.

(Crauffacher reicht ihr die Band und ichmeigt.)

Bas tann bein Herz bellemmen, sag' es mir. Gesegnet ist bein Fleiß, bein Gludsftand blübt, Boll sind die Scheunen, und der Rinder Schaaren, Der glatten Pferde wohlgenährte Zucht Ift von den Bergen gludlich heimgebracht Zur Winterung in den bequemen Ställen.

— Da steht dein Haus, reich, wie ein Edelsis; Bon schönem Stammholz ist es neu gezimmert Und nach dem Richtmaß ordentlich gefügt; Bon vielen Fenstern glänzt es wohnlich, bell; Mit bunten Wappenschildern ist's bemalt Und weisen Sprüchen, die der Wandersmann Berweilend liest und ihren Sinn bewundert.

Stauffacher.

Bobl fteht bas haus gezimmert und gefügt, Doch, ach — es wantt ber Grund, auf bem wir bauten.

Mein Werner, fage, wie verstehft bu Dad?

Bor diefer Linde faß ich jüngst, wie hent', Das schon Bollbrachte frendig überdenkend: Da kam daher von Küßnacht, seiner Burg, Der Bogt mit seinen Reisigen geritten. Bor diesem Hause hielt er wundernd an; Doch ich erhob mich schnell, und unterwürsig, Wie sich's gebührt, trat ich dem Herrn entgegen, Der und bes Kaisers richterliche Macht Borstellt im Lande. Wessen ist das Saus? Fragt' er bösmeinend, denn er mußt' es wohl. Doch schnell besonnen ich entgegn' ihm so: Dies Haus, Herr Bogt, ist meines Herrn des Kaisers Und Eures und mein Lehen — Da versest er: "Ich bin Regent im Land an Kaisers Statt lind will nicht, daß der Bauer Hauser baue Auf seine eigne Hand und also frei Hindeb', als ob er Herr war' in dem Lande: Ich werd' mich unterstehn, Cuch Das zu wehren." Dies sagend, ritt er trußiglich von dannen; Ich aber blieb mit kummervoller Seele, Das Wort bedeukend, das der Böse sprach.

Mein lieber herr und Chemirth! Magit bu Gin redlich Wort von beinem Beib vernehmen? Des ebeln 3berge Tochter ruhm' ich mich, Des vielerfahrnen Manns. Bir Schwestern fagen, Die Wolle fpinnend, in den langen Nachten, Benn bei bem Bater fic bes Bolfes Saupter Berfammelten, die Vergamente lafen Der alten Raifer, und bes Landes Bobl Bebachten in vernunftigem Befprach. Mufmertend bort' ich ba manch fluges Bort, Bas ber Berftand'ge bentt, ber Gute municht, Und ftill im Gergen bab' ich mir's bewahrt. So bore benn und acht' auf meine Rebe! Denn, mas bich prefte, fieb', Das wußt' ich langft. - Dir grollt ber Landvogt, mochte gern bir ichaben, Denn du bift ihm ein Sindernig, daß fich Der Schwyger nicht dem neuen Rurftenhaus Will unterwerfen, fondern treu und fest

Beim Reich beharren, wie die würdigen Altvordern es gehalten und gethan. — Ift's nicht fo, Werner? Sag' es, wenn ich läge!

So ift's, Das ift bes Geflers Groll auf mich. Gertrub.

Er ist die neidisch, weil du glücklich wohnst, Ein freier Mann auf beinem eignen Erbe,
— Denn er hat keins. Vom Kaiser selbst und Reid Erägst du dies Haus zu Lehn; du darsst es zeigen, So gut der Reichssürst seine Länder zeigt: Denn über dir erkennst du keinen Herrn, Als nur den Höchsten in der Christenheit — Er ist ein jüngrer Sohn nur seines Hauses; Nichts nennt er sein als seinen Rittermantel: Drum sieht er jedes Biedermannes Glück Mit scheelen Augen gistzer Misgunst an. Dir hat er längst den Untergang geschworen — Noch stehst du unversehrt — Willst du erwarten, Bis er die böse Lust an dir gebüst?
Der kluge Mann baut vor.

Stanffacher. Was ift zu thun? Gertrud (tritt naber).

So hore meinen Rath! Du weißt, wie hier Bu Schwph sich alle Reblichen beklagen Ob dieses Landvogts Geiz und Wütherei. So zweiste nicht, daß sie dort drüben auch In Unterwalden und im Urner Land Des Dranges mud' sind und des harten Jochs — Denn, wie der Geßler hier, so schafft es srech

Der Landenberger drüben überm See — Es kommt kein Aischerkahn zu und herüber, Der nicht ein neues Unheil und Gewaltz Beginnen von den Bögten und verkündet. Drum that es gut, wenn euer Etliche, Die's redlich meinen, still zu Nathe gingen, Wie man des Drucks sich möcht' erledigen: So acht' ich wohl, Sott wurd' ench nicht verlassen Und der gerechten Sache gnadig seyn — Hast du in Uri keinen Gastfreund, sprich, Dem du bein Herz magst redlich offenbaren?

Stauffacher.

Der wadern Manner fenn' ich viele bort Und angesehen große Herrenleute, Die mir geheim sind und gar wohl vertraut.

(Er feht auf.)

Krau, welchen Sturm gefährlicher Gebanken Weckt du mir in der stillen Brust! Mein Innerstes Kehrst du and Licht des Tages mir entgegen, Und, was ich mir zu denken still verbot, Du sprichst's mit leichter Junge kecklich aus.

— Hast du auch wohl bedacht, was du mir räthst? Die wilde Zwietracht und den Klang der Waffen Aussten es, ein schwaches Boll der Hirten, In Kampf zu gehen mit dem Herrn der Welt? Der gute Schein nur ist's, worauf sie warten, Um loszulassen auf dies arme Land Die wilden Horden ihrer Kriegesmacht, Darin zu schalten mit des Siegers Rechten

Und unterm Schein gerechter Buchtigung Die alten Freiheitsbriefe zu vertilgen.
Gertrub.

3hr fept auch Manner, miffet eure Art Bu fuhren, und bem Muthigen hilft Gott!

D Weib! Ein furchtbar muthend Schrednis ift Der Krieg: die heerde folagt er und ben hirten.

Ertragen muß man, was der Himmel sendet; Unbilliges erträgt tein edles Herz.

Stauffacher.

Dies haus erfreut bich, was wir nen erbauten; Der Krieg, ber ungeheure, brount es nieber.

Buft' ich mein herz an zeitlich Gut gefeffelt, Den Brand warf' ich hinein mit eigner hand. Stauffacher.

Du glaubst an Menschlichfeit! Es schont ber Krieg Auch nicht bas garte Rindlein in ber Wiege.

Die Unfduld hat im himmel einen Freund!
— Gieh' vorwarts, Berner, und nicht hinter bich!
Stauffacher.

Wir Männer tonnen tapfer fechtend sterben: Welch Schickfal aber wird das eure fepn?

Gertrub.

Die lette Wahl steht auch dem Schwächsten offen: Ein Sprung von bieser Brude macht mich frei.

Stauffacher (fürzt in ibre Arme).

Wer fold ein Berg an feinen Bufen brudt,

Der tann fur berd und hof mit Freuden fecten, Und feines Ronigs heermacht fürchtet er -Nach Uri fahr' ich ftehndes Ruges gleich. Dort lebt ein Gaftfreund mir, herr Walther Kurft, Der über diefe Beiten dentt, wie ich. Much find' ich bort ben ebeln Bannerberrn Bon Attinabaus - obgleich von bobem Stamm, Liebt er bas Bolf und ehrt bie alten Gitten. Mit ihnen Beiben pfleg' ich Rathe, wie man Der Landesfeinde muthig fich erwehrt -Leb' wohl - und, weil ich fern bin, führe du Mit flugem Ginn bas Regiment bes Saufes -Dem Vilger, ber gum Gottesbaufe mallt, Dem frommen Mond, ber fur fein Rlofter fammelt. Bib reichlich und entlaß ihn wohlgepflegt. Stauffachere haus verbirgt fich nicht. Bu angerft Um offnen Beermeg ftebt's, ein wirtblich Dach Rur alle Bandrer, die bes Weges fahren.

(Indem fie nach bem Sintergrund abgeben , tritt Wilhelm Well mit Baumgarten vorn auf ble Scene).

Cell (ju Baumgarten). 3hr habt jest meiner weiter nicht vonnöthen. Bu jenem hause gehet ein: bort wohnt Der Stauffacher, ein Bater der Bedrängten.

— Doch sieb', da ist er selber — Folgt mir, kommt!

(Gehen auf ihn ju; die Scene verwandelt sich).

## Dritte Scene.

Deffentlicher Dlag bei Altborf.

Muf einer Anbobe im Sintergrunde fiebt man eine Befte bauen, melde fcon fo weit gedieben , daß fich die Form bed Gangen barfiellt. Die bintere Seite ift fertig, an ber pordern wird eben gebaut, bad Berufte fiebt noch, an welchem bie Wertleute auf und nieber fielgen; auf bem bochfen Dach banat ter Schleferteder - Alles ift in Bewegung und Arbeit.

Ershnogat. Meifter Steinmet. Gefellen und Sandlanger.

frobnvogt

(mit dem Stabe, treibt die Arbeiter).

Richt lang gefeiert, frifch! Die Mauersteine Berbei! den Ralf, den Mortel jugefahren, Wenn der herr Landvogt fommt, daß er das Berf Bewachsen fieht! - Das schlendert, wie die Schnecken!

(Bu zwei Sanblangern, welche tragen),

Beift Das geladen? Gleich bas Doppelte! Wie die Taadiebe ihre Oflicht bestehlen! Erfter Befell.

Das ift boch bart, bag wir bie Steine felbft Bu unferm Twing und Kerter follen fabren!

Frobnvogt.

Bas murret ibr? Das ift ein folechtes Bolt. Bu nichts anstellig ale bas Bieb zu melfen Und faul berum zu ichlendern auf den Bergen.

Alter Mann (rubt aud).

Ich fann nicht mebr.

frobnvogt (ichuttelt ibn). Krifch, Alter, an die Arbeit! Erfter Gefell.

Sabt 3br benn gar fein Gingeweid', bag 3br

Den Greis, ber taum fich felber ichleppen tann, Bum harten Frohndienft treibt?

Reifter Steinmes und Befellen.

's ift himmelfcreienb! -

Frohnvogt.

Sorgt ihr für euch; ich thu', was meines Amts.

Bweiter Gefell.

Frohnvogt, wie wird die Feste fich denn nennen, Die wir da baun?

frohnvogt.

Aming Uri foll fie heißen! Denn unter biefes Jod wird man euch beugen. Gefellen.

Swing Uri!

Erohnvogt.

Mun, mas gibt's dabei gu lachen? Dweiter Gefell.

Mit diesem Sauslein wollt ihr Uri zwingen?

Erfter Gefell.

Laß fehn, wie viel man folder Maulmurfshaufen Mus über 'nander feben, bis ein Berg Draus wird, wie der geringfte nur in Uri!
(Frohnvogt geht nach tem hintergrund.)

Meifter Steinmes.

Den Sammer werf ich in den tiefften See, Der mir gedient bei diefem Fluchgebaude!

Tell und Stauffacher tommen.

Stauffacher.

D, batt' ich nie gelebt, um Das ju fcauen!

Cell

hier ift nicht gut fenn. Laft und weiter gebu. Stauffacher.

Bin ich zu Uri, in ber Freiheit Land ? Reifter Steinmes.

D herr, wenn Ihr bie Reller erft gefehn Unter den Thurmen! Ja, wer die bewohnt, Der wird den hahn nicht fürder fraben horen. Stauffacher.

D Gottl

Steinmes.

Seht diese Flanten, diese Strebepfeiler, Die stehn, wie fur die Ewigkeit gebaut!

BBas Sande bauten, fonnen Sande fturgen.

(Mach ben Bergen jeigenb.)

Das Saus ber Freiheit hat uns Gott gegrundet.

(Man bott eine Erommel, es tommen Leute, die einen gut auf einer Stange tragen, ein Austufer folgt ihnen, Beiber und Kinder bringen tumultuarifch nach.)

Erfter Befell.

Bas will die Trommel? Gebet Acht!

Meifter Steinmes.

Bas für

Ein Fastnachtsaufzug, und mas foll ber hut? Ausrufer.

In bes Raifers Namen! Soret!

Gefellen.

Still boch! Soret!

Ausrufer.

3hr febet biefen Sut, Manner von Uri!

Aufrichten wird man ihn auf hoher Saule, Mitten in Altdorf, an dem höchsten Ort, Und Dieses ist des Landvogts Will' und Meinung: Dem hut soll gleiche Ehre, wie ihm selbst, geschehn. Man soll ihn mit gebognem Knie und mit Entblößrem Haupt verehren — Daran will Der König die Gehorsamen erkennen. Berfallen ist mit seinem Leib und Gut Dem Könige, wer das Gebot verachtet.

'(Das Bolf lacht laut auf, die Arommel wird gerührt, fie geben vorüber.)'
Erfter Gefell.

Belch neues Unerhörtes hat ber Bogt Sich ausgesonnen! Wir 'nen hnt verehren! Sagt! hat man je vernommen von Dergleichen? Meifter Steinmeb.

Wir unfre Anie beugen einem Sut! Treibt er fein Spiel mit ernfthaft murd'gen Leuten? Erfter Gefell.

Bar's noch die taiferliche Kron'! So ist's Der hut von Desterreich; ich fah ihn hangen Ueber dem Thron, wo man die Leben gibt!

Reifter Steinmeb.

Der hut von Defterreich! Gebt Acht, es ift Gin Fallftrid, und an Deftreich zu verrathen!

Rein Chrenmann wird fich ber Schmach bequemen. Meifter Steinmes.

Rommt, last und mit den Andern Abred' nehmen.

(Gle geben nach ber Tiefe.)

Cell (jum Stauffacher).

Ihr miffet nun Bescheid. Lebt wohl, herr Werner!

Stauffacher.

280 wollt 3hr bin? D, eilt nicht fo von dannen. Cell.

Mein Saus entbehrt bes Baters. Lebet mohl! Stauffacher.

Mir ift bas herz fo voll, mit Guch zu reben.

Das fcwere Berg wird nicht burd Borte leicht.

Doch tonnen Worte und ju Thaten führen.

Eell.

Die einz'ge That ift jest Gebuld und Schweigen.

Stauffacher.

Soll man ertragen, was unleidlich ift? Cell.

Die schnellen herrscher sind's, die kurz regieren.
— Wenn sich der Fohn erhebt aus seinen Schlunden, Loscht man die Feuer aus, die Schiffe suchen Silends den Hafen, und der mächt'ge Geist Geht ohne Schaden spurlos über die Erde.
Ein Jeder lebe still bei sich daheim:
Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden.

Stauffacher.

Meint Ihr?

Cell.

Die Schlange sticht nicht ungereizt. Sie werben endlich boch von felbst ermüben, Wenn sie die Lande ruhig bleiben febn.

Stauffacher.

Wir fonnten viel, menn wir aufammen ftanben.

Rell.

Beim Schiffbruch hilft ber Gingelne fich leichter.

So talt verlaßt Ihr die gemeine Sache?

Ein Jeder gablt nur ficher auf fich felbft. Stauffacher.

Berbunden werben auch die Schwachen machtig.

Der Starte ift am machtigften allein.

So tann bas Vaterland auf Euch nicht gablen, Wenn es verzweiflungevoll zur Nothwehr greift? Cell (gibt ibm bie Sant).

Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abgrund Und follte feinen Freunden fich entziehen? Doch, was ihr thut, last mich aus eurem Nath! Ich tam nicht lange prufen oder wählen; Bedürft ihr meiner zur bestimmten That, Dann ruft den Tell! Es foll an ihm nicht fehlen. (Geben ab zu verschietenen Seiten. Ein ploplicher Aussauf entsteht um bas Gerüfte.)

- Meifter Steinmes (elle bin).

Was gibt's?

Erfter Gefell (fommt vor, rufend).

Der Chieferbeder ift com Dach gefturgt.

Bertha fürze berein. Ocholge.

Bertha.

3ft er gerschmettert? Mennet, rettet, helft — Wenn hulfe moglich, rettet, hier ift Gold — (Abisti the Geldmeite unter bas Bett.) Reifter.

Mit Euerm Golb — Alles ist euch feil Um Gold: wenn ihr den Vater von den Kindern Gerissen und den Mann von seinem Beibe Und Jammer habt gebracht über die Belt, Denkt ihr's mit Golde zu vergüten — Seht! Bir waren frohe Menschen, eh' ihr kamt; Mit euch ist die Verzweislung eingezogen.

Bertha (ju tem Frohnvegt, ber jurudfommt).

Lebt er?

(Frohnvogt gibt ein Reichen bes Gegentheits.)

D ungludfel'ged Schloß, mit Flüchen
Erbaut, und Flüche werden bich bewohnen!

(Geht ab.)

## Bierte Scene.

Balther Fürfte Wohnung.

Walther fürft und Arusld von Melchthal weten jugieich ein bon verichlebenen Seiten.

Meldtbal.

herr Balther Furft -

Walther fürft.

Wenn man uns überrafchte!

Bleibt, mo 3hr fenb. Wir find umringt von Spahern.

Bringt Ihr mir nichts von Unterwalden? nichts Bon meinem Bater? Nicht ertrag' ich's langer, Als ein Gefangner mußig hier zu liegen. Bas hab' ich benn fo Strafliches gethan, Um mich gleich einem Morber zu verbergen? Dem frechen Buben, ber bie Ochsen mir, Das treffliche Gespann, vor meinen Augen Beg wollte treiben auf des Bogts Geheiß, Hab' ich den Finger mit dem Stab gebrochen.

## Walther Surft.

Ihr fept zu rasch. Der Bube mar bes Bogts; Bon Eurer Obrigkeit mar er gesenbet. Ihr mart in Straf gesallen, mußtet Euch, Wie schwer sie war, ber Buße schweigend fügen.

### Meldthal.

Ertragen follt' ich bie leichtfert'ge Rebe Des Unverschämten: "Benn ber Bauer Brod Bollt' effen, mög' er selbst am Pfluge ziehn!" In die Seele schnitt mir's, als ber Bub die Ochsen, Die schönen Thiere, von dem Pfluge spannte; Dumpf brullten sie, als hätten sie Gefühl Der Ungebühr, und stießen mit den Hörnern: Da übernahm mich der gerechte Zorn, Und, meiner selbst nicht Herr, schlug ich den Boten.

## Walther Surft.

D, taum bezwingen wir bas eigne herz: Wie foll die rasche Jugend fich bezähmen!

### M eldtbal

Mich jammert nur der Bater — Er bedarf So fehr der Pflege, und sein Sohn ist fern. Der Bogt ist ihm gehässig, weil er stets Für Recht und Freihelt redlich hat gestritten. Drum werden sie den alten Mann bedrängen,

Und Riemand ift, ber ihn vor Unglimpf fchube.

— Berbe mit mir, was will, ich muß hinuber.

Watther fürft.

Erwartet nur und faßt Euch in Gebulb, Bis Nachricht und herüber kommt vom Walbe. — Ich höre klopfen, geht — Vielleicht ein Bote Vom Landvogt — Geht hinein — Ihr fepd in Uri Richt sicher vor des Landenbergers. Arm: Denn die Tyrannen reichen sich die Hande.

Sie lehren uns, was wir thun follten. Walther fürft.

Gebt!

3ch ruf' Euch wieder, wenn's hier ficher ift. (Meldytbal geht binein).

Der Ungludselige, ich darf ihm nicht Sestehen, was mir Bosed schwant — Wer klopft? So oft die Thure rauscht, erwart' ich Unglud. Werrath und Argwohn lauscht in allen Eden; Bis in das Innerste der Häuser dringen Die Boten der Gewalt; bald that' es Noth, Wir hatten Schloß und Niegel an den Thuren.

(Er öffnet und tritt erftaunt jurut, ba Werner Stauffacher bereintrite).

Was feh' ich? Ihr, herr Werner! Nun, bei Gott! Ein werther, theurer Gast — fein besterer Mann Ist über biese Schwelle noch gegangen. Seph hoch willsommen unter meinem Dach! Was führt Euch her? Was such Ihr hier in Uri? Stauffacher (16m die Sand relchenb).

Die alten Beiten und die alte Schweig.

Walther Surft.

Die bringt Ihr mit Euch — Sieh', mir wird so wohl, Warm geht das Herz mir auf bei Euerm Anblick.
— Seht Euch, Herr Werner — Wie verließet Ihr Frau Gertrud, Eure angenehme Wirthin, Des weisen Ibergs hochverständ'ge Tochter?
Von allen Wandrern aus dem deutschen Land, Die über Meinrads Zell nach Wälschland fahren, Rühmt jeder Euer gastlich Haus — Doch, sagt, Kommt Ihr so eben frisch von Fluelen her Und habt Euch nirgend sonst nach umgesehen, Eh' Ihr den Fuß gesett auf diese Schwelle?

Stauffacher (fest fich).

Bohl ein erstaunlich neues Wert hab' ich Bereiten seben, das mich nicht erfreute.

Walther Fürft.

D Freund, ba habt 3hr's gleich mit einem Blide! ... Stauffacher.

Ein solches ist in Uri nie gewesen — Seit Menschendenken war tein Twinghof hier, Und fest war keine Wohnung, als das Grab.

Walther Surft. Gin Grab ber Freibeit ift's! Ibr nennt's mit Ramen.

Stauffacher.

herr Walther Fürst, ich will Euch nicht verhalten: Nicht eine muß'ge Neugier führt mich her; Mich bruden schwere Sorgen — Drangsal hab' ich Ju haus verlassen, Drangsal find' ich hier. Denn ganz unleidlich ist's, was wir erdulden, Und dieses Dranges ist tein Ziel zu sehn. Frei war der Schweizer von Uralters her;

Wir find's gewohnt, daß man und gut-begegnet. Ein Solches war im Lande nie erlebt, So lang ein Hirte trieb auf diefen Bergen. Walther Fürft.

Ja, es ift ohne Beispiel, wie fie's treiben! Auch unfer edler herr von Attinghausen, Der noch die alten Zeiten hat gesehn, Meint felber, es sey nicht mehr zu ertragen.

Auch drüben unterm Wald geht Schweres vor, Und blutig wird's gebüßt — Der Wolfenschießen, Des Kaisers Bogt, der auf dem Roßberg hauste, Gelüsten trug er nach verbotner Frucht: Baumgartens Weib, der haushält zu Alzellen, Wollt' er zu frecher Ungebühr mißbrauchen, Und mit der Axt hat ihn der Mann erschlagen.

Walther fürft.

D, die Gerichte Gottes sind gerecht!

— Baumgarten, sagt Ihr? ein bescheidner Mann!
Er ist gerettet doch und wohl geborgen?

Stauffacer.

Euer Eidam hat ihn übern See geflüchtet; Bei mir zu Steinen halt' ich ihn verborgen — — Noch Gräulichers hat mir berfelbe Mann Berichtet, was zu Sarnen ist geschehn. Das herz muß jedem Biedermanne bluten. Walther Fürft (ausmertsam).

Sagt an, was ift's?

Stauffacher, Im Melchthal, da, wo man Eintritt bei Rerns, wohnt ein gerechter Mann,

Schillers fammil. Berte. VI.

Sie nennen ihn den heinrich von der halden, Und feine Stimm' gilt was in der Gemeinde. Walther fürft.

Ber fennt ihn nicht? Bas ift's mit ihm? Bollenbet!

Der Landenberger buste jeinen Sohn Um kleinen Fehlers willen, ließ die Ochsen, Das beste Paar, ihm aus dem Pfluge spannen: Da schlug der Knab' den Knecht und wurde flüchtig.

Walther fürft (in bothfer Spannung). Der Bater aber — fagt, wie fteht's um ben ? Stauffacher.

Den Bater läßt der Landenberger fordern, Bur Stelle schaffen soll er ihm den Sohn, Und, da der alte Mann mit Wahrheit schwört, Er habe von dem Flüchtling keine Kunde, Da läßt der Bogt die Folterknechte kommen

### Walther fürft

(fpringt auf und will ibn auf bie andere Seite fuhren). D. ftill , nichte mehr!

Stauffacher (mit fleigendem Ton).

"Ift mir der Sohn entgaugen, So hab' ich dich!" — läßt ihn zu Boden werfen, Den fpih'gen Stahl ihm in die Augen bohren —

Walther fürft.

Barmherz'ger himmel!

Meldthal (fiurgt beraus).

In die Augen, fagt 3hr?

Stauffacher (erflaunt ju Balther Gurfi).

Wer ift der Jungling?

Ì.

Meldthal

(fast ihn mit trampfhafter Deftigfeit).

In die Augen? Redet!

Walther fürft.

D ber Bejammernswurdige!

Stauffacher.

Wer ift's?

(Da Balther Furft ihm ein Beichen gibt.)

Der Sohn ift's? Allgerechter Gott!

Meldthal.

Und ich

Muß ferne fenn! — In feine beiden Augen?

. Walther fürft.

Bezwinget Euch! Ertragt es, wie ein Mann! Michigal.

um meiner Schuld, um meines Frevels willen!
- Blind alfo! Wirflich blind und gang geblendet?

Stauffacher.

3ch fagt's. Der Quell bes Sehns ift ausgefloffen: Das Licht ber Sonne schaut er niemals wieber.

Walther fürft.

.Shont seines Schmerzens!

Meldthal.

Niemals! niemals wieber!

(Er brudt bie Sand vor bie Augen und fcweigt einige Momente; bann wendet er fich von bem Einen ju bem Andern und fpricht mit fanfber, von Thranen erftidter Stimme.)

D, eine eble himmelsgabe ift

Das Licht bes Auges - Alle Wefen leben

Bom Lichte, jedes glückliche Beschöpf -

Die Pflanze felbft tehrt freudig fich jum Lichte.

Und er muß figen, fühlend, in der nacht, Im ewig Kinstern - ibn erquidt nicht mehr Der Matten warmes Grun, der Blumen Schmelz, Die rothen Kirnen fann er nicht mehr ichauen -Sterben ift nichts - boch leben und nicht feben, Das ift ein Unglud - Warum febt ibr mich So jammernd an? Ich hab' zwei frische Augen Und fann bem blinden Bater feines geben, Micht einen Schimmer von dem Meer des Lichts. Das glangvoll, blenbend mir ins Auge bringt.

Stauffacher.

Ach, ich muß Euren Jammer noch vergrößern, Statt ihn zu beilen - Er bedarf noch mebr! Denn Alles hat ber Landvogt ibm geraubt; Michts hat er ihm gelaffen, ale den Stab, Um nact und blind von Thur' ju Thur' ju mandern. Meldthal.

Nichts als den Stab bem augenlofen Greis! Alles geraubt und auch das Licht der Sonne, Des Mermften allgemeines But - Jest rede Mir Reiner mehr von Bleiben, von Berbergen! Bas für ein feiger Glender bin ich. Das ich auf meine Siderbeit gedacht Und nicht auf beine! - bein geliebtes Saupt Ale Pfand gelaffen in bes Wuthriche Sanden! Keigherz'ge Vorsicht, fahre bin - Auf nichts Als blutige Vergeltung will ich benfen. hinüber will ich - Reiner foll mich halten -Des Baters Auge von bem Landvogt forbern -Mus allen feinen Reifigen beraus Dill ich ibn finden - Nichts liegt mir am Leben, Wenn ich den beißen, ungeheuren Schmerz In feinem Lebensblute tuble.

(Er will geben.)

Walther fürft. Rleibt!

Bad tount Ihr gegen ihn? Er sist zu Sarnen Auf seiner hohen Herrenburg und spottet Unmacht'gen Zorns in seiner sichern Weste.

Meldthal.

Und, wohnt' er droben auf dem Eispalast Des Schrechorns oder höher, wo die Jungfrau Seit Ewigfeit verschleiert sist — ich mache Mir Bahn zu ihm; mit zwanzig Jünglingen, Sesinnt, wie ich, zerbrech' ich seine Beste. Und, wenn mic Niemand folgt, und wenn ihr Alle, Für eure Hütten bang und eure Heerden, Euch dem Eprannenjoche beugt — die Hirten Will ich zusammenrusen im Gebirg, Dort, unterm freien himmelsbache, wo Der Sinn noch frisch ist, und das herz gesund, Das ungeheuer Gräßliche erzählen.

Stauffacher (ju Balther Furfi). Es ift auf feinem Gipfel — Bollen wir Erwarten, bis bas Neugerfte —

Meldthal.

Beld Aeußerstes Ik noch zu surchten, wenn ber Stern des Auges In seiner Höhle nicht mehr sicher ist?
— Sind wir denn wehrlos? Wozu lernten wir Die Armbrust spannen und die schwere Wucht Der Streitart schwingen? Jedem Wesen ward Ein Nothgewehr in der Verzweislung Angst:

Es stellt sich der erschöpfte Hirsch und zeigt Der Meute sein gefürchtetes Geweih, Die Gemse reist den Jäger in den Abgrund — Der Pflugstier selbst, der fanste Hausgenoß Des Menschen, der die ungeheure Araft Des Halses dulbsam unters Joch gebogen, Springt auf, gereizt, west sein gewaltig Horn Und schlendert seinen Feind den Wolken zu.

Wenn die drei Lande dachten, wie wir Drei, So möchten wir vielleicht etwas vermögen. Stauffacher.

Wenn Urt ruft, wenn Unterwalben hilft, Der Schwoger wird bie alten Bunde ehren. Melchthal.

Groß ift in Unterwalden meine Freundschaft, Und Jeder magt mit Freuden Leib und Blut, Wenn er am Undern einen Ruden bat Und Schirm - D fromme Bater biefes Landes! Ich ftebe, nur ein Jungling, gwischen euch, Den Vielerfahrnen - meine Stimme muß Bescheiden schweigen in der Landsgemeinde. Richt, weil ich jung bin und nicht viel erlebte, Berachtet meinen Rath und meine Rede: Nicht luftern ingendliches Blut, mich treibt Des höchsten Jammers schmergliche Gewalt, Was auch ben Stein des Kelfen muß erbarmen. Ihr felbst fend Bater, haupter eines Saufes Und wünscht euch einen tugenbhaften Gobn, Der eures Sauptes beil'ge Loden ehre Und euch den Stern des Auges fromm bemache.

D, weil ihr felbst an eurem Leib und Gut Roch richts erlitten, eure Augen sich Roch frisch und hell in ihren Kreisen regen, So sep euch darum unste Noth nicht fremd. Auch über ench hängt des Tyrannen Schwert: Ihr habt das Land von Destreich abgewendet; Kein Anderes war meines Vaters Unrecht; Ihr sepd in gleicher Mitschuld und Verdammuis.

Stauffacher (ju Baltber Furfi). Befoliefet Ihr! Ich bin bereit zu folgen.

Walther fürft.

Wir wollen hören, was die edeln heren Bon Sillinen, von Attinghaufen rathen — Ihr Rame, dent' ich, wird und Freunde werben.

Meldthal.

Wo ift ein Name in dem Waldgebirg' Ehrwurdiger, als Eurer und der Eure ? An folder Namen echte Währung glaubt Das Bolt, sie haben guten Klang im Lande. Ihr habt ein reiches Erd' von Vätertugend Und habt es felber reich vermehrt — Was braucht's Des Ebelmanns? Last's uns allein vollenden! Wären wir doch allein im Land! Ich meine, Wir wollten und schon selbst zu schirmen wissen.

Stauffacher. .

Die Edeln brangt nicht gleiche Noth mit und: Der Strom, der in den Niederungen muthet, Bis jest hat er die Sohn noch nicht erreicht — Doch ihre Sulfe wird und nicht entstehn, Wenn sie das Land in Waffen erft erblicken. Walther Surfi.

Bare ein Obmann zwischen und und Destreich, So mochte Recht entscheiden und Geset.
Doch, der und unterdrudt, ist unser Kaiser Und höchster Wichter — so muß Gott und helfen Durch unsern Arm — Erforschet Ihr die Manner Bon Schwet, ich will in Uri Freunde werben.
Ben aber senden wir nach Unterwalden? —

Meldthal.

Mich fendet bin - Wem lag' es naber an - Walther Surft.

3ch geb's nicht ju: 3hr fend mein Gaft, ich muß gure Giderheit gewähren!

Meldtbal.

Lagt mich!

Die Schliche tenn' ich und die Felfensteige; Auch Freunde find' ich gnug, die mich dem Feind Berhehlen und ein Obdach gern gewähren.

Stauffacher.

Last ihn mit Gott hinüber gehn. Dort drüben Ift tein Berrather — So verabscheut ist Die Tyrannei, daß sie tein Werkzeug sindet. Auch der Alzeller soll und nid dem Wald Genossen werben und das Land erregen.

Meldthal.

Wie bringen wir und sichre Kunde zu, Daß wir den Argwohn der Eprannen täuschen?

Bauffacher.

Wir tonnten und ju Brunnen oder Treib Werfammeln, wo die Raufmannofchiffe landen.

Walther fürft.

So offen burfen wir bas Werf nicht treiben. - Sort meine Meinung. - Linte am Gee, wenn man Rach Brunnen fabrt, dem Motbenstein grad' über. Liegt eine Matte beimlich im Geholy, Das Rutli beißt fie bei dem Bolt ber Sirten, Beil bort die Baldung ausgereutet ward. Dort ift's, wo unfre Landmark und bie Gure

(Bu Meldithal.)

Bufammen grangen, und in kurger Kahrt (Bu Stauffacher.)

Erdat Euch der leichte Rahn von Schwyg herüber. Auf oben Dfaben tonnen mir babin Bei Nachtzeit mandern und und ftill berathen. Dahin mag Jeder gehn vertraute Manner Mitbringen, die bergeinig find mit uns, So tonnen wir gemeinfam bas Gemeine Befprechen und mit Gott es frifch beschließen. Stauffacher.

So fep's. Rest reicht mir Gure biedre Rechte, Reicht Ihr die Gure ber, und fo, wie wir Drei Manner jego, unter und die Sande Bufammen flechten, reblich ohne Kalich, So wollen wir drei Lander auch, ju Schus Und Trup, jufammen stehn auf Tod und Leben.

Walther Surft und Meldthal.

Muf Tod und Leben!

(Sie halten die Sande noch einige Paufen lang jufammengeffochten und fcmeigen.)

> Meldthal Blinder, alter Bater,

Du kannst den Tag der Freiheit nicht mehr schauen; Du sollst ihn hören — Wenn von Alp zu Alp Die Fenerzeichen stammend sich erheben, Die sesten Schlösser der Tyrannen sallen: In deine Hutte soll der Schweizer wallen, Bu deinem Ohr die Freudenkunde tragen, Und hell in deiner Nacht soll es dir tagen!

# Bweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ebelbof bes Freiherrn von Attinghaufen.

Ein gothifcher Saal, mit Wappenichilbern und helmen verglert. Der freiherr, ein Greis von funf und achtig Jahren, von hoher ebler Stat tur, an einem Stabe, worauf ein Gemsenborn, und in ein Pelzwams getielbet. Auoni und noch fechs Anechte fieben um ihn ber mit Rechen und Gensen - Allrich von Audenz tritt ein in Rittertleibung.

Mubens.

hier bin ich, Obeim - Bas ift Guer Bille? Attinghaufen.

Erlaubt, daß ich nach altem Sausgebrauch Den Arübtrunt erft mit meinen Anechten theile.

(Er trinte aus einem Becher, ber bann in ber Rethe herumgeht.) Sonst mar ich felber mit in Felb und Wald, Mit meinem Auge ihren Fleiß regierend, Wie sie mein Banner führte in der Schlacht; Jest kann ich nichts mehr als den Schaffner machen, Und, kommt die warme Sonne nicht zu mir, Ich kann sie nicht mehr suchen auf den Bergen.
Und so, in engem stets und engerm Kreie,

Beweg' ich mich dem engesten und letten, Bo alles Leben still steht, langsam zu. Mein Schatten bin ich nur, bald nur mein Name.

Auoni (ju Rubeng mit tem Becher).

3ch bring's Euch, Junter.

(Da Ruben; jaubert, ben Becher ju nehmen.)

Trintet frifch! Es geht

Aus einem Becher und aus einem herzen. Attinghaufen.

Beht, Rinder, und, wenn's Feierabend ift, Dann reden wir auch von des Lands Gefcaften.

(Anechte geben ab.)

# Attinghausen und Andeng.

Attinghaufen.

3ch febe bich gegurtet und geruftet: Du willft nach Altborf in bie herrenburg?

Ja, Oheim, und ich barf nicht langer faumen - Attinghaufen (fent fich).

Saft du's fo eilig? Wie? Ift beiner Jugend Die Beit fo farg gemeffen, daß du fie An beinem alten Oheim mußt ersparen? Muden 1.

3ch febe, daß 3hr meiner nicht bedürft, 3ch bin ein Fremdling nur in diesem hause. Attinghausen

(hat ihn lange mit ben Alugen gemuftert).

Ja, leider bist du's! Leider ist die Heimat Bur Fremde dir geworden! Ulp! Ulp! Ich kenne dich nicht mehr. In Seide prangst du, Die Pfauenfeder trägst du stolz zur Schau Und schlägst den Purpurmantel um die Schultern; Den Landmann blickt du mit Berachtung an Und schämst dich seiner traulichen Begrüßung.

#### Muben3.

Die Ehr', bie ihm gebuhrt, geb' ich ihm gern; Das Recht, bas er fich nimmt, verweigr' ich ihm.

#### Attingbaufen.

Das ganze Land liegt unterm schweren Sprn Des Königs — jedes Biedermannes herz Ift kummervoll ob der tyrannischen Gewalt, Die wir erdulden — dich allein rührt nicht Der allgemeine Schmerz — dich siehet man, Abtrunnig von den Deinen, auf der Seite Des Landesfeindes stehen, unfrer Noth Hohnsprechend, nach der leichten Freude jagen und bublen um die Fürstengunst, indes Dein Katerland von schwerer Geisel blutet.

## Muben 3. '

Das Land ist sower bedrängt — Warum, mein Obeim? Wer ist's, der es gestürzt in diese Noth? Es kostee ein einzig leichtes Wort, Um angenblick des Dranges los zu seyn Und einen gnäd'gen Kaiser zu gewinnen. Web' ihnen, die dem Volk die Augen halten, Daß es dem wahren Besten widerstrebt. Um eignen Vortheils willen hindern sie, Daß die Waldstädte nicht zu Destreich schwören Wie ringsum alle Lande doch gethan.

Bu figen mit dem Ebelmann — den Kaffer Will man jum herrn, um teinen-herrn zu haben. Attingbaufen.

Muß ich Das hören und aus deinem Munbe! Ruben 3.

Ihr habt mich aufgefordert, last mich enden.

— Welche Person ist's, Oheim, die Ihr selbst hier spielt? Habt Ihr nicht höhern Stolz, als hier Landammann oder Bannerherr zu seyn Und neben diesen hirten zu regieren?

Bie? Ist's nicht eine rühmlichere Bahl, Bu huldigen dem königlichen herrn,
Sich an sein glänzend Lager auzuschließen,
Als Eurer eignen Knechte Pair zu seyn
Und zu Gericht zu siehen mit dem Bauer?

Attinghausen.

Ad, Ulp! Ulp! Ich erkenne sie, Die Stimme der Verführung! Sie ergriff Dein offnes Ohr, sie hat dein Herz vergiftet!

Mubens.

Ja, ich verberg' es nicht — in tiefer Seele Schmerzt mich der Spott der Fremdlinge, die und Den Bauernadel schelten — Nicht ertrag' ich's, Indes die edle Jugend rings umber Sich Ehre sammelt unter Habsburgs Fahnen, Auf meinem Erb' hier mußig still zu liegen Und bei gemeinem Tagewert den Lenz Des Lebens zu verlieren — Anderswo Geschehen Thaten, eine Welt des Ruhms Bewegt sich glanzend jenseits dieser Berge — Mit rosten in der Halle Helm und Schlid;

Der Kriegstrommete muthiges Geton', Der herolderuf, ber jum Eurniere ladet, Er bringt in biefe Thaler nicht herein; Nichts als den Auhreihn und der heerdegloden Einformiges Geldut' vernehm' ich hier.

Attinghausen.

Berblendeter, vom eiteln Glang verführt, Berachte bein Geburtsland! Schame bich Der uralt frommen Gitte beiner Bater! Mit beißen Thranen wirft du dich dereinst Beim febnen nach den väterlichen Bergen. Und diefes heerdenreibens Melodie, Die du in stolzem leberdruß verschmäbst. Mit Schmerzenssehnsucht wird fie bich ergreifen. Wenn fie bir antlingt auf der fremden Erde. D, machtig ift der Trieb bes Baterlands! Die frembe, faliche Welt ift nicht für bich: Dort an dem stolzen Raiserhof bleibst bu Dir ewig fremb mit beinem treuen Bergen! Die Belt, fie forbert anbre Tugenben. Als du in biefen Thalern dir erworben. - Geb' bin, vertaufe beine freie Geele, Dimm Land au Leben, werd' ein Surftenfnecht, Da du ein Gelbitherr fevn fannft und ein Karft Auf deinem eignen Erb' und freien Boben. Ach, Ulv! Ulv! Bleibe bei ben Deinen! Geh' nicht nach Altdorf - D, verlast fie nicht, Die beil'ge Sache beines Baterlande! - 3d bin der Lette meines Stamms - Mein Name Enbet mit mir. Da bangen helm und Schild: Die werden fle mir in bas Grab mitgeben.

Und muß ich denfen bei dem legeen hende. Daß du mein brechend Ange nur erwarteit. Um bingngebn vor biefen neuen Lebendof Und meine ebeln Güter, die ich frei Bon Gott empfing, von Leftreich zu empfangen!

#### BEBCEL

Bergebens miberitreben mir bem Renig. Die Belt gebert ibm: willen wir allein Und eigenfinnig fteifen und verfieden, Die Landerfette ibm zu unterbrechen, Die er gewatlig ringe um une gezogen? Sein find die Martte, die Gerichte, fein Die Raufmannbitrafen, und bas Saumrof felbft. Das auf ben Gottbarbt giebet, mus ibm gellen. Bon feinen Ländern wie mit einem Rcs Sind wir umgarnet rings und eingeschloffen. - Bird und bad Reich beschüßen? Rann es felbf . Sich fouben gegen Deftreichs machfenbe Gemalt ? Silft Gott und nicht, fein Raifer fann und belfen. Bas ift gu geben auf der Raifer Bort, Benn fie in Belb : und Rriegesnoth die Stabte. Die untern Schirm bes Ablere fich geflüchtet. Werpfanden durfen und bem Reich veraußern? - Rein, Deim! Boblthat ift's und weise Borfict In biefen ichweren Beiten der Parteiung, Sich anzuschließen an ein machtig Saupt. Die Raiferfrone gebt von Stamm zu Stamm: Die bat für treue Dienste fein Bedachtnif. Doch, um den macht'gen Erbberrn wohl verdienen. Beift Saaten in Die Bufunft ftreun.

#### Attingbaufen.

Bift du fo weise?

Wilst heller sehn, als beine ebeln Vater, Die um der Freiheit tostbarn Gelstein Mit Sut und Blut und Heldenkraft gestritten?
— Schiss nach Luzern hinunter, frage dort, Wie Destreichs Herrschaft lastet auf den Ländern. Sie werden tommen, unfre Schaf und Ninder Ju zählen, unfre Alpen abzumessen, Den Hochstug und das Hochgewilde bannen In unsern freien Wäldern, ihren Schlagbaum An unfre Brüden, unfre Thore sehen, Mit unsern Armuth ihre Länderläuse, Mit unsern Blute ihre Kriege zahlen — Nein, wenn wir unser Blut dran sehen sollen, So sep's für und — wohlseiler tausen wir Die Kreibeit als die Knechtschaft ein!

#### Mubens.

Bas tonnen wir,

Ein Bolt ber hirten, gegen Albrechts heere? Attingbanfen.

Lern' dieses Bolt der hirten kennen, Anabe!
Ich kenn's: ich hab' es angeführt in Schlachten,
Ich hab' es fechten sehen bei Favenz.
Sie sollen kommen, und ein Joch auszwingen,
Das wir entschlossen sind nicht zu ertragen!
— D, lerne fühlen, welches Stamms du bist!
Wirf nicht für eiteln Glanz und Flitterschein
Die echte Perle deines Werthes hin —
Das haupt zu beißen eines freien Bolts,

Edillers fammit. 2Berte. VI.

Das bir aus Lieke nur sich herzlich weiht, Das treulich zu bir steht in Ramps und Kob — Das sep bein Stolz, deß Abels rühme dich — Die angebornen Bande knüpse sest, Ans Baterland, ans theure, schließ' dich an, Das halte fest mit deinem ganzen Herzen! Hier sind die starten Wurzeln deiner Kraft; Dort in der fremden Welt stehst du allein, Ein schwantes Rohr, das jeder Sturm zerknickt. D, komm, du hast uns lang nicht mehr gesehn, Bersuch's mit uns nur einen Kag — uur heute Geh' nicht nach Altdors — hörst du? heute nicht; Den einen Kag nur schenke dich den Deinen!

(Er faßt feine Band.)

#### Mubens.

3ch gab mein Wort — Last mich — 3ch bin gebunden.

Attinghaufen

(låft feine fand los , mit Ernft).

Du bist gebunden — Ja, Ungludlicher, Du bist's, boch nicht burch Wort und Schwur, Gebunden bist du durch ber Liebe Seile!

(Ruten; mentet fich meg.)

— Berbirg dich, wie du willst. Das Fraulein ift's, Bertha von Bruned, die zur Herrenburg Dich zieht, dich fesselt an des Kaisers Dienst. Das Ritterfraulein willst du dir erwerben Mit deinem Absall von dem Land — Betrüg' dich nicht! Dich anzuloden, zeigt man dir die Brant; Doch deiner Unschuld ist sie nicht beschieden.

#### Mubens.

Benug hab' ich gehort. Gehabt Euch wohl.

Er gebt ab.).

Attinghaufen.

Bahnsinn'ger Jungling, bleib'! Er geht bahin!
Ich kann ihn nicht erhalten, nicht erretten —
So ist der Bolfenschießen abgefallen
Bon seinem Land — so werden Andre folgen:
Der fremde Zauber reißt die Jugend fort,
Sewaltsam strebend über unste Berge.
— D ungludsel'ge Stunde, da das Fremde
In diese still begludten Thaler tam,
Der Sitten fromme Unschuld zu zerstören!

Das Rene dringt herein mit Macht, das Alte,
Das Burd'ge scheidet, andre Zeiten kommen,
Es lebt ein andersdenkendes Geschlecht!
Bas thu' ich hier? Sie sind begraben Alle,
'Mit denen ich gewaltet und gelebt.
Unter der Erde schon liegt meine Zeit;
Bohl Dem, der mit der neuen nicht mehr braucht zu leben!
(Gest ab.)

# Zweite Scene.

Eine Biefe, von boben Felfen und Bald umgeben.

Auf ben Felfen find Steige mit Gelandern, auch Leitern, von benen man nachher die Landleute herabsteigen fieht. Im hintergrunde jeigt fich ber See, über welchem anfangs ein Mondregenbogen ju feben ift. Den Proppert schließen bobe Berge, binter welchen noch höhere Eidgebirge ragen. Es ift völlig Nacht auf ber Seen, nur ber See und die weißen Gletscher leuchten im Mondlicht.

Meldthal, Baumgarten, Winkelried, Meier von Sarnen, Burkhart am Pühel, Arnold von Sewa, Klaus von der flue und noch vier andere Candleute, Alle bewaffnet.

Meldthal (noch hinter ber Scene). Der Bergweg öffnet sich, nur frisch mir nach! Den Fels erkenn' ich und das Krenzlein brauf; Wir sind am Biel, hier ist das Mutli.

(Treten auf mit Mindichtern.)

Winkelrieb.

Sport !

Sema.

Sang leer.

Reier.

's ift noch tein Landmann da. Wir find Die Ersten auf dem Plat, wir Unterwaldner. Meldthal.

Wie weit ist's in der nacht?

Baumgarten.

Der Feuerwächter

Bom Selisberg hat eben 3mei gerufen.
(Man bort in der Ferne lauten).

Meier.

Still! Sord!

Am Bühel.

Das Mettenglödlein in der Balbtapelle Rlingt bell berüber aus bem Schweberland.

Don ber flüe.

Die Luft ift rein und trägt den Schall fo weit.

Behn Ginige und gunben Reishols an,

Daß es lob brenne, wenn die Manner tommen.

(3mei Landleute geben.)

Sewa.

's ift eine schone Mondennacht. Der See Liegt ruhig ba, als wie ein ebner Spiegel.

Am Bühel.

Sie haben eine leichte Fahrt.

Winkelried (jelgt nach bem Gee).

Sa, febt!

Seht borthin! Seht ihr nichts?

Meier.

Was benn? - Ja, mabrlich!

Ein Regenbogen mitten in ber Nacht!

Es ift das Licht des Mondes, das ihn bilbet.

Don ber flue.

Das ift ein feltfam wunderbares Beichen! Es leben Biele, die Das nicht gefehn.

Sewa.

Er ift doppelt; feht, ein blafferer fteht bruber.

Baumgarten.

Ein Nachen fahrt fo eben brunter meg.

Meldthal

Das ist ber Stauffacher mit feinem Rahn! Der Biedermann läßt fich nicht lang erwarten.

Meier.

Die Urner find es, die am langften faumen.

Am Bübel.

Sie muffen weit umgeben burche Gebirg', Daß fie bes Landvogte Rundichaft bintergeben.

(Unterdeffen haben bie zwei Landleute in ber Mitte bes Plages ein Feuer angezundet.)

Meldthal (am Ufer).

Ber ift ba? Gebt bas Bort!

Stauffacher (von Unten).

Freunde des Landes.

(Alle geben nach ber Tiefe, ben Kommenben entgegen. Aus bem Kahn fleigen Stauffacher, Itel Meding, Hans auf der Mauer, Jörg im Hofe, Konrad Hunn, Alrich der Schmid, Jost von Weiler und noch brei andere Ranbleute, gleichfalls bewaffnet.)

Mile (rufen).

Willfommen!

(Indem die Uebrigen in der Tiefe verweilen und fich begrugen, tommt Meldithal mit Stauffacher vorwarte.)

Meldthal.

D herr Stauffacher! Ich hab' ihn Gefehn, der mich nicht wiedersehen konnte! Die hand hab' ich gelegt auf seine Augen, Und glühend Nachgefühl hab' ich gesogen Aus der erloschnen Sonne seines Blick.

Stauffacher.

Sprecht nicht von Rache. Richt Geschenes rachen, Bedrobtem Uebel wollen wir begegnen. - Test fagt, mas Ihr im Unterwaldner Land Sefchafft und fur gemeine Sach' geworben, Bie die Landleute benten, wie 3hr felbst Den Striden bes Berrathe entagngen ferb.

Mel dtbal.

Durch der Surennen furchtbares Bebirg', Anf weit verbreitet oben Gifesfeldern, Bo nur ber beifre Lammergeier fracht, Gelanat' ich zu der Alventrift, wo fich Ans Uri und vom Engelberg die Sirten Anrufend grußen und gemeinfam weiben. Den Durft mir ftillend mit der Gletfcher Mild, Die in den Runsen schaumend niederquist. In den einsamen Gennbutten febrt' ich ein, Mein eigner Birth und Gaft, bis daß ich tam Bu Wohnungen gefellig lebenber Menfchen. - Erschollen mar in biefen Thalern icon Der Ruf bes neuen Granels, ber geschehn, Und fromme Ebrfurcht ichaffte mir mein Unglud Bor jeder Pforte, wo ich mandernd flopfte. Entruftet fand ich diefe graden Geelen Db dem gewaltsam neuen Regiment : Denn, fo wie ihre Alpen fort und fort Diefelben Rrauter nahren, ihre Brunnen Gleichförmig fließen, Wolfen felbst und Winde Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, So bat die alte Sitte bier vom Ahn Bum Entel unverändert fort bestanden.

Nicht tragen fie verwegne Neuerung Im altgewohnten gleichen Bang bes Lebens. - Die barten Sande reichten fie mir bar, Won den Banden langten fie die roft'gen Schwerter. Und aus den Augen blitte freudiges Gefühl bes Muthe, als ich bie Namen nannte, Die im Bebirg' bem Landmann beilig find, Den Eurigen und Balther Fürft's - Bas euch Recht murbe bunten, fcmoren fie au thun: Euch schworen fie bis in den Tod zu folgen. - Go eilt' ich ficher unterm beil'gen Schirm Des Gaftrechts von Gehöfte zu Gehöfte -Und, als ich tam ins beimatliche Thal, Bo mir die Bettern viel verbreitet wohnen -Mls ich ben Bater fand, beraubt und blind, Auf fremdem Strob, von der Barmbergigfeit Mildtbat'aer Menichen lebend --

Stauffacher.

herr im himmel!

Meldthal.

Da weint' ich nicht! Richt in unmächt'gen Thranen Goß ich die Kraft des heißen Schmerzens aus; In tiefer Brust, wie einen theuren Schaß, Berschloß ich ihn und dachte nur auf Thaten. Ich froch durch alle Krümmen des Gebirgs; Kein Thal war so verstedt, ich spaht' es aus; Bis an der Gletscher eisbedeckten Fuß Erwartet' ich und fand bewohnte Hütten, Und überall, wohin mein Fuß mich trug, Fand ich den gleichen Haß der Tyrannei! Denn bis an diese leste Granze selbst

Belebter Schöpfung, wo der starre Boben Aufhört zu geben, raubt der Bogte Geiz — Die Herzen alle dieses biedern Bolks Erregt' ich mit dem Stachel meiner Worte, Und unser sind sie All' mit herz und Mund.

Stauffacher.

Großes habt Ihr in turger Frift geleiftet.

Ich that noch mehr. Die beiden Besten sind's, Moßberg und Sarnen, die der Landmann fürchtet: Denn hinter ibren Felsenwällen schirmt Der Feind sich leicht und schädiget das Land. Mit eignen Augen wollt' ich es erkunden: Ich war zu Sarnen und besah die Burg.

Stauffacher.

3hr wagtet Euch bis in des Tigers Soble? Meldthal.

Ich war verkleibet dort in Pilgerstracht: Ich sah den Landvogt an der Tafel schwelgen — Urtheilt, ob ich mein Herz bezwingen kann: Ich sah den Feind, und ich erschlug ihn nicht.

Stauffacher.

Fürmabr, das Glud war Gurer Rühnheit hold.

(Unterdeffen find bie andern Landleute vormaris getommen und nahern fich ben Beiben.)

Doch jeso fagt mir, wer die Freunde sind Und die gerechten Männer, die Euch folgten? Macht mich bekannt mit ihnen, daß wir und Butraulich nahen und die Herzen öffnen.

Micier.

Wer fennte Cuch nicht, herr, in den bret Landen?

36 bin der Meier von Sarnen; Dies hier ift Mein Schmestersohn, der Struth von Bintelried.

Stauffacher.

Ihr nennt mir teinen unbefannten Namen. Ein Winkelried war's, der den Drachen schlug Im Sumpf bei Weiler und sein Leben ließ In biesem Strauß.

Winkelried.

Das war mein Ahn, herr Berner.

Melchthal (zeigt auf zwei Landleute). Die wohnen hinterm Wald, find Klosterleute Bom Engelberg — Ihr werdet sie drym nicht Berachten, weil sie eigne Leute sind Und nicht, wie wir, frei sigen auf dem Erbe — Sie lieben's Land, sind sonst auch wohl berufen.

Stauffacher (ju ben Beiben).

Gebt mir die Sand! Es preise fic, wer Reinem Mit feinem Leibe pflichtig ist auf Erden; Doch Redlichteit gebeiht in jedem Stande.

Monrad Sunn.

Das ift herr Reding, unfer Altlandammann.

Meier.

3ch fenn' ihn wohl. Er ift mein Wiberpart, Der um ein altes Erbstüd mit mir rechtet.
— herr Reding, wir find Feinde vor Gericht; hier find wir einig.

(Schuttelt ihm bie Sant.)

Stauffacher. Das ift brav gefprochen.

#### Winkelrieb.

Sort ihr? Sie tommen. Sort bas Sorn von Uri!
(Rechts und Unts fieht man bewaffnete Manner mit Winblichtern bie Felfen herabsteigen.)

Auf der Maner.

Seht! Steigt nicht selbst ber fromme Diener Gottes, Der würd'ge Pfarrer mit herab? Nicht scheut er Des Weges Mühen und das Graun ber Nacht, Ein treuer Hirte für das Bolf zu sorgen.

Baumgarten.

Der Sigrift folgt ihm und herr Balther Fürft; Doch nicht ben Tell erblid' ich in ber Menge.

Walther gurft, Möffelmann, ber Pfarrer, Petermann, ber Sigrift, Kuoni, ber Sirt, Werni, ber Sager, Musdi, ber Fifcher, und noch funf andre Landleute. Alle jur fammen, brei und breißig an ber Sahl, treten vorwarts und fiellen fich um bas Teuer.

Walther fürft.

So muffen wir auf unferm eignen Erb'
Und väterlichen Boden und verstohlen
Zusammen schleichen, wie die Mörder thun,
Und bei der Nacht, die ihren schwarzen Mantel
Nur dem Verbrecher und der sonnenscheuen,
Verschwörung leihet, unser guted Necht
Und holen, das doch lauter ist und klar,
Gleichwie der glanzvoll offne Schoß des Tages.

Meldthal.

Laft's gut fenn. Bas bie duntle Nacht gesponnen, Soll frei und froblic an das Licht der Sonnen.

Möffelmann.

Hört, was mir Gott ins Herz gibt, Eidgenoffenel Wir stehen hier statt einer Landsgemeine Und können gelten für ein ganzes Bolk. So last uns tagen nach den alten Bräuchen Des Lands, wie wir's in ruhigen Zeiten pstegen; Was ungesehlich ist in der Versammlung, Entschuldige die Noth der Zeit. Doch Gott Ist überall, wo man das Reit. Doch Gott Und unter seinem Himmel stehen wir.

Stauffacher.

Wohl, laft uns tagen nach ber alten Sitte: 3ft es gleich Nacht, fo leuchtet unfer Recht.
Meldibal.

If gleich die Sahl nicht voll, das herz ift bier Des gangen Bolts: die Beften find gugegen.
Annrad hunn.

Sind auch die alten Bucher nicht gur Sand, Sie find in unfre Bergen eingeschrieben. Röffelmann.

ABohlan, fo fep der Ring fogleich gebildet. Man pflanze auf die Schwerter der Gewalt!

Auf der Mauer.

Der Landesammann nehme feinen Plat, Und feine Waibel stehen ihm gur Seite! Sigrift.

Es find ber Boller breie. Welchem nun Gebührt's, bas haupt zu geben ber Gemeine? Meier.

Um diese Ehr' mag Sowns mit Uri ftreiten: Wir Unterwaldner stehen frei zurud.

Meldthal.

Bir ftehn gurud: wir find die Flebenben, Die Sulfe beifchen von den micht'gen Freunden. Stauffacher.

So nehme Uri denn bas Schwert: fein Banner Bieht bei ben Romerzugen uns voran.

Walther fürft.

Des Schwertes Ehre werde Schwph zu Theil: Denn seines Stammes ruhmen wir uns Alle.

Möffelmann.

Den ebeln Bettftreit laft mid freundlich folichten: Somne foll im Rath, Uri im Felbe führen.

Walther fürft (reicht tem Stauffacher bie band). So nehmt!

Stauffacher.

Richt mir, bem Alter fep bie Chre! Im Sofe.

Die meiften Jahre gablt Ulrich ber Schmid.

Auf ber Mauer.

Der Mann ift mader, doch nicht freien Stands: Rein eigner Mann tann Richter fenn in Schwps.

Stauffacher.

Steht nicht herr Reding bier, ber Altlandammann? BBas fuchen wir noch einen Burdigern?

Walther fürft.

Er fep der Ammann und des Tages haupt! Wer dazu ftimmt, erhebe feine Sande.

(Alle beben die rechte Sand auf.)

Meding (tritt in die Mitte).

36 tann die Sand nicht auf die Bucher legen :

So fcwor' ich broben bei ben em'gen Sternen, Daß ich mich nimmer will vom Recht entfernen.

(Man richtet die zwei Schwerter vor ihm auf, ber Ring bilbet fich um ihn ber, Schwyg balt die Mitte, rechts fiellt fich Uri und linte Um terwalben. Er fieht auf fein Schlachtschwert geftunt.)

Bas ist's, das die drei Boller des Gebirgs hier an des Sees unwirthlichem Gestade Zusammenführte in der Geisterstunde?
Bas soll der Inhalt senn des neuen Bundo, Den wir hier unterm Sternenhimmel stiften?
\*\*Staufsacher (tritt in ten ding).

Wir stiften keinen neuen Bund; es ist Ein uralt Bundniß nur von Bater Zeit, Das wir erneuern! Wisset, Eidgenoffen! Db uns der See, ob uns die Berge scheiden, Und jedes Boll sich für sich selbst regiert, So sind wir eines Stammes doch und Bluts, Und eine Heimat ist's, aus der wir zogen.

Winkelried.

So ist es wahr, wie's in den Liedern lautet, Daß wir von Fern' her in das Land gewallt? D, theilt's uns mit, was Euch davon bekannt, Daß sich der neue Bund am alten stärke.

Stauffacher.

Hort, was die alten hirten fich erzählen.
— Es war ein großes Bolf, hinten im Lande Rach Mitternacht, das litt von schwerer Theurung. In dieser Noth beschloß die Landsgemeine, Daß je der zehnte Bürger nach dem Los Der Adter Land verlasse — Das geschah!
Und Jogen aus, wehllagend, Manner und Weider.

Ein großer Beergug, nach der Mittagefonne, Mit dem Schwert fich folggend durch bas deutsche Land, Bis an bas Sochland Diefer Baldgebirge; lind eber nicht ermubete ber Sua. Bis daß fie famen in bas wilbe Thal, Bo jest die Muotta amischen Wiesen rinnt -Richt Menfchenspuren maren bier ju feben, Rur eine Sutte ftand am Ufer einfam. Da faß ein Mann und martete der Kabre -Doch beftig mogete ber See und mar Nicht fahrbar: ba befahen fie bas Land Sich naber und gemabrten icone Rulle Des holges und entbedten gute Brunnen Und meinten, fich im lieben Baterland Bu finden - Da beschloffen fie zu bleiben, Erbaueten den alten Rleden Schwys Und batten manchen fauren Tag, den Balb Mit weit verschlungnen Wurzeln auszuroben -Drauf, ale ber Boden nicht mehr Gnugen that Der Babl bes Bolts, ba jogen fie binüber Sum ichwarzen Berg, ja, bis and Beigland bin, 280, binter em'gem Gifesmall verborgen, Ein andres Bolf in andern Bungen fpricht. Den Rleden Stang erbauten fie am Rernwald. Den Rleden Altborf in dem Thal der Reuß -Doch blieben fie des Urfprunge ftete gedent; Mus all' den fremden Stammen, die feitbem In Mitte ihres Lands fich angefiebelt. Rinden die Schwyber Manner fic beraus: Ed'gibt bad Berg, bad Blut fich ju erfennen. (Reicht rechte und linte bie Sand bin.)

Auf der Mauer.

Ja, wir find eines herzens, eines Blute! Alle (fich die Sanbe reichenb).

Bir find ein Bolt, und einig wollen wir handeln. Stauffacher.

Die andern Wölfer tragen fremdes Joch; Sie haben sich dem Sieger unterworfen. Es leben selbst in unsern Landesmarten Der Sassen viel, die fremde Pflichten tragen, Und ihre Auchtschaft erbt auf ihre Kinder.
Doch wir, der alten Schweizer echter Stamm, Wir haben stets die Freiheit uns bewahrt. Nicht unter Fürsten bogen wir das Anie; Freiwillig wählten wir den Schirm der Kaiser.

Röffelmann.

Frei mahlten wir des Reiches Schut und Schirm: So steht's bemerkt in Kaiser Friedrichs Brief.

Stauffacher.

Denn herrenlos ist auch der Freiste nicht. Ein Oberhaupt nuß seyn, ein höchster Richter, Wo man das Recht mag schöpfen in dem Streit. Drum haben unfre Väter für den Boden, Den sie der alten Wildniß abgewonnen, Die Ehr' gegönnt dem Kaiser, der den Herrn Sich nennt der deutschen und der walschen Erde, Und, wie die andern Freien seines Reichs, Sich ihm zu edelm Waffendienst gelobt:
Denn Dieses ist der Freien einzge Pflicht, Das Reich zu schirmen, das sie selbst beschirmt.

Bas brüber ift, ift Mertmal eines Anechts.

Stanffacer.

Sie folgten, wenn der Heribann erging, Dem Reichspanier und schlugen seine Schlachten. Rach Welschland zogen sie gewappnet mit, Die Römerkron' ihm auf das Haupt zu seßen. Daheim regierten sie sich fröhlich selbst Rach altem Brauch und eigenem Geset; Der höchste Blutbann war allein des Kaisers; Und dazu war bestellt ein großer Graf, Der hatte seinen Sis nicht in dem Lande. Bern Blutschuld kam, so rief man ihn herein, Und unter offnem Himmel, schlicht und klar, Sprach er das Accht und ohne Furcht der Menschen. Bo sind hier Spuren, daß wir Knechte sind? Ist einer, der es anders weiß, Der rede!

3m Sofe.

Rein, so verhalt sich Alles, wie Ihr sprecht: Gewaltherrschaft ward nie bei und geduldet.

Dem Raiser selbst versagten wir Gehorsam,
Da er das Recht zu Gunst der Pfaffen bog.
Denn, als die Leute von dem Gotteshaus
Einsiedeln und die Alp in Anspruch nahmen,
Die wir beweidet seit der Bäter Zeit,
Der Abt herfürzog einen alten Brief,
Der ihm die herrenlose Wüste schenkte —
Denn unser Dasenn hatte man verhehlt —
Da sprachen wir: "Erschlichen ist der Brief!
Kein Kaiser kann, was unser ist, verschenken;
Und, wird uns Recht persagt vom Reich, wir können
In unsern Bergen auch des Reichs entbebren."

- So frrachen unfre Bater! Gollen wir Des neuen Jodes Schandlichkeit erbulben, Erleiden von bem fremben Anecht, mas und In feiner Macht fein Raifer burfte bieten? - Bir baben diefen Boden und erschaffen Durch unfrer Sande Fleiß, den alten Bald, Der fonft der Baren wilde Wohnung mar, Bu einem Gis für Menfchen umgewandelt: Die Brut bes Drachen baben wir getobtet, Der aus den Gumpfen giftgefdwollen flieg: Die Nebeldede baben wir gerriffen, Die ewig grau um biefe Bilbnis bing. Den barten Rele gefprengt, über den Abgrund? Dem 2Banderemann ben fichern Stea geleitet: Unfer ift durch taufendiahrigen Befis Der Boden -- und der fremde herrenfnecht Soll tommen burfen und und Retten fcmieben Und Schmach anthun auf unfrer eignen Erde? Ift teine Sulfe gegen folden Drang?

(Eine große Bewegung unter den Kandleuten.) Nein, eine Gränze hat Kprannenmacht. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann sinden, Wenn unerträglich wird die Last — greist er Hinauf getrosten Muthes in den Himmel Und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen unveräußerlich Und ungerbrechlich, wie die Sterne selbst — Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, Wo Mensch dem Menschen gegenüber steht — Zum lesten Mittel, wenn kein andres mehr Versangen will, ist ihm das Schwert gegeben — Der Sater höchftes barfen wir vertheib'gen Gegen Gewalt — Wir fiehn für unfer Land, Wir ftehn für unfre Meiber, unfre Kinder!
Alle (an ihre Schwerter ichlagenb).

Bir ftehn für unfre Beiber, unfre Rinber! Möffelmann (tritt in ben Ring).

Ch' ihr zum Schwerte greift, bebenkt es woll! Ihr könnt es friedlich mit dem Kaiser schlichten. Es kostet euch ein Wort, und die Aprannen, Die euch jest schwer bedrängen, schweicheln euch.

— Ergreift, was man euch oft geboten hat:
Auf ber Mauer.

Bas fagt ber Pfarrer? Bir zu Deftreich fcmeren? Am Dubel

Hört ihn nicht an!

Winkelrieb.

Das rath mes ein Berrather,

Ein Feind des Landes!

Meding. Ruhig, Cibgenoffen! Dema.

Wir Deftreich hulbigen, nach folder Schmach?

Wir und abtroben laffen burch Sewalt, Bad wir ber Gute weigerten?

Meier.

Dann maren

Bir Glaven und verdienten, ed gu feyn! - Ruf ber Maner.

Der fen geftofen aus bem Recht ber Schweiger,

Wer von Ergebung fpricht an Desterreich!

— Landammann, ich bestehe brauf: Dies fen Das erste Landsgeset, das wir bier geben.

Meldthal.

So sep's. Wer von Ergebung spricht an Destreich, Soll rechtlos sepn und aller Ehren baar, Rein Landmann nehm' ihn auf an seinem Fener.

Alle (heben die rechte Sand auf).

Wir wollen es, Das fer Befet!

Mebing (nach einer Paufe).

Es ift's.

Möffelmann.

Jest fend ihr frei, ihr fend's durch bies Gefes. Richt burch Gewalt foll Desterreich ertrogen, Bas es durch freundlich Werben nicht erhielt — Ioft von Weiter.

Bur Tagesordnung, weiter!

Meding.

Eidgenoffen !

Sind alle fanfte Mittel auch versucht? Vielleicht weiß es der König nicht; es ist Wohl gar sein Wille nicht, was wir erdulden. Auch dieses Leste wollen wir versuchen, Erst unsre Klage bringen vor sein. Ohr, Eh' wir zum Schwerte greisen. Schrecklich immer, Auch in gerechter Sache, ist Gewalt. Gott hilft nur dann, wenn Meuschen nicht mehr helsen. Staufsacher (zu Konrad Hunn).

Run ift's an Euch, Bericht ju geben. Rebet!

36 mar ju Rheinfeld au des Raifere Pfalg,

Biber der Bogte barten Drud ju flagen, Den Brief zu bolen unfrer alten Freiheit, Den jeber neue Ronig fonft beftetigt. Die Boten vieler Städte fand ich bort, Bom ichmab'iden Lande und vom Lauf des Mbeins. Die all' erhielten ibre Vergamente Und febrten freudig wieder in ibr Land. Mich. euren Boten, wies man an die Rathe, Und die entließen mich mit leerem Eroft: "Der Raiser habe diedmal keine Beit: "Er murbe fonst einmal wohl an und benten."! - Und, als ich traurig durch die Gale ging Der Ronigeburg, be fab ich Bergog Banfen In einem Erfer weinend ftehn, um ibn Die edeln herrn von Bart und Tegerfeld, Die riefen mir und fagten: "helft Euch felbit! "Gerechtigfeit erwartet nicht vom Ronig. "Beranbt er nicht bes eignen Brubers Kind "Und binterbalt ibm fein gerechtes Erbe? "Der Bergog fleht ibn um fein Matterliches: "Er habe feine Jahre voll, es mare "Run Beit, auch Land und Leute gu regieren. "Bas ward ihm jum Befcheid? Ein Rranglein fest' ibm "Der Raiser auf: Das fev die Bier ber Jugend."

Auf der Mauer.

3hr habt's gehort. Recht und Gerechtigfeit Erwartet nicht vom Raifer! Selft euch felbft!

Reding.

Nichts Andred bleibt und übrig. Nun gebt Rath, Wie wir es tlug jum froben Ende leiten.

Walther fürft (tritt in ben Sting).

Abtreiben wollen wir verhaften Swang; Die alten Rechte, wie wir sie ererbt Won unsern Batern, wollen wir bewahren, Richt ungezügelt nach dem Nenen greifen. Dem Kaiser bleibe, was des Kaisers ist: Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemaß.

Ich trage Gut von Defterreich zu Leben. Walther fürft.

Ihr fahret fort, Deftreich die Pflicht zu leiften. Joft von Weiler.

Ich steure an die herrn von Rappersweil.

Walther fürft.

3hr fahret fort, ju ginfen und ju fteuern. Boffelmann.

Der großen Frau zu Burich bin ich vereibet.

Walther Sürft.

Ihr gebt dem Rlofter, was des Rlofters ift.

Stauffacher.

3ch trage feine Leben, ale bes Reichs.

Walther Surft.

Bas fepn muß, Das geschehe, doch nicht brüber. Die Bögte wollen wir mit ihren Anechten Berjagen und die festen Schlösser brechen; Doch, wenn es sepn mag, ohne Blut. Es sehe Der Kaiser, daß wir nothgebrungen nur Der Ehrsurcht fromme Pflichten abgeworfen. Und, sieht er und in unsern Schranken bleiben, Bielleicht besiegt er staatstlug seinen Born:

Denn bill'ge furcht erwedet fich ein Bolt, Das mit bem Schwerte in ber Faust fich mäßigt. Leding.

Doch laffet hören, wie vollenden wir's? Es hat der Feind die Waffen in der Hand, Und nicht farwahr in Frieden wird er weichen. Stauffacher.

Er wird's, wenn er in Baffen und erblidt: Wir überraschen ibn, eh' er fich ruftet.

Ist bald gesprochen, aber schwer gethan. Und ragen in dem Land zwei seste Schlösser, Die geben Schirm dem Feind und werden surchtbar, Wenn und der König in das Land sollt' fallen. Roßberg und Sarnen muß bezwungen seyn, Eb' man ein Schwert erhebt in den drei Landen.

Stanffacher.
Saumt man fo lang, fo wird ber Feind gewarnt;
Su Biele find's, die das Geheimnis theilen.

Meier.

In den Walbstädten find't fich tein Berrather.

Möffelmann.

Der Gifer auch, ber gute, fann verrathen.

Malther fürft.

Schlebt man es auf, so wird der Twing vollendet In Altdorf, und der Bogt befestigt fic.

Meier.

3hr benft an euch.

.

Sigrift. Und ihr fepd ungerecht. Meier (auffahrenb).

Wir ungerecht! Das darf und Uri bieten! Nebing.

Bei eurem Gibe, Rub'!

Meier.

Ja, wenn fich Schwph

Berfteht zu Urf, muffen wir wohl fcweigen. Meding.

Ich muß ench weisen vor der Landsgemeine, Daß ihr mit best'gem Sinn den Frieden stört! Stehn wir nicht Alle für dieselbe Sache?

Wenn wir's verschieben bis zum Fest des herrn, Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Sassen. Dem Vogt Geschenke bringen auf das Schloß: So können zehen Manner oder zwölf Sich unverdächtig in der Burg versammeln, Die führen heimlich spiß'ge Eisen mit, Die man geschwind kann an die Stade steden, Denn Niemand kommt mit Wassen in die Burg. Junächst im Wald hält dann der große Hause, Und, wenn die Andern glücklich sich des Thors Ermächtiget, so wird ein Horn geblasen, Und Jene brechen aus dem Hinterhalt: So wird das Schloß mit leichter Arbeit unser.

Meldthal.

Den Rofberg übernehm' ich ju ersteigen, Denn eine Dirn' des Schloffes ift mir hold, Und leicht bethor' ich fie, jum nächtlichen Besuch die schwante Leiter mir ju reichen; Bin ich droben erft, zieh' ich bie Kreunde nach. Mebing.

Ift's Aller Wille, bağ verfcoben werbe? (Die Mehrheit erhebt die Sande.)

Stauffacher (jabit die Stimmen). Es ift ein Mehr von Zwanzig gegen Zwölf!

Walther fürft.

Wenn am bestimmten Tag bie Burgen fallen, So geben wir von einem Berg zum andern Das Zeichen mit dem Rauch; der Landsturm wird Aufgeboten, schnell, im Hauptort jedes Landes; Wenn dann die Wögte sehn der Waffen Ernst, Glaubt mir, sie werden sich des Streits begeben Und gern ergreisen friedliches Geleit, Aus unsern Landesmarten zu entweichen.

Stauffacher.

Nur mit dem Gefler fürcht' ich schweren Stand: Furchtbar ist er mit Reisigen umgeben; Richt ohne Blut raumt er das Feld, ja, selbst Wertrieben bleibt er surchtbar noch dem Land. Schwer ist's und fast gefährlich, ihn zu schonen.

Baumgarten.

Wo's halsgefährlich ift, ba stellt mich hin! Dem Tell verdant' ich mein gerettet Leben: Gern schlag' ich's in die Schanze für das Land, Mein' Ehr' hab' ich beschützt, mein Herz befriedigt.

Reding.

Die Zeit bringt Rath. Erwartet's in Geduld! Man muß bem Augenblid auch was vertrauen.

— Doch feht, indeß wir nächtlich hier noch tagen,
Stellt auf ben bochften Bergen icon ber Morgen Wer von Ergebung (pricht an Desterreich!
— Landammann, ich bestehe drauf: Dies sev Das erste Landsgeset, das wir hier geben.

Meldthal.

So fev's. Wer von Ergebung spricht an Destreich, Soll rechtlos fepn und aller Ehren baar, Rein Landmann nehm' ihn auf an seinem Fener.

Atte (heben bie tech)

Bir wollen es, Das fep Gefet! Rebing (nach einer Panfe).

Es ili's.

Möffelmann.

Jest fept ihr frei, ihr fept's durch bies Gefes. Richt burch Gewalt foll Desterreich ertrogen, Bas es burch freundlich Werben nicht erhielt — Joft von Weiler.

Bur Tagesordnung, weiter!

Meding.

Eidgenoffen!

: ,

Sind alle fanfte Mittel auch versucht? Bielleicht weiß es der König nicht; es ist Bohl gar sein Wille nicht, was wir erdulden. Auch dieses Lette wollen wir versuchen, Erst unfre Klage bringen vor sein. Ohr, Eh' wir zum Schwerte greisen. Schredlich immer, Auch in gerechter Sache, ist Gewalt. Gott hilft nur dann, wenn Menschen nicht mehr helsen. Stauffacher (zu Konrad Hunn).

Run ift's an Euch, Bericht zu geben. Rebet!

30 war ju Rheinfeld an des Kaifers Pfalg,

Biber ber Bogte barten Drud ju flagen, Den Brief zu bolen unfrer alten Freiheit, Den jeder neue Ronig fonft bestätigt. Die Boten vieler Stabte fand ich bort, Bom fdmab'iden Lande und vom Lauf des Rheins. Die all' erbielten ibre Vergamente Und febrten freudig wieder in ibr Land. Mich, euren Boten, wies man an die Rathe, Und die entließen mich mit leerem Troft: "Der Raifer habe diesmal teine Beit; "Er murbe fonst einmal wohl an und benten."! - Und, als ich traurig durch die Gale ging Der Konigeburg, ba fab ich herzog hanfen In einem Erter weinend ftebn, um ibn Die edeln herrn von Bart und Tegerfeld, Die riefen mir und fagten: "Selft Euch felbft! "Gerechtigfeit erwartet nicht vom Ronig. "Beraubt er nicht bes eignen Brubers Rind "Und hinterhalt ibm fein gerechtes Erbe? "Der Bergog fleht ihn um fein Matterliches: "Er habe feine Jahre voll, es mare "Nun Beit, auch Land und Lente ju regieren. "Bas ward ihm jum Befdeib? Ein Kranglein fest' ibm "Der Raifer auf: Das fen die Bier ber Jugenb."

Auf ber Mauer.

3hr habt's gebort. Recht und Gerechtigfeit Erwartet nicht vom Raifer! Selft euch felbft!

Neding.

Richts Andres bleibt uns übrig. Run gebt Rath, Wie wir es tlug jum froben Ende leiten.

Walther fürft (tritt in ben Bling).

Abtreiben wollen wir verhaften Swang; Die alten Rechte, wie wir sie ererbt Bon unsern Vatern, wollen wir bewahren, Nicht ungezügelt nach dem Nenen greifen. Dem Kaiser bleibe, was des Kaisers ist: Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemäß.

Ich trage Gut von Defterreich zu Leben. Walther fürft.

Ihr fahret fort, Deftreich bie Pflicht gu leiften. 3oft von Weiler.

Ich steure an die Herrn von Rappersweil.

Walther fürft.

Ihr fahret fort, ju ginfen und ju fteuern.

Der großen Frau zu Burich bin ich vereibet.

Walther Sürft.

Ihr gebt bem Rlofter, was bes Rlofters ift.

Stauffacher.

Ich trage teine Leben, als des Reichs.

Walther fürft.

Bas fepn muß, Das geschehe, boch nicht brüber. Die Bögte wollen wir mit ihren Anechten Berjagen und die festen Schlösser brechen; Doch, wenn es sepn mag, ohne Blut. Es sehe Der Kaiser, daß wir nothgedrungen nur Der Chrsurcht fromme Pflichten abgeworfen. Und, sieht er uns in unsern Schraufen bleiben, Bielleicht besiegt er staatstlug seinen Jorn:

Denn bill'ge Furcht erwedet fich ein Bolt, Das mit bem Schwerte in der Faust fich mäßigt. Leding.

Doch laffet hören, wie vollenden wir's? Es hat der Feind die Waffen in der Hand, Und nicht farwahr in Frieden wird er weichen. Stauffacher.

Er wird's, wenn er in Baffen und erblidt: Bir überraschen ibn, eb' er sich ruftet.

Ist bald gesprochen, aber schwer gethan. Und ragen in dem Land zwei seste Schlosser, Die geben Schirm dem Feind und werden surchtbar, Wenn und der König in das Land sollt' fallen. Roßberg und Sarnen muß bezwungen senn, Eb' man ein Schwert erbebt in den drei Landen.

Stanffacher.

Saumt man fo lang, fo wird ber Feind gewarnt; Bu Biele find's, die das Geheimnis theilen.

Meier.

In den Balbftabten find't fich tein Berrather.

Böffelmann.

Der Gifer and, ber gute, fann verrathen.

Walther fürft.

Schlebt man es auf, fo wird ber Twing vollenbet In Altborf, und ber Bogt befestigt fic.

Reier.

Ihr benkt an euch.

٠

Sigrift. Und ihr fepd ungerecht. Meier (auffahrenb). Bir ungerecht! Das barf und Uri bieten! Mebing.

Bei eurem Cibe, Rub'!

Meier.

Ja, wenn fich Schwph

Berfteht ju Uri, muffen wir wohl fcweigen.

Ich muß euch weisen vor der Landsgemeine, Daß ihr mit heft'gem Sinn den Frieden stort!, Stehn wir nicht Alle far dieselbe Sache?

Benn wir's verschieben bis jum Fest des herrn, Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Sassen. Dem Bogt Geschenke bringen auf das Schloß: So können zehen Männer oder zwölf Sich unverdächtig in der Burg versammeln, Die führen heimlich spisse Eisen mit, Die man geschwind kann an die Stäbe steden, Denn Niemand kommt mit Wassen in die Burg. Junächst im Wald hält dann der große hause, und, wenn die Andern glüdlich sich des Thord Ermächtiget, so wird ein Horn geblasen, und Jene brechen aus dem Hinterhalt: So wird das Schloß mit leichter Arbeit unser.

Meldthal.

Den Roßberg übernehm' ich ju ersteigen, Denn eine Dirn' des Schloffes ist mir hold, Und leicht bethor' ich sie, jum nächtlichen Besuch die schwante Leiter mir zu reichen; Bin ich broben erft, zieh' ich die Freunde nach. Meding.

Ift's Aller Wille, daß verschoben werbe? (Die Dehrheit erhebt die Sande.)

Stauffacher (jabit die Stimmen). Es ift ein Dehr von Zwanzig gegen Zwölf!

Walther Surft.

Wenn am bestimmten Tag bie Burgen fallen, So geben wir von einem Berg zum andern Das Zeichen mit dem Rauch; der Landsturm wird Aufgeboten, schnell, im Hauptort jedes Landes; Wenn dann die Wögte sehn der Waffen Ernst, Glaubt mir, sie werden sich des Streits begeben Und gern ergreisen friedliches Geleit, Aus unsern Landesmarten zu entweichen.

## Stauffacher.

Nur mit dem Gefler furcht' ich schweren Stand: Furchtbar ist er mit Reisigen umgeben; Nicht ohne Blut raumt er das Feld, ja, felbst Bertrieben bleibt er furchtbar noch dem Land. Schwer ist's und fast gefährlich, ihn zu schonen.

### Baumgarten.

Wo's haldgefährlich ift, ba ftellt mich bin! Dem Tell verbant' ich mein gerettet Leben: Gern fchlag' ich's in die Schange für bas Land, Mein' Ehr' hab' ich befchunt, mein Berg befriedigt.

#### Meding.

Die Zeit bringt Rath. Erwartet's in Gedulb! Man muß dem Augenblick auch was vertrauen. — Doch feht, indeß wir nächtlich hier noch tagen, Stellt auf den böchften Bergen icon der Morgen Walther fürft (tritt in ben Sting).

Abtreiben wollen wir verhaften Swang; Die alten Rechte, wie wir sie ererbt Bon unsern Batern, wollen wir bewahren, Nicht ungezügelt nach dem Nenen greifen. Dem Kaiser bleibe, was des Kaisers ist: Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemaß.

Ich trage Gut von Defterreich zu Leben. Walther fürft.

3hr fahret fort, Deftreich bie Pflicht zu leiften. 3oft von Weiler.

3ch fteure an die herrn von Rappersweil.

Walther fürft.

3hr fahret fort, ju ginfen und ju fteuern. Boffelmann.

Der großen Frau zu Barich bin ich vereibet.

Walther Sürft.

3hr gebt dem Rlofter, was des Rlofters ift.

Stauffacher.

36 trage teine Leben, als bes Reichs.

Walther fürft.

Bas fepn muß, Das geschehe, doch nicht brüber. Die Bogte wollen wir mit ihren Anechten Berjagen und die festen Schlösser brechen; Doch, wenn es sepn mag, ohne Blut. Es sehe Der Kaiser, daß wir nothgebrungen nur Der Chrsurcht fromme Pflichten abgeworfen. Und, sieht er uns in unsern Schranken bleiben, Wielleicht besiegt er staatstlug seinen Born:

Denn bill'ge Furcht erwedet fich ein Bolt, Das mit bem Schwerte in der Faust sich mäßigt. Leding.

Doch laffet hören, wie vollenden wir's? Es hat der Feind die Waffen in der Hand, Und nicht farwahr in Frieden wird er weichen. Stauffacher.

Er wird's, wenn er in Baffen und erblidt: Bir überraschen ibn, eb' er sich ruftet.

Ist bald gesprochen, aber schwer gethan. Und ragen in dem Land zwei feste Schlösser, Die geben Schirm dem Feind und werden surchtbar, Wenn und der König in das Land sollt' fallen. Roßberg und Sarnen muß bezwungen senn, Eh' man ein Schwert erhebt in den drei Landen.

Stanffacher.

Saumt man fo lang, fo wird ber Feind gewarnt; Bu Biele find's, die das Geheimnis theilen.

Meier.

In den Walbstädten find't fich tein Berrather.

Böffelmann.

Der Gifer auch, der gute, fann verrathen.

Walther fürft.

Schlebt man es auf, fo wird ber Ewing vollendet In Altdorf, und der Boat befestigt fic.

Reier.

Ihr denkt an euch.

٠

Sigrift. Und ibr fepd ungerecht, Meier (auffahrenb). Bir ungerecht! Das barf und Uri bieten!

Bei eurem Gibe, Rub'!

Meier.

Ja, wenn fich Schwyg

Berfteht ju Uri, muffen wir wohl schweigen. Mebing.

Ich muß ench weisen vor ber Landsgemeine, Daß ihr mit best'gem Sinn ben Frieden stört!, Stehn wir nicht Alle far dieselbe Sache?

Wenn wir's verschieben bis zum Fest des Herrn, Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Sassen. Dem Bogt Geschenke bringen auf das Schloß: So können zehen Männer oder zwölf Sich unverdächtig in der Burg versammeln, Die führen heimlich spiß'ge Eisen mit, Die man geschwind kann an die Stäbe stecken, Denn Niemand kommt mit Wassen in die Burg. Junächst im Wald hält dann der große Hause, Und, wenn die Andern glücklich sich des Chors Ermächtiget, so wird ein Horn geblasen, Und Jene brechen aus dem Hinterhalt:

So wird das Schloß mit leichter Arbeit unser.

Den Roßberg übernehm' ich ju ersteigen, Denn eine Dirn' bes Schloffes ift mir hold, Und leicht bethor' ich sie, jum nachtlichen Besuch die schwante Leiter mir zu reichen; Bin ich droben erft, gieb' ich bie Kreunde nach. Meding.

Ift's Aller Wille, daß verfcoben werbe? (Die Dehrheit erhebt die Sande.)

Stauffacher (jabit die Stimmen). Es ift ein Mehr von Zwanzig gegen Zwölf!

Walther Surft.

Wenn am bestimmten Tag bie Burgen fallen, So geben wir von einem Berg zum andern Das Zeichen mit dem Rauch; der Landsturm wird Aufgeboten, schnell, im Hauptort jedes Landes; Wenn dann die Wögte sehn der Waffen Ernst, Glaubt mir, sie werden sich des Streits begeben Und gern ergreisen friedliches Geleit, Aus unsern Landesmarten zu entweichen.

Stauffacher.

Nur mit dem Gefler furcht' ich schweren Stand: Furchtbar ist er mit Reifigen umgeben; Richt ohne Blut raumt er das Feld, ja, felbst Bertrieben bleibt er furchtbar noch dem Land. Schwer ist's und fast gefährlich, ihn zu schonen.

Baumgarten.

Bo's haldgefährlich ift, da stellt mich hin! Dem Tell verdant' ich mein gerettet Leben: Gern schlag' ich's in die Schange für das Land, Mein' Ehr' hab' ich beschütt, mein Herz befriedigt.

Beding.

Die Zeit bringt Rath. Erwartet's in Geduld! Man muß dem Augenblid auch was vertrauen.
— Doch feht, indeß wir nächtlich hier noch tagen, Stellt auf den höchften Bergen schon der Morgen Die glub'nde hochwacht aus - Sommt, last und icheiden, Eb' und bes Tages Leuchten überrafcht.

Walther fürft.

Sorgt nicht, die Nacht weicht laugfam and den Thalern.
(Mile baben unwillturlich bie Bute abgenommen und betrachten mit filler Sammlung bie Morgentothe.)

Röffelmann.

Bei diefem Licht, bas und zuerst begrüßt Bon allen Wölfern, die tief unter und Schwer athmend wohnen in dem Qualm der Städte, Last und den Eid des neuen Bundes schwören.

— Wir wollen senn ein einzig Boll von Brüdern, In keiner Noth und trennen und Gefahr.

(Alle fprechen es nach mit erhobenen brei Fingern.)

- Wir wollen frei fenn, wie die Bater maren: Eber den Lod, als in der Anechtschaft leben.

(Ble oben.)

- Wir wollen trauen auf den höchsten Gott Und und nicht fürchten vor der Macht der Menschen. (Wie oben. Die Landseute umarmen einander.)

Stauffacher.

Jest gehe Jeber seines Weges still Bu seiner Freundschaft und Genossame! Wer hirt ist, wintre ruhig seine heerde Und werb' im Stillen Freunde für den Bund!

— Was noch bis dahin muß erduldet werden, Erduldet's! Laßt die Rechnung der Tyrannen Anwachsen, bis ein Tag die allgemeine Und die besondre Schuld auf Einmal zahlt.

Und fpare fur das Gange feine Rache: Denn Raub begeht am allgemeinen Gut, Ber felbst fich hilft in feiner eignen Sache.

(Indem fie ju brei verschiedenen Seiten in größter Rube abgeben, fallt bab Orchefter mit einem prachtvollen Schwung ein; die leere Scene bieibt noch eine Beit lang offen und zeigt bad Schaufpiel ter aufgeben ben Sonne über ben Eisgebirgen.)

Walther fürft (tritt in ben Sling).

Abtreiben wollen wir verhaften Swang; Die alten Nechte, wie wir sie ererbt Bon unsern Bätern, wollen wir bewahren, Nicht ungezügelt nach dem Nenen greifen. Dem Kaiser bleibe, was des Kaisers ist: Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemäß.

3ch trage Gut von Befterreich gn Leben.

Walther fürft.

3hr fahret fort, Deftreich die Pflicht zu leiften. Joft von Weiler.

3ch fteure an die herrn von Rappersweil.

Walther fürft.

3hr fahret fort, ju ginfen und ju fteuern. Roffelmann.

Der großen Frau gu Burich bin ich vereibet.

Walther Sürft.

3hr gebt bem Rlofter, was bes Rlofters ift.

Stauffacher.

Ich trage teine Leben, als des Reichs.

Walther fürft.

Bas fenn muß, Das geschehe, boch nicht brüber. Die Bogte wollen wir mit ihren Anechten Berjagen und die festen Schlösser brechen; Doch, wenn es senn mag, ohne Blut. Es sehe Der Kaiser, daß wir nothgedrungen nur Der Chrsurcht fromme Pflichten abgeworfen. Und, sieht er uns in unsern Schranken bleiben, Wielleicht besiegt er ftaatstlug seinen Born:

Denn bill'ge Furcht erwedet fich ein Bolt, Das mit bem Schwerte in der Faust fich maßigt. Leding.

Doch laffet hören, wie vollenden wir's? Es hat der Feind die Waffen in der Hand, Und nicht farwahr in Frieden wird er weichen. Stauffacher.

Er wird's, wenn er in Baffen und erblidt: Bir überraschen ibn, eb' er fic ruftet.

Ist bald gesprochen, aber schwer gethan. Und ragen in dem Land zwei seste Schlosser, Die geben Schirm dem Feind und werden surchtbax, Wenn und der Konig in das Land sollt' fallen. Roßberg und Sarnen muß bezwungen seyn, Eh' man ein Schwert erhebt in den drei Landen.

Stanffacher.

Saumt man fo lang, fo wird ber Feind gewarnt; Bu Biele find's, die das Geheimnis theilen.

Meier.

In den Balbstädten find't fich tein Berrather.

Böffelmann.

Der Gifer auch, der gute, fann verrathen.

Walther fürft.

Schlebt man es auf, so wird ber Twing vollendet In Altdorf, und der Bogt befestigt fic.

Meier.

3hr benft an euch.

Sigrift. Und ihr fepd ungerecht. Walther fürft (tritt in ben Bling).

Abtreiben wollen wir verhaften Swang; Die alten Rechte, wie wir sie ererbt Bon unsern Batern, wollen wir bewahren, Nicht ungezügelt nach dem Nenen greifen. Dem Kaiser bleibe, was des Kaisers ist: Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemäß.

3ch trage Gut von Defterreich ju Leben.

Walther Surft. Ihr fahret fort, Deftreich die Pflicht zu leiften. Jok von Weiler.

3ch fteure an die herrn von Rappersweil.

Walther fürft.

3hr fahret fort, ju ginfen und ju fteuern. Boffelmann.

Der großen Frau gu Burich bin ich vereibet.

Walther fürft.

3hr gebt bem Rlofter, was bes Rlofters ift.

Stauffacher.

Ich trage feine Leben, ale bee Reiche.

Walther fürft.

Bas fenn muß, Das geschehe, doch nicht brüber. Die Bogte wollen wir mit ihren Anechten Berjagen und die festen Schlösser brechen; Doch, wenn es senn mag, ohne Blut. Es sehe Der Kaiser, daß wir nothgedrungen nur Der Chrsnrcht fromme Pflichten abgeworfen. Und, sieht er und in unsern Schranken bleiben, Wielleicht besiegt er staatstlug seinen Jorn:

Denn bill'ge furcht erwedet fich ein Bolt, Das mit bem Schwerte in der Fauft fich mafigt. Leding.

Doch laffet hören, wie vollenden wir's? Es hat der Feind die Waffen in der Hand, Und nicht farwahr in Frieden wird er weichen. Stauffacher.

Er wird's, wenn er in Baffen und erblidt: Bir überraschen ibn, eb' er fich ruftet.

Ift bald gesprochen, aber schwer gethan. Und ragen in dem Land zwei seste Schlösser, Die geben Schirm dem Feind und werden surchtbar, Wenn und der Konig in das Land sollt' fallen. Roßberg und Sarnen muß bezwungen seyn, Eh' man ein Schwert erbebt in den drei Landen.

Stauffacher.
Saumt man fo lang, fo wird ber Feind gewarnt;
Su Biele find's, de das Gebeimnis theilen.

Meier.

In den Balbstädten find't fich tein Berrather.

Boffelmann.

Der Gifer auch, der gute, fann verrathen.

Walther fürft.

Schlebt man es auf, so wird ber Twing vollendet In Altdorf, und der Bogt befestigt fic.

Reige.

3hr benft an euch.

Bigrift. Und ibr fepd ungerecht, Meier (auffahrend).

Bir ungerecht! Das barf und Uri bieten! Reding.

Bei eurem Cibe, Ruh'!

Meier.

Ja, wenn fich Schwyg

Berfteht gu Uri, muffen wir mohl fcweigen.

Ich muß euch weisen vor ber Landsgemeine, Daß ihr mit heft'gem Sinn den Frieden ftort!, Stehn wir nicht Alle far dieselbe Sache?

Wenn wir's verschieben bis zum Fest des Herrn, Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Sassen. Dem Bogt Geschenke bringen auf das Schloß: So können zehen Manner oder zwölf Sich unverdächtig in der Burg versammeln, Die führen heimlich spiß'ge Eisen mit, Die man geschwind kann an die Stade steden, Denn Niemand kommt mit Wassen in die Burg. Jundchst im Wald halt dann der große Hause, Und, wenn die Andern glüdlich sich des Ehors Ermächtiget, so wird ein Horn geblasen, Und Jene brechen aus dem Hinterhalt: So wird das Schloß mit leichter Arbeit unser.

Meldthal.

Den Roßberg übernehm' ich zu ersteigen, Denn eine Dirn' bes Schloffes ist mir holb, Und leicht bethor' ich sie, zum nachtlichen Besuch die schwante Leiter mir zu reichen; Bin ich droben erft, zieh' ich bie Freunde nach. Mebing.

Ift's Aller Wille, bağ verfcoben werbe? (Die Dehrheit erhebt die Sande.)

Stauffacher (jabit die Stimmen). Es ift ein Mehr von Zwanzig gegen Zwölf! Walther Surft.

Benn am bestimmten Tag bie Burgen fallen, So geben wir von einem Berg zum andern Das Zeichen mit dem Rauch; der Landsturm wird Aufgeboten, schnell, im Hauptort jedes Landes; Benn dann die Wögte sehn der Waffen Ernst, Glaubt mir, sie werden sich des Streits begeben Und gern ergreisen friedliches Geleit,

Stauffacher.

Nur mit dem Gefler furcht' ich schweren Stand: Furchtbar ist er mit Reisigen umgeben; Richt ohne Blut raumt er das Feld, ja, selbst Wertrieben bleibt er furchtbar noch dem Land. Schwer ist's und fast gefährlich, ihn zu schonen.

Mus unfern Lanbesmarten zu entweichen.

Baumgarten.

Bo's halsgefährlich ift, da stellt mich hin! Dem Tell verdant' ich mein gerettet Leben: Gern schlag' ich's in die Schanze für das Land, Mein' Ehr' hab' ich beschüßt, mein Herz befriedigt.

Reding.

Die Zeit bringt Rath. Erwartet's in Geduld! Man muß dem Augenblid auch was vertrauen. — Doch feht, indeß wir nächtlich hier noch tagen, Stellt auf den höchsten Bergen schon der Morgen Die glub'nde hochwacht aus - Sommt, last und icheiben, Ch' und bes Tages Leuchten überrafcht.

Walther fürft.

Sorgt nicht, die Nacht weicht langfam aus den Thalern. (Mie haben unwillturlich bie Sute abgenommen und betrachten mit filler Sammlung bie Morgenrothe.)

Möffelmann.

Bei biefem Licht, bas uns zuerst begrüßt Bon allen Bollern, bie tief unter uns Schwer athmend wohnen in dem Qualm der Städte, Last uns den Eid des neuen Bundes schwören.

— Wir wollen seyn ein einzig Boll von Brüdern, In feiner Noth uns trennen und Gefahr.

(Mile fprechen es nach mit erhobenen brei Fingern.)

- Wir wollen frei fenn, wie die Bater maren: Cher den Tob, als in der Anechtschaft leben.

(Mile oben.)

- Wir wollen trauen auf den höchsten Gott Und und nicht fürchten vor der Macht der Menschen.

(Bie oben. Die Lanbleute umarmen einanber.)

Stauffacher.

Jest gehe Jeber feines Weges still Bu seiner Freundschaft und Genossame! Wer Hirt ist, wintre ruhig seine Heerde Und werb' im Stillen Freunde für den Bund!

— Was noch bis dahin muß erduldet werden, Erduldet's! Laßt die Rechnung der Tyrannen Anwachsen, bis ein Tag die allgemeine Und die besondre Schuld auf Einmal zahlt. Bezähme Joder die gerechte Wuth

Und fpare fur das Bange feine Rache: Denn Raub begeht am allgemeinen But, Ber felbst fich hilft in feiner eignen Sache.

(Indem fie ju brei verschiedenen Seiten in größter Rube abgeben, fallt bas Orchefter mit einem prachtvollen Schwung ein; die leere Scene bleibt noch eine Beit lang offen und zeigt bas Schaufpiel ter aufgebenden Sonne über ben Siegebirgen.)

# Pritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Sof vor Telle Saufe.

Well ift mit ter Bimmerart, Bedwig mit einer haublichen Arbeit befchaftigt. Walther und Wilhelm in der Tiefe fpielen mit einer fleinen Armbruft.

> Walther (fingt). Mit dem Pfeil, dem Bogen, Durch Gebirg' und Thal . Kommt ber Schut gezogen Krub am Morgenstrahl.

Wie im Reich ber Lufte Konig ift der Beib -Durch Gebirg' und Rlufte Berricht ber Schuge frei.

3hm gebort bas Beite: Bas fein Pfeil erreicht, Das ift feine Beute, Bad ba freucht und fleugt.

(Kommt geiprungen.)

Der Strang ift mir entzwei. Mach' mir ibn, Bater.

. Cell.

3ch nicht. Ein rechter Schute bilft fich felbft. (Anaben emternen fic.)

Sebwig.

Die Anaben fangen zeitig an zu schießen. Ceti.

Fruh ubt fic, mer ein Reifter werden will.

Ach, wollte Gott, fie lernten's nie!

Sie follen Alles lernen. Wer burch's Leben Sich frisch will folgen, muß zu Schut und Brut Geruftet seyn.

Sebwig.

Md, es wird feiner feine Rub' ..... Bu Saufe finden.

Cell.

Mutter, ich fann's auch nicht! Bum hirten hat Natur mich nicht gebildet; Naftlos muß ich ein flüchtig Biel verfolgen. Dann erft genieß' ich meines Lebens recht, Wenn ich mir's jeden Tag anfe Neu' erbeute.

Sebwig.

Und an die Angst der Hausfran denkst du nicht, Die sich indessen, beiner wartend, barmt. Denn mich erfüllt's mit Gransen, was die Anechte Bon euren Wagesahrten sich erzählen. Bei jedem Abschied zittert mir das Herz, Daß du mir nimmer werdest wiederkehren. Ich sehe dich, im wilden Eisgebirg' Berirrt, von einer Alippe zu der andern

Meier (auffahrend).

Bir ungerecht! Das darf und Uri bieten! Meding.

Bei eurem Cibe, Rub'!

Meier.

Ja, wenn fich Schwyg

Berfteht ju Uri, muffen wir mohl fcweigen. Mebing.

Ich muß euch weisen vor der Landsgemeine, Daß ihr mit heft'gem Sinn den Frieden stort! Stehn wir nicht Alle für dieselbe Sache?

Wenn wir's verschieben bis zum Fest des Herrn, Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Sassen. Dem Bogt Geschenke bringen auf das Schloß: So können zehen Männer oder zwölf Sich unverdächtig in der Burg versammeln, Die führen heimlich spißze Eisen mit, Die man geschwind kann an die Städe steden, Denn Niemand kommt mit Wassen in die Burg. Jundchst im Wald hält dann der große Hause, Und, wenn die Andern glüdlich sich des Ehors Ermächtiget, so wird ein Horn geblasen, Und Jene brechen aus dem Hinterhalt: So wird das Schloß mit leichter Arbeit unser.

Meldthal.

Den Roßberg übernehm' ich ju ersteigen, Denn eine Dirn' des Schloffes ist mir hold, Und leicht bethor' ich sie, jum nachtlichen Besuch die schwante Leiter mir zu reichen; Bin ich droben erft, zieh' ich bie Freunde nach. Meding.

Ift's Aller Wille, daß verfchoben werbe? (Die Mehrheit erhebt die Sande.)

Stauffacher (jabit die Stimmen). Es ift ein Mehr von Zwanzig gegen 3molf!

Walther Surft.

Wenn am bestimmten Tag bie Burgen fallen, So geben wir von einem Berg zum andern Das Zeichen mit dem Rauch; der Landsturm wird Aufgeboten, schnell, im Hauptort jedes Landes; Wenn dann die Wögte sehn der Waffen Ernst, Glaubt mir, sie werden sich des Streits begeben Und gern ergreisen friedliches Geleit, Aus unsern Landesmarten zu entweichen.

Stauffacher.

Nur mit dem Gefler furcht' ich schweren Stand: Furchtbar ist er mit Reisigen umgeben; Richt ohne Blut raumt er das Feld, ja, felbst Bertrieben bleibt er furchtbar noch dem Land. Schwer ist's und fast gefährlich, ihn zu schonen.

Baumgarten.

Bo's halsgefährlich ist, da stellt mich hin! Dem Tell verdant' ich mein gerettet Leben: Gern schlag' ich's in die Schanze für bas Land, Mein' Ehr' hab' ich beschüßt, mein Herz befriedigt.

Reding.

Die Zeit bringt Rath. Erwartet's in Geduld! Man muß dem Augenblid auch was vertrauen. — Doch feht, indeß wir nächtlich hier noch tagen, Stellt auf den böchften Bergen icon ber Morgen Die glub'nde Hochwacht aus - Dommt, last uns scheiben, Eb' uns bes Tages Leuchten überrascht.

Walther fürft.

Sorgt nicht, die Nacht weicht laugfam and den Thalern. (Mie baben unwillturlich bie bute abgenommen und betrachten mit filler Sammlung bie Morgenrothe.)

Röffelmann.

Bei biefem Licht, bas und zuerst begrüßt Bon allen Bölfern, die tief unter und Schwer athmend wohnen in dem Qualm der Städte, Laft und den Eid des neuen Bundes schwören.

— Wir wollen sepn ein einzig Bolf von Brüdern, In feiner Noth und trennen und Gefahr.

(Alle fprechen es nach mit erhobenen brei Fingern.)

- Bir wollen frei fenn, wie die Bater waren: Eber ben Cob, als in ber Anechtichaft leben.

(Wie ofen.)

- Wir wollen trauen auf den höchsten Gott Und und nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Wie oben. Die Landseute umarmen einander.)

Stauffacher.

Jest gehe Jeber seines Weges still 311 seiner Freundschaft und Genossame! Wer hirt ist, wintre ruhig seine heerde und werb' im Stillen Freunde für den Bund! — Was noch bis dahin muß erduldet werden, Erduldet's! Last die Rechnung der Tyrannen Annachsen, bis ein Tag die allgemeine und die besondre Schuld auf Einmal zahlt. Begabme Jeder die gerechte Wuth

Und fpare fur bas Bange feine Rache: Denn Raub begeht am allgemeinen Gut, Wer felbst sich hilft in feiner eignen Sache.

(Indem fie ju brei verschiedenen Seiten in größter Rube abgeben, fallt bas Orchefter mit einem prachtvollen Schwung ein; die leere Scene bleibt noch eine Beit lang offen und zeigt bas Schaufpiel ter aufgebenden Sonne über ben Eisgebirgen.)

# Pritter Aufzug.

### Erfte Scene.

Sof vor Telle Saufe.

Well ift mit ber Simmerart, Bedwig mit einer baudilchen Arbeit beichaftigt. Walther und Wilhelm in ber Tiefe fpielen mit einer kleinen Armbruft.

Walther (fingt). Mit dem Pfeil, dem Bogen, Durch Gebirg' und Thal Kommt der Schut gezogen Fruh am Morgenftrahl.

Wie im Reich ber Lufte König ist ber Weih — Durch Gebirg' und Rlufte Herrscht ber Schüpe frei.

Ihm gehört bad Beite: Bas fein Pfeil erreicht, Das ist feine Beute, Bas ba freucht und fleugt.

(Kommt gefprungen.)

Der Strang ift mir entzwei. Mach' mir ihn, Bater.

. Cell.

36 nicht. Ein rechter Soupe bilft fich felbft.
(Anaben entermen fic.)

Sedwig.

Die Anaben fangen zeitig an ju fchiefen.

Fruh ubt fic, wer ein Meifter werden will.

Ach, wollte Gott, fie lernten's nie!

Sie follen Alles lernen. Wer durch's Leben Sich frisch will folgen, muß zu Sous und Trus Geruftet fevn.

Sedwig.

Ach, es wird feiner feine Rub' .... Su Saufe finden.

Celli da a i va bar bil.

Mutter, ich fann's auch nicht! Zum hirten hat Natur mich nicht gebildet; Rastlos muß ich ein flüchtig Stel verfolgen. Dann erst genieß' ich meines Lebens recht, Wenn ich mir's jeden Tag anfo Neu' erbeute.

Sebwig.

Und an die Angst der Hausfran denkst du nicht, Die sich indessen, beiner wartend, harmt. Denn mich erfüllt's mit Gransen, was die Anechte Bon euren Wagefahrten sich erzählen.' Bei jedem Abschied zittert mir das Herz, Daß du mir nimmer werdest wiederkehren. Ich sehe dich, im wilden Eisgebirg' Berirrt, von einer Klippe zu der andern

## Pritter Aufzug.

### Erfte Scene.

Sof vor Telle Saufe.

Tell ift mit ber Simmerart, Bedwig mit einer bauelichen Art beschäftigt. Walther und Wilhelm in der Liefe fpielen mit einer fieli Armbruft.

Walther (fingt). Mit dem Pfeil, dem Bogen, Durch Gebirg' und Thal Kommt der Schüt gezogen Kruh am Morgenstrahl.

Wie im Reich ber Lufte König ist der Weih — Durch Gebirg' und Rlufte Herrscht der Schüte frei.

Ihm gehört das Weite: Was fein Pfeil erreicht, Das ist feine Beute, Was da freucht und fleugt.

(Kommt geiprungen.)

Der Strang ift mir entzwei. Mach' mir ibn, Bater.

. Cell.

3ch nicht. Ein rechter Schute bilft fich felbft. (Anaben ensfernen fich.)

Sebwig.

Die Anaben fangen zeitig an zu schießen.

Fruh ubt fich, wer ein Meifter werden will.

Ach, wollte Gott, fie lernten's nie!

Sie follen Alles lernen. Wer durch's Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schut und Erus Gerüstet seyn.

> Sedwig. Ach, es wird keiner feine Rub'

Bu Saufe-finden.

Celli Manager Commission

Mutter, ich fann's auch nicht!

Bum hirten hat Natur mich nicht gebildet;

Raftlos muß ich ein flüchtig Ziel verfolgen.

Dann erst genieß' ich meines Lebens recht,

Benn ich mir's jeden Tag anso Neu' erbeute.

Und an die Angst der Hausfran benkst du nicht, Die sich indessen, beiner wartend, härmt. Denn mich erfüllt's mit Gransen, was die Anechte Bon euren Wagefahrten sich erzählen. Bei jedem Abschied zittert mir das Herz, Daß du mir nimmer werdest wiederkehren. Ich sehe dich, im wilden Eisgebirg' Berirrt, von einer Alippe zu der andern

Den Fehlsprung thun, seh', wie die Semse dich Ruckspringend mit sich in den Abgrund reißt, Wie eine Windlawine dich verschüttet, Wie unter dir der trügerische Firn Sindricht, und du heradsmilst, ein ledendig Begradner, in die schauerliche Grust — Ach, den verwegnen Alpenjäger hascht Der Tod in hundert wechseluden Gestalten! Das ist ein unglückseliges Gewerd, Das haldgefährlich führt am Abgrund hin!

Ber frifd umberspaht mit gesunden Sinnen, Auf Gott vertraut und die gelenke Araft, Der ringt fich leicht aus jeder Fahr und Noth: Den schredt der Berg nicht, wer darauf geboren.

(Er bat feine Arbeit vollendet, legt bas Gerath himmeg.) Jest, mein' ich, halt bas Ehor auf Jahr und Cag. Die Art im haus exspart den Zimmermann.

(Mimmt ben Sut.)

gerwig.

Bo gehft bu bin?

EtIL

Nach Altdorf zu bem Bater.

Sinnft bu auch nichts Gefahrliches? Gefteb' mir's!

Wie fommft du darauf, Frau?

Atdmig.

Es fpinnt fic Ctwas

Gegen bie Bogte - Auf bem Rutli marb Getagt, ich weiß, und bu bift auch im Bunde.

#### CelL

3ch war nicht mit babet - boch werd' ich mich Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft.

Sedwig.

Sie werden dich hinstellen, wo Gefahr ist; Das Schwerste wird bein Antheil seyn, wie immer.

RelL

Ein Jeder wird besteuert nach Bermögen.

Bedwig.

Den Unterwaldner hast du auch im Sturme Ueber den See geschafft — Ein Wunder war's, Daß ihr entsommen — Dachtest du denn gar nicht An Kind und Weib?

Eru.

Drum rettet' ich ben Bater feinen Rinbern.

Brbwig.

Bu foiffen in dem wath'gen Gee! Das heift Richt Gott vertrauen; Das heift Gott versuchen!

Cell.

Ber gar ju viel bedenft, wird wenig leiften.

Sedwig.

Ja, bu bift gut und hulfreich, bieneft Allen, Und, wenn du felbft in Noth tommft, bilft bir Reiner.

&ciL.

Berhut' ed Gott, daß ich nicht Sulfe brauche! (Er nimme die Armbruft und Pfrile.)

Bedwis

Was willst du mit der Membenst? Ang fie hiert

Die glub'nde Hochwacht aus - Dmmt, last und icheiden, Eb' und bes Tages Leuchten überrascht.

#### Walther fürft.

Sorgt nicht, die Nacht weicht langfam and den Thalern. (Alle haben unwilltarlich bie Sute abgenommen und betrachten nit filler Sammlung die Morgenrothe.)

### Möffelmann.

Bei biefem Licht, bas uns zuerst begrüßt Bon allen Böllern, bie tief unter und Schwer athmend wohnen in bem Qualm ber Städte, Last und ben Eid bes neuen Bundes schwören.

— Wir wollen seyn ein einzig Bolt von Brüdern, In feiner Noth und trennen und Gefahr.

(Alle fprechen es nach mit erhobenen brei Fingern.)

- Wir wollen frei fenn, wie die Bater waren: Cher den Cod, als in der Anechtschaft leben.

#### (Bie oben.)

- Wir wollen trauen auf den höchsten Gott Und und nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Wie oben. Die Landseute umarmen einander.)

Stauffacher.

Jest gehe Jeber seines Weges still Bu seiner Freundschaft und Genossame! Wer hirt ist, wintre ruhig seine heerde Und werb' im Stillen Freunde für den Bund! — Was noch bis dahin muß erduldet werden, Erduldet's! Laßt die Rechnung der Tyrannen Anwachsen, bis ein Tag die allgemeine Und die besondre Schuld auf Einmal zahlt. Bezähme Jeder die gerechte Wuth

Und fpare fur bas Bange feine Rache: Denn Raub begeht am allgemeinen But, Ber felbst fich bilft in feiner eignen Sache.

(Indem fie ju brei verschiedenen Seiten in großter Rube abgeben, fallt bab Orchefter mit einem prachtvollen Schwung ein; die teere Scene bleibt noch eine Reit lang offen und zeigt bas Schaufpiel ter aufgebens ben Sonne über ben Eisgebirgen.)

## Pritter Aufzug.

## Erfte Scene.

Bof vor Telle Baufe.

Well ift mit ber Simmerart, Sedwig mit einer baudilchen Arbeit beichaftigt. Walther und Wilhelm in der Tiefe fpielen mit einer kleinen Armbruck.

Walther (fingt). Mit dem Pfeil, dem Bogen, Durch Gebirg' und Thal Kommt der Schüß gezogen Krüh am Morgenstrahl.

Wie im Reich ber Lufte König ist ber Weih — Durch Gebirg' und Klufte Herrscht ber Schüße frei.

Ihm gehört das Beite: Bas fein Pfeil erreicht, Das ift feine Beute, Bas da freucht und fleugt.

(Kommt geiprungen.)

Der Strang ift mir entzwei. Mach' mir ihn, Bater.

. Cell.

36 nicht. Ein rechter Soupe bilft fich felbft. (Anaben entfernen fic.)

Sebwig.

Die Anaben fangen zeitig an zu fchießen.

Fruh ubt fic, mer ein Meifter werden will.

Ach, wollte Gott, sie lernten's nie!

Sie follen Alles lernen. Ber durch's Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schut und Trut Gerüftet sevn.

Sedwig.

Ach, es wird teiner feine Rub' ....

Bu Saufe finden.

Cell: Ber an er er eine Beite.

Mutter, ich fann's auch nicht! Bum hirten hat Natur mich nicht gebildet; Rastlos muß ich ein stüchtig Stel verfolgen. Dann erst genieß' ich meines Lebens recht, Wenn ich mir's seden Tag ans Neu' erbeute.

sedwig.

Und an die Angst der Hausfrau bentst du nicht, Die sich indessen, deiner wartend, härmt. Denn mich erfüllt's mit Gransen, was die Anechte Bon euren Wagefahrten sich erzählen.' Bei jedem Abschied zittert mir das Herz, Daß du mir nimmer werdest wiederkehren. Ich sehe dich, im wilden Eisgebirg' Berirrt, von einer Alippe zu der andern

Den Fehlsprung thun, seh', wie die Gemse dich Ruckspringend mit sich in den Abgrund reißt, Wie eine Windlawine dich verschüttet, Wie unter dir der trügerische Fixn Einbricht, und du heradsmikst, ein lebendig Begrabner, in die schauerliche Grust — Ach, den verwegnen Alpenjäger hascht Der Tod in hundert wechseluden Gestalten! Das ist ein unglückseliges Gewerb', Das halsgesährlich führt am Abgrund hin!

Wer frifd umberspaht mit gefunden Sinnen, Auf Gott vertraut und die gelente Kraft, Der ringt sich leicht aus jeder Fahr und Noth: Den schreckt der Berg nicht, wer darauf geboren.

(Er hat feine Arbeit vollenbet, legt bas Gerath himmes.) Jest, mein' ich, halt bas Thor auf Jahr und Tag. Die Art im Haus exspart den Zimmermann.

(Mimmt ben Sut.)

gravis.

Bo gehft du bin?

Etil

Rach Altdorf zu bem Bater.

Sinnft du auch nichts Befahrliches? Gefteb' mir's!

Wie tommft bu barauf, Frau?

Sedwig.

Es spinnt sich Etwas

Gegen die Bogte - Auf dem Rutli marb Getagt, ich weiß, und bu bift auch im Bunde.

Cell.

Ich war nicht mit babet - boch werd' ich mich Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft.

Sedwig.

Sie werden bich hinstellen, wo Gefahr ist; Das Schwerste wird bein Antheil sepn, wie immer.

ReiL

Ein Jeber wird besteuert nach Bermögen.

Sedwig.

Den Unterwaldner hast du auch im Sturme Ueber den See geschafft — Ein Bunder war's, Das ihr entsommen — Dachtest du denn gar nicht An Kind und Weib?

Eril.

Lieb Weib, ich bacht' an euch:

: }

Drum rettet' ich ben Bater feinen Ainbern.

Brbwig.

Bu foiffen in dem wuth'gen See! Das heißt Richt Gott vertrauen; Das heißt Gott verfuchen?

€:IL

Wer gar zu viel bebenft, wird wenig leisten.

Sedwig.

Ja, du bift gut und hulfreich, bieneft Allen, Und, wenn du felbft in Roth tommft, hilft bir Reiner.

RelL

Berhut' es Gott, daß ich nicht Sulfe brauche! (Er nimme bie Armbruft und Pfrile.)

Bedwig.

Was willft bu mit ber Armbenft? Ang fe biect

Cell;

Mir fehlt der Arm, wenn mir die Baffe fehlt.
(Die Knaben tommen jurud.)

Walther.

Bater, wo gehft bu bin?

Cell.

Nach Altdorf, Anabe,

Bum Ehni — Willst du mit?

Walther.

Ja, freilich will ich.

Sedwig.

Der Landvogt ift jest dort. Bleib' weg von Altdorf.

Er geht, noch beute.

Sebwig.

Drum lag ibn erft fort fenn.

Gemahn' ihn nicht an bich, bu weißt, ex grout nus.

Mir foll fein bofer Wille nicht viel fchaden. 3ch thue recht und schene keinen Feind.

Sedwig.

Die recht thun, eben Die bast er am Meiften.

Weil er nicht an fie tommen tann - Dich wird Der Ritter wohl in Frieden laffen, mein' ich.

So, weißt du Das?

Cell.

Es ist nicht lange her,

Da ging ich jagen durch die wilden Grunde Des Schächenthals auf menschenleerer Spur, Und, da ich einsam einen Felfenfteig Berfolgte, wo nicht auszuweichen war, Denn über mir bing schroff die Felswand ber, Und unten rauschte fürchterlich der Schächen,

(Die Anaben brangen fich rechts und links an ihn und feben mit gespannter Beugier an ihm binauf.)

Da fam ber Landvogt gegen nich daber, Er gang allein mit mir, ber auch allein war, Blog Menich zu Menich, und neben und der Abgrund. Und, als der Berre mein ansichtig ward Und mich erfannte, den er furz wor Um fleiner Urlad' willen fower gebust, Und fab mich mit bem ftattlichen Gewehr Daber geschritten fommen, da verblagt' er. Die Anie versagten ibm, ich fab es tommen, Daß er jest an bie Relsmand wurde finten. - Da jammerte mich fein, ich trat ju ibm Befdeibentlich und fprach : 3ch bin's, herr Landvogt. Er aber tonnte feinen andern Lout Mus feinem Munde geben - Mit ber Sand nur Bintt' er mir fdmeigend, meines Bege ju gebn: Da ging ich fort, und fandt' ibm fein Gefolge. Sebwig.

Er hat vor dir gegittert - Bebe dir! Daß du ibn fcmach gefebn, vergibt er nie.

Ecll.

Drum meid' ich ibn, und er wird mich nicht fuchen.

Bleib' heute nur bort weg! Geb' lieber jagen!

Bad fällt bir ein?

Colucrs fammel. Werte. VI.

Eell,

Mir fehlt der Arm, wenn mir die Baffe fehlt. (Die Knaben tommen gurud.)

Walther.

Bater, wo gehft bu bin?

Cell.

Rach Altdorf, Anabe,

Bum Chni - Willft bu mit?

Walther. .

Ja, freilich will ich.

Sedwig.

Der Landvogt ift jest bort. Bleib' meg von Altdorf.

Er geht, noch heute.

Sebwig.

Drum lag ibn erft fort fepn. Semahn' ibn nicht an bich, bu weißt, er grout nus,

Cell.

Mir foll sein boser Wille nicht viel schaben. Ich thue recht und scheue keinen Feind.

Bedwig.

Die recht thun, eben Die haft er am Meisten.

Cell.

Weil er nicht an fie tommen tann — Mich wird Der Ritter wohl in Frieden laffen, mein' ich. ' Sedwig.

So, weißt du Das?

Cell.

Es ist nicht lange ber, Da ging ich jagen burch bie wilben Grunbe Des Schächenthals auf menschenleerer Spur, und, da ich einsam einen Felfenfteig Berfolgte, wo nicht auszuweichen war, Denn über mir hing schroff die Felswand ber, Und unten rauschte fürchterlich der Schächen,

(Die Anaben brangen fich rechts und links an ihn und feben mit gespannter Reugier an ihm binauf.)

Da fam ber Landvogt gegen nich daber, Er gang allein mit mir, ber auch allein war. Blog Menfc au Menfc, und neben und ber Abgrund. Und, als der Herre mein ansichtig ward Und mich erfannte, den er furz wivor Um fleiner Urfach' willen fcmer gebüßt, Und fab mich mit bem ftattlichen Gewehr Daber geschritten tommen, da verblagt' er. Die Anie verfagten ihm, ich fab es fommen, Daß er jest an die Relemand murde finten. - Da jammerte mich fein, ich trat au ibm Befdeibentlich und fprach : 3ch bin's, herr Landvogt. Er aber tonnte feinen andern Laut Mus feinem Munde geben - Mit ber Sand nur Binft' er mir fcmeigend, meines Bege ju gebn: Da ging ich fort, und fandt' ibm fein Gefolge.

Sedwig. Er hat vor dir gezittert — Wehe dir! Das du ihn fowach gefehn, vergibt er nie.

a ell.

Drum meib' ich ihn, und er wird mich nicht fuchen.

Bleib' heute nur bort weg! Geh' lieber jagen!

Bas fallt dir ein?

Edillers fammil. Werte, VI.

Sedwig. Mich ängstigt's. Bleibe weg! Tell.

Wie kannst du dich so ohne Urfach' qualen?

Beil's feine Urfach' hat — Tell, bleibe hier!

3ch hab's verfprocen, liebes Beib, gu fommen.

Mußt bu, fo geh' - nur laffe mir den Anaben!

Nein, Mutterchen. 3ch gebe mit bem Bater. Sedwig.

Balty, verlaffen willft bu beine Mutter?

3ch bring' bir auch was Subiches mit vom Cont. (Sett mit bem Bater.)

Wilhelm.

Mutter, ich bleibe bei bir!

Sebwig (umarmt ton.)

Ja, bu bift

Mein liebes Rind: Du bleibft mir noch allein!
(Sie gest an bas hofthor und folgt ben Abgebenben lange mit ben Augen.)

## 3weite Scene.

Eine eingeschloffene wilbe Ralbgegend, Staubbache fiurjen von ben Felfen.

Bertha im Jagdeleib. Gleich barauf Audeng.

Bertha.

Er folgt mir. Endlich fann ich mich erflaren.

Rubenz (tritt raich ein). Fraulein, jest endlich find' ich Euch allein. Abgrunde schließen rings umber uns ein; In dieser Wildnif surcht' ich keinen Zeugen: Bom Herzen wälz' ich dieses lange Schweigen — Dertha.

Sepd Ihr gemiß, daß und die Jagd nicht folgt?

Die Jagd ist bort hinaus — Jest ober nie! Ich muß ben theuren Augenblid ergreisen — Entschieden sehen muß ich mein Geschick, Und sollt' es mich auf Ewig von Euch scheiben.

— D, wassnet Eure gut'gen Blide nicht Mit dieser sinstern Strenge — Wer bin ich, Daß ich ben kuhnen Wunsch zu Euch erhebe? Mich hat der Ruhm noch nicht genannt; ich darf Mich in die Reih' nicht stellen mit den Rittern, Die siegberühmt und glänzend Euch umwerben.

Richts hab' ich, als mein Herz voll Ereu' und Liebe — Bertha (erns und kienen).

Durft Ihr von Liebe reben und von Treue, Der treulos wird an feinen nachsten Pflichten? (Ruben, tritt jurud.)

Der Stlave Defterreichs, ber fich dem Fremdling Bertauft, dem Unterdrucker feines Bolts ? Huben 3.

Won Cuch, mein Fraulein, bor' ich diefen Bormurf? Ben fuch' ich denn, ale Cuch, auf jener Seite?

Mich dentt Ihr auf der Seite des Berraths Bu finden? Cher wollt' ich meine hand

Dem Gester felbst, dem Unterdrücker, schenken, Als dem naturvergeschen Sohn der Schweiz, Der sich zu seinem Werkzeug machen kann!

D Gott, mas muß ich boren?

Bertha.

Wie? Was lieat Dem auten Menschen naber, als die Seinen? Bibt's iconre Bflichten für ein ebles Berg. Mle ein Bertbeibiger ber Unichuld fenn, Das Recht ber Unterbrudten zu beschirmen? - Die Seele blutet mir um Guer Bolt: Ich leide mit ihm, benn ich muß es lieben, Das fo bescheiden ift und boch voll Rraft: Es giebt mein ganges Berg mich zu ibm bin: Mit jedem Tage lern' ich's mehr verehren. - Ihr aber, ben Natur und Ritterpflicht Ihm geborenen Befduter gaben, und ber's verläßt, ber treulos übertritt Bum Reind und Retten fcmiedet feinem Land, Ibr fepd's, ber mich verlett und frantt: ich muß Mein hert bezwingen, bag id Gud nicht baffe.

Mill ich benn nicht bas Befte meines Bolts? Ihm unter Destreichs machtgem Scepter nicht Den Frieden —

Bertba.

Muben 3.

Anechtschaft wollt 3hr ihm bereiten! Die Freiheit wollt 3hr aus dem letten Schloß, Das ihr noch auf der Erde blieb, verjagen. Das Boll versteht sich besser auf sein Glud; Rein Schein verführt sein sicheres Gefühl. Euch haben sie bas Nes ums haupt geworfen —

Muben 3.

Bertha! Ihr haft mid, Ihr verachtet mich!

That' ich's, mir ware beffer — Aber Den Berachtet feben und verachtungswerth, Den man gern lieben mochte —

Mubeng.

Bertha! Bertha!

3hr zeiget mir bas höchste himmelsgludt Und fturzt mich tief in einem Augenblick. Bertha.

Rein, nein! das Edle ist nicht gang erstidt In Euch! Es schlummert nur, ich will es weden; Ihr mußt Gewalt ausüben an Euch selbst, Die angestammte Tugend zu ertöbten; Doch, wohl Euch! sie ist mächtiger, als Ihr, Und troß Euch selber seyd Ihr gut und edel!

3hr glaubt an mich? D Bertha, Alles laßt Mich Gure Liebe fepn und werden!
Bertha.

Sepd,

Bogu die herrliche Natur Cuch machte! Erfüllt den Plat, wohin fie Euch gestellt! Bu Enrem Bolfe steht und Eurem Lande Und fampst für Guer heilig Recht!

Beb' mir!

Bie fann ich Cuch erringen, Guch befigen.

## Pritter Aufzug.

## Erfte Scene.

Sof vor Telle Saufe.

Well ift mit ber Simmerart, Sedwig mit einer baublichen Arbeit beschaftigt. Walther und Wilhelm in der Tiefe fpielen mit einer kleinen Armbruft.

Walther (fingt). Mit dem Pfeil, dem Bogen, Durch Gebirg' und Thal Kommt der Schut gezogen Fruh am Morgenftrahl.

Wie im Reich der Lufte König ist der Weih — Durch Gebirg' und Klufte Herrscht der Schüße frei.

Ihm gehört das Beite: Bas fein Pfeil erreicht, Das ist feine Beute, Bas da freucht und fleugt.

(Kommt geiprungen.)

Der Strang ift mir entzwei. Mach' mir ihn, Bater.

. Cell.

Ich nicht. Ein rechter Soube bilft fich felbft. (Anaben entfernen fich.)

Sebwig.

Die Anaben fangen zeitig an zu fchießen. Cell.

Fruh ubt fich, wer ein Meifter werben will.

Ach, wollte Gott, fie lernten's nie!

Cell.

Sie follen Alles lernen. Wer durch's Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schut und Erut Gerüstet seyn.

Sedwig.

Ach, es wird feiner feine Rub.

Bu hause finden.

Cell.

Mutter, ich fann's auch nicht! Bum hirten hat Natur mich nicht gebilbet; Raftlos muß ich ein flüchtig Siel verfolgen.

Dann erft genieß' ich meines Lebens recht, Benn ich mir's jeden Tag anfe Neu' erbeute.

Sedwig.

Und an die Angst der Hausfrau denkst du nicht, Die sich indessen, deiner wartend, härmt. Denn mich erfüllt's mit Grausen, was die Anechte Bon euren Wagesahrten sich erzählen.' Bei jedem Abschied zittert mir das Herz, Daß du mir nimmer werdest wiederkehren. Ich sehe dich, im wilden Eisgebirg' Berirrt, von einer Alippe zu der andern

Den Reblfprung thun, feb', wie bie Gemfe bic Rudfpringend mit fich in ben Abgrund reift, Die eine Windlawine dich verschüttet. Bie unter bir ber trugerische Kirn Einbricht, und du berabsmift, ein lebendie Begrabner, in die ichauerliche Gruft -Ach, den verwegnen Alpenjager hafcht Der Tod in bundert mechseluden Gestalten! Das ift ein ungludfeliges Bewerb', Das baldgefährlich führt am Abgrund bin!

E ell.

Der frifd umberfpaht mit gefunden Ginnen, Auf Gott vertraut und die gelente Rraft, Der ringt fich leicht aus jeder Kabr und Roth: Den fcbredt ber Berg nicht, wer barguf geboren.

(Er bat feine Arbeit vollendet, legt bas Gerath bimmeg.) Jest, mein' ich, balt bas Thor auf Jahr und Tag. Die Art im Daus erfvart ben Bimmermann.

(Mimmt ben Sut.)

Grawis.

Bo gebit bu bin?

EtlL

nach Altdorf an bem Batet.

Sedmia.

Sinnst bu auch nichts Befährliches? Besteh' mir's! Et1L

Bie fommst bu barauf, Frau?

Sedmia.

Es spinnt sich Etwas

Begen bie Bogte - Auf bem Rutli marb Getagt, ich weiß, und bu bist auch im Bunde.

#### Cell.

Ich war nicht mit babet — boch werd' ich mich Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft.

Sedwig. .

Sie werden dich hinstellen, wo Gefahr ist; Das Schwerste wird dein Antheil sepn, wie immer.

CelL

Ein Jeder wird besteuert nach Bermögen.

Sebwig.

Den Unterwaldner hast du auch im Sturme Ueber den See geschafft — Ein Bunder war's, Daß ihr entsommen — Dachtest du denn gar nicht An Kind und Beib?

Coll.

. :

Lieb Weib, ich bacht' an euch: Drum rettet' ich ben Bater feinen Kindern.

Ardwig.

Bu ichissen in dem wüth'gen Gee! Das heißt Richt Gott verfrauen; Das heißt Gott verfuchen!

E:IL

Ber gar zu viel bebenft, wird wenig leiften.

Atbwig.

Ja, du bift gut und hulfreich, bieneft Allen, Und, wenn du felbst in Noth tommst, hilft dir Reiner.

Eell.

Berhut' es Gott, daß ich nicht Qulfe brauche! (Er nimme be Armeruft und Pfeile.)

Bedwig.

Was willft bu mit ber Membenft? Ruf fie hier!

Celk

Mir fehlt der Arm, wenn mir die Baffe fehlt. (Die Anaben tommen jurud.)

Walther.

Water, wo gehft du hin?

Cell.

Nach Altborf, Knabe,

Bum Chni — Willst du mit?

Walther.

Je, freilich will ich.

Acdwig.

Der Landvogt ift jest bort. Bleib' meg von Altborf.

Er gebt, noch beute.

Sebwig.

Drum lag ton erft fort fepn. Semabn' ibn nicht an bic, bu weißt, er grout nus.

& ell

Mir foll fein bofer Wille nicht viel schaben. 3ch thue recht und schene keinen Feind.

Sedwig.

Die recht thun, eben Die haft er am Meisten.

Weil er nicht an fie kommen kann - Dich wird Der Ritter wohl in Frieden laffen, mein' ich.

So, weißt bn Das?

Cell.

Es ist nicht lange her, Da ging ich jagen burch die wilden Grunde Des Schächenthals auf menschenleerer Spur, Und, ba ich einsam einen Felfenfteig Berfolgte, wo nicht auszuweichen war, Denn über mir bing schroff die Feldwand ber, Und unten rauschte fürchterlich der Schächen,

(Die Anaben brangen fich rechts und links an ihn und feben mit gespannter Beugier an ihm binauf.)

Da fam der Landvogt gegen nich baber, Er gant allein mit mir, ber auch allein mar. Blog Menfc au Menfc, und neben und ber Abarund. Und, als der herre mein ansichtig ward Und mich erkannte, ben er furz zuvor Um fleiner Urfach' willen fcmer gebußt, Und fab mich mit bem ftattlichen Gewehr Daber gefdritten tommen, da verblagt' er. Die Anie versagten ihm, ich fab es tommen, Daß er jest an die Relemand murbe finten. - Da jammerte mich fein, ich trat ju ihm Bescheibentlich und fprach : 3ch bin's, herr Landvogt. Er aber tonnte feinen andern Laut Mus feinem Munde geben - Mit ber Sand nur Mintt' er mir fcmeigend, meines Wege ju gehn: Da ging ich fort, und fandt' ibm fein Gefolge. Sedwig.

Er hat vor dir gegittert — Webe bir! Daß du ihn fcmach gefehn, vergibt er nie.

Drum meib' ich ibn, und er wird mich nicht fuchen.

Rell.

Bleib' heute nur bort meg! Geh' lieber jagen!

Bas fallt dir ein?

Colliers fammel. Berte. VI.

Den Fehlsprung thun, seh', wie die Gemse dich Ruckspringend mit sich in den Abgrund reist, Wie eine Windlawine dich verschüttet, Wie unter dir der trügerische Firn Einbricht, und du herabsmikst, ein lebendig Begrabner, in die schauerliche Grust — Ach, den verwegnen Alpenjäger hascht Der Tod in hundert wechseluden Gestalten! Das ist ein unglückseliges Gewerb', Das halsgesährlich führt am Abgrund hin!

Wer frifd umberspaht mit gesunden Sinnen, Auf Gott vertraut und die gelente Kraft, Der ringt fich leicht aus jeder Fahr und Noth: Den schredt der Berg nicht, wer darauf geboren.

(Er hat feine Arbeit vollendet, legt das Geräth himmeg.) Jest, mein' ich, halt das Thor auf Jahr und Tag. Die Art im Haus exspart den Zimmermann.

(Mimmt ben Sut.)

Bo gebit bu bin?

EriL.

Nach Altdorf ju bem Batet.

Sinnst du auch nichts Gefahrliches? Gesteh' mir's!

Wie kommst du darauf, Frau?

Acdwig.

Es spinnt sich Etwas

Gegen die Bogte - Auf dem Rutli mard Getagt, ich weiß, und bu bift auch im Bunde.

RelL.

Ich war nicht mit babet - boch werd' ich mich Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft.

Sedwig.

Sie werden dich hinstellen, wo Gefahr ist; Das Schwerste wird bein Antheil sepn, wie immer.

CelL

Ein Jeber wird besteuert nach Bermögen.

Sedwig.

Den Unterwaldner hast du auch im Sturme Ueber den See geschafft — Ein Wunder war's, Daß ihr entkommen — Dachtest du denn gar nicht An Kind und Weib?

Eril.

Lieb Weib, ich bacht' an euch:

. :

Drum rettet' ich ben Bater feinen Rinbern.

growig.

Bu ichiffen in dem watt gen Gee! Das heißt Richt Sott verfragen!

E:IL

Wer gar zu viel bebenkt, wird wenig leiften.

gebwig.

Ja, du bift gut und hulfreich, bieneft Allen, Und, wenn du felbst in Noth tommst, hilft dir Reiner.

RelL

Berhut' es Gott, daß ich nicht Sulfe brauche! (Er nimmt die Armbruft und Pfeile.)

gernis.

Was willft bu mit ber Nembenft? Ruf Se biccl

Celle

Mir fehlt ber Arm, wenn mir die Baffe fehlt. (Die Anaben tommen jurud.)

Walther.

Bater, wo gehft du bin?

Cell.

Nach Altborf, Knabe,

Bum Ebni — Willft du mit?

Walther. .

Ja, freilich will ich.

Sedwig.

Der Landvogt ift jest bort. Bleib' meg von Altbarf.

Er geht, noch heute.

Sebwig.

Drum lag ibn erft fort fepn.

Semahn' ihn nicht an bich, du weißt, er grout nus, Eell.

Mir foll fein bofer Wille nicht viel schaben. 3ch thue recht und schene keinen Feind.

Sebwig.

Die recht thun, eben Die bast er am Meiften.

Deil er nicht an fie tommen tann — Mich wird Der Ritter wohl in Frieden laffen, mein' ich.

So, weißt du Das?

Cell.

Es ist nicht lange ber, Da ging ich jagen burch die wilden Grunde Des Schächenthals auf menschenleerer Spur, Und, da ich einsam einen Felfenfieig Berfolgte, wo nicht auszuweichen war, Denn über mir bing schroff die Felswand ber, Und unten rauschte fürchterlich der Schächen,

(Die Anaben drangen fich rechts und links an ihn und feben mit gespannter Beugier an ihm binauf.)

Da fam der Landvogt gegen mich baber, Er gant allein mit mir, ber auch allein war, Blog Menich zu Menich, und neben und ber Abgrund. Und, als der Berre mein ansichtig ward Und mich erfannte, ben er furz wivor 11m fleiner Urfach' willen fcmer gebust, Und fab mich mit bem ftattlichen Gewehr Daber gefdritten tommen, da verblagt' er. Die Rnie verfagten ihm, ich fab es tommen, Daß er jest an die Relswand murbe finfen. - Da jammerte mich fein, ich trat au ibm Befcheibentlich und fprach: 3ch bin's, herr Landvogt. Er aber tonnte feinen andern Laut Mus feinem Munde geben - Mit ber Sand nur Wintt' er mir fcmeigend, meines Wege ju gebn: Da ging ich fort, und fandt' ihm fein Gefolge.

Sedwig.

Rell.

Er hat vor dir gegittert — Webe dir! Daß du ihn schwach gesehn, vergibt er nie.

Drum meib' ich ibn, und er wird mich nicht fuchen.

Bleib' heute nur dort weg! Geh' lieber jagen!

Bas fällt dir ein?

Colliers fammel. Berte. VI.

Redwig. Mich angftigt's. Bleibe weg!

Etll.

Wie kannst du dich so ohne Urfach' qualen? Sedwig.

Beil's teine Urfach' hat — Tell, bleibe hier!

3ch hab's verfprochen, liebes Weib, gu fommen.

Mußt bu, fo geb' — nur laffe mir ben Anaben! Walther.

Nein, Mutterchen. 3ch gehe mit bem Bater. -

Balty, verlaffen willft bu deine Mutter?

3ch bring' bir and was Subsches mit vom Chnt. (Get mit bem Bater.)

Wilhelm.

Mutter, ich bleibe bei bir !

Sebwig (umarmt ihn.)

Ja, du bist

Mein liebes Kind: du bleibst mir noch allein!
(Sie gebt an bas Softhor und folgt ben Abgehenben lange mit ben Augen.)

### Aweite Scene.

Eine eingeschloffene wilde Maldgegend, Staubbache fürzen von den Felsen. Bertha im Sagdtield. Gleich barauf Nubens.

Berfba.

Er folgt mir. Endlich fann ich mich erflaren.

Aubeng (tritt raich ein). Fraulein, jest endlich find' ich Euch allein. Abgrunde schließen rings umber und ein; In dieser Wildniß fürcht' ich keinen Zeugen: Bom Herzen walz' ich dieses lange Schweigen — Dertha.

Die Jagd ist bort hinaus — Jest oder nie! Ich muß ben theuren Augenblick ergreisen — Entschieden sehen muß ich mein Geschick, Und sollt' es mich auf Ewig von Euch scheben.

— D, wassnet Eure gut'gen Blicke nicht Mit dieser sinstern Strenge — Wer bin ich, Daß ich den kuhnen Wunsch zu Euch erhebe? Mich hat der Ruhm noch nicht genannt; ich darf Mich in die Reih' nicht stellen mit den Rittern, Die siegberühmt und glänzend Euch umwerben.

Nichts hab' ich, als mein Herz voll Aren' und Liebe — Bertha sernst und Krene' und Liebe

Durft Ihr von Liebe reben und von Erene, Der treulos wird an feinen nachften Pflichten? (Ruten, tritt jurud.)

Der Stlave Defterreichs, der fic dem Fremdling Bertauft, dem Unterdrucker feines Bolts?

Won Cuch, mein Fraulein, bor' ich biefen Bormurf? Wen fuch' ich denn, ale Cuch, auf jener Seite?

Bertha.

Mich benft Ihr auf der Seite des Berraths Bu finden? Eber wollt' ich meine band

Dem Gester selbst, dem Unterbruder, schenken, Als dem naturvergeffenen Sohn der Schweiz, Der sich zu seinem Wertzeng machen fam!

D Gott, was muß ich hören?

Dertha.

Wie? Bas licet Dem auten Menichen naber, als die Geinen? Gibt's iconre Bflichten für ein ebles herz, Als ein Vertheidiger der Unichuld fevn, Das Recht ber Unterbrudten ju befchirmen? - Die Seele Mutet mir um Guer Bolt; Ich leibe mit ibm, benn ich muß es lieben, Das fo beideiben ift und bod voll Rraft: Es zieht mein ganges Berg mich zu ihm bin: Mit jedem Tage lern' ich's mehr verebren. - Ihr aber, den Ratur und Ritterpflicht Ihm jum geborenen Befduser gaben, und ber's verläßt, ber treulos übertritt Rum Teind und Retten fomiedet feinem Land. Ibr fepd's, der mich verlett und frauft: ich muß Mein Berg bezwingen, bağ ich Guch nicht baffe. Mubens.

Will ich benn nicht bas Beste meines Bolls? Ihm unter Destreichs macht gem Scepter nicht Den Frieden —

Bertha.

Anechtichaft wollt 3hr ihm bereiten! Die Freiheit wollt 3hr aus dem letten Schloß, Das ihr noch auf der Erde blieb, verjagen. Das Bolt versteht sich besser auf sein Glud; Rein Schein verführt fein ficheres Gefühl. Euch haben fie bas Neb ums haupt geworfen -

Bertha! Ihr haft mid, Ihr verachtet mid! Bertha.

Ebat' ich's, mir mare beffer — Aber Den Berachtet feben und verachtungewerth, Den man gern lieben mochte —

Mudeng.

Bertha! Bertha!

3hr zeiget mir das höchfte himmelsgludt Und fturzt mich tief in einem Augenblick. Bertha.

Nein, nein! das Edle ist nicht ganz erstickt In Euch! Es schlummert nur, ich will es weden; Ihr mußt Gewalt ausüben an Euch selbst, Die angestammte Tugend zu ertöbten; Doch, wohl Euch! sie ist mächtiger, als Ihr, Und troß Euch selber sepb Ihr gut und edel! Muden3.

3hr glaubt an mich? D Bertha, Alles laft Mich Gure Liebe fenn und werden!

Sepd,

Bogu bie herrliche Natur Cuch machte! Erfüllt ben Plat, wohin fie Cuch gestellt! 3u Eurem Bolfe steht und Curem Lande Und fampft für Cuer heilig Recht!

Beb' mir!

Bie fann ich Guch erringen, Euch befigen,

Wenn ich der Macht des Kaisers widerstrebe? Ist's der Verwandten mächt'ger Wille nicht, Der über Eure Hand tyrannisch waltet? Bertha.

In den Walbstädten liegen meine Güter, Und, ist der Schweizer frei, so bin auch ich's.

Bertha, welch einen Blid thut Ihr mir auf! Bertha.

Hofft nicht durch Destreichs Gunst mich zu erringen: Nach meinem Erbe streden sie die Hand, Das will man mit dem großen Erb' vereinen. Dieselbe Ländergier, die Eure Freiheit Berschlingen will, sie drohet auch der meinen!

— D Freund, zum Opfer bin ich ausersehn, Wielleicht, um einen Günstling zu belohnen — Dort, wo die Falschoft und die Ränke wohnen; hin an den Kaiserhof will man mich ziehn:

Dort harren mein verhaßter Ehe Ketten;
Die Liebe nur — die Eure kann mich retten!

Ihr könntet euch entschließen, hier zu leben, In meinem Baterlande mein zu seyn? D Bertha, all' mein Sehnen in die Weite, Was war es, als ein Streben nur nach Euch? Euch sucht' ich einzig auf dem Weg des Nuhms, Und all' mein Ehrgeiz war nur meine Liebe. Könnt Ihr mit mir Euch in das stille Thal Einschließen und der Erde Glanz entsagen — D, dann ist meines Strebens Ziel gefunden; Dann mag der Strom der wildbewegten Welt

And sichre User dieser Berge schlagen — Rein flüchtiged Berlangen hab' ich mehr Hinaus zu senden in des Lebens Beiten — Dann mögen diese Felsen um und her Die undurchdringlich feste Mauer breiten, Und dies verschloß'ne sel'ge Thal allein Zum himmel offen und gelichtet seyn!

Bertba.

Best bift bu gang, wie bich mein ahnenb Berg Getraumt : mich hat mein Glaube nicht betrogent

## Mubens.

Kahr' hin, du eitler Wahn, der mich bethört! Ich foll das Glud in meiner Heimat finden. hier, wo der Anabe frohlich aufgeblüht, Wo taufend Freudespuren mich umgeben, Wo alle Quellen mir und Baume leben, Im Baterland willst du die Meine werden! Ach, wohl hab' ich es stets geliebt! Ich sabl's, Es sehlte mir zu jedem Glud auf Erden.

## Bertha.

Wo war' die sel'ge Insel aususinden, Wenn sie nicht hier ist, in der Unschuld Land, Hier, wo die alte Treue heimisch wohnt, Wo sich die Kalschheit noch nicht hingefunden? Da trübt kein Neid die Quelle unsers Glück, Und ewig hell entstlehen und die Stunden.

— Da seh' ich dich im echten Männerwerth, Den Ersten von den Freien und den Gleichen, Mit reiner, freier Hulbigung verehrt, Groß, wie ein König wirkt in seinen Reichen.

Mubens.

Da seh' ich bich, die Krone aller Frauen, In weiblich reizender Geschäftigkeit, In meinem Haus den Himmel mir erbauen Und, wie der Frühling seine Blumen streut, Mit schöner Anmuth mir das Leben schmuden Und Alles rings beleben und beglücken!

Sieh', theurer Freund, warum ich trauerte, Als ich dies höchfte Lebensglück dich felbst Berstören sah — Weh' mir! Wie stand's um mich, Wenn ich dem stolzen Nitter müßte folgen, Dem Landbedrücker, auf sein sinstres Schloß!

— Hier ist tein Schloß. Mich schen keine Mauern Von einem Bolt, das ich beglücken kann!

Doch wie mich retten — wie die Schlinge lofen, Die ich mir thoricht felbst ums Saupt gelegt?

Berreiße fie mit mannlichem Entschluß! Bas auch draus werde — steh' zu beinem Bolf! Es ist dein angeborner Plas.

(Jagbborner in ber Ferne.)

Bertha.

Die Jagb

Kommt naber — fort, wir muffen scheiden — Rampfe Fürs Vaterland! Du tampfit für beine Liebe! Es ift ein Feind, vor dem wir alle gittern, Und eine Freiheit macht und Alle frei!

(Orpen ab.)

# Dritte Scene.

### Biefe bei Altborf.

Im Borbergrund Baume, in ber Aiefe ber but auf einer Stange. Der Profpect wird begrangt burch ben Bannberg, über welchem ein Schneegebirg emporrage.

friefihardt und Senthold balten Bache.

Srießhardt.

Wir passen auf umsonst. Es will sich Riemand Heran begeben und dem hut sein' Reverenz Erzeigen. 's war boch sonst wie Jahrmarkt hier; Jeht ist der ganze Anger wie verödet, Seitdem der Popanz auf der Stange hängt. Leuthold.

Mur schlecht Gefindel löft sich sehn und schwingt Und zum Verdrieße die zerlumpten Müten. Was rechte Leute sind, die machen lieber Den langen Umweg um den halben Fleden, Eh' sie den Ruden beugten vor dem hut.

Sie muffen über diesen Plas, wenn fie Bom Rathhaus tommen um die Mittagftunde. Da meint' ich schon, 'nen guten Fang zu thun, Denn Keiner bachte dran, den hut zu grußen. Da sieht's der Pfaff, der Rösselmann — tam jukt Bon einem Kranten ber — und stellt sich bin

Mit dem hochwurdigen, grad' vor die Stange — Der Sigrift mußte mit dem Glödlein ichellen: Da ficlen All' aufs Anie, ich felber mit, Und grußten die Monstraug, doch nicht den hut. —

Seuthold.

Hore, Gefell, es fangt mir an zu dauchten, Wir stehen hier am Pranger vor bem Hut; 's ist doch ein Schimpf für einen Reitersmann, Schildwach' zu stehn vor einem leeren Hut — Und jeder rechte Kerl muß und verachten.

— Die Reverenz zu machen einem Hut, Es ist doch, traun, ein närrischer Befehl!

Frießhardt.

Warum nicht einem leeren, hohlen hut? Budft bu bich boch vor manchem hohlen Schabel.

Sildegard, Alechthild und Elsbeth treten auf mit Ainbern und fellen fic um bie Stange.

Seuthold.

Und bu bift auch fo ein bienstfert'ger Schurke Und brachtest madre Leute gern ind Unglad. Mag, wer ba will, am hut vorübergehn; Ich brud' bie Augen zu und seh' nicht hin.

Da hangt der Landvogt — habt Respect, ihr Buben! Elsbeth.

Bollt's Gott, er ging' und ließ' und feinen hut: Es follte brum nicht follechter ftehn ums Land! Frießbardt (verideucht fie).

Bollt ihr vom Plat! Bermunschtes Bolf ber Beiber! Ber fragt nach euch! Schidt eure Manner her, Benn sie ber Muth sticht, bem Befehl zu troßen.

(QBeiber geben.)

Cell mit ber Armbruft tritt auf, ben Anaben an ber Sand fubrend; fie geben an bem Sut vorbei gegen bie vorbere Scene, pone barauf au achten.

Walther (zeigt nach tem Bannberg).

Bater, ift's mabr, daß auf dem Berge bort Die Baume bluten, wenn man einen Streich Drauf führte mit der Art -

Cell.

Ber fagt Das, Anabe? Walther.

Der Meister hirt erzählt's — Die Baume sepen Gebannt, fagt er, und, wer fie schäbige, Dem machse seine hand heraus zum Grabe.

Eell.

Die Baume find gebannt, Das ist die Wahrheit.
— Siehst du die Firnen bort, die weißen hörner, Die hoch bis in den himmel sich verlieren?

Das find die Gleticher, die bes Rachts fo bonnern Und und die Schlaglawinen nieberfenden.

Celli.

So fft's, und die Lawinen hatten längst Den Fleden Altdorf unter ihrer Last Berschüttet, wenn ber Wald dort oben nicht Als eine Landwehr sich bagegen stellte.

Wulther (nach einigem Befinnen). Gibt's Länder, Bater, wo nicht Berge find?

Wenn man hinunter steigt von unsern Hohen Und immer tiefer steigt, ben Strömen nach, Gelangt man in ein großes, ebnes Land, Wo die Waldwasser nicht mehr brausend schaumen, Die Flüsse ruhig und gemächlich ziehn; Da sieht man frei nach allen himmelsräumen. Wenn ich ber Macht bes Raisers wiberftrebe? Ift's ber Verwandten mächt'ger Wille nicht, Der über Eure hand tyrannisch waltet? Bertha.

In den Balbstädten liegen meine Guter, Und, ist der Schweizer fret, so bin auch ich's.

Bertha, welch einen Blid thut Ihr mir auf! Bertha.

Hofft nicht burch Destreichs Gunst mich zu erringen: Rach meinem Erbe streden sie bie Hand, Das will man mit dem großen Erb' vereinen. Dieselbe Ländergier, die Eure Freiheit Berschlingen will, sie drohet auch der meinen!

— D Freund, zum Opfer kin ich ausersehn, Bielleicht, um einen Gunstling zu belohnen — Dort, wo die Falschoft und die Ranke wohnen; hin an den Kaiserhof will man mich ziehn:

Dort harren mein verhafter Ehe Ketten;
Die Liebe nur — die Eure kann mich retten!

Ihr könntet ench entschließen, hier zu leben, In meinem Baterlande mein zu sepn?
D Bertha, all' mein Sehnen in die Weite, Was war es, als ein Streben nur nach Ench? Euch sucht' ich einzig auf dem Weg des Ruhms, Und all' mein Ehrgeiz war nur meine Liebe. Könnt Ihr mit mir Euch in das stille Thal Einschließen und der Erde Glanz entsagen — D, dann ist meines Strebens Ziel gefunden; Dann mag der Strom der wildbewegten Welt

And sichre Ufer dieser Berge schlagen —
Rein flüchtiges Berlangen hab' ich mehr hinaus zu senden in des Lebens Weiten —
Dann mögen diese Felsen um und her
Die undurchdringlich feste Mauer breiten,
Und dies verschloß'ne sel'ge Thal allein
Zum himmel offen und gelichtet sepn!

Bertba.

Mubent.

Jest bift du gang, wie bich mein ahnend hers Getraumt : mich hat mein Glaube nicht betrogen!

Kahr' hin, du eitler Wahn, der mich bethört!
Ich foll das Glud in meiner Heimat finden.
Hier, wo der Knabe fröhlich aufgeblüht,
Wo taufend Freudespuren mich umgeben,
Wo alle Quellen mir und Baume leben,
Im Baterland wilst du die Meine werden!
Ach, wohl hab' ich es stets geliebt! Ich sahl's,
Es sehlte mir zu jedem Glud auf Erden.

Bertha.

Wo war' die sel'ge Insel auszusinden, Wenn sie nicht hier ist, in der Unschuld Land, Hier, wo die alte Treue heimisch wohnt, Wo sich die Falscheit noch nicht hingefunden? Da trübt tein Neid die Quelle unsers Glück, Und ewig hell entstiehen und die Stunden.

— Da sed' ich dich im echten Männerwerth, Den Ersten von den Freien und den Gleichen, Mit reiner, freier Huldigung verehrt, Groß, wie ein König wirkt in seinen Reichen.

Mubens.

Da feh' ich bich, die Krone aller Frauen, In weiblich reizender Geschäftigkeit, In meinem Haus den Himmel mir erbauen Und, wie der Frühling seine Blumen streut, Mit schöner Anmuth mir das Leben schmuden Und Alles rings beleben und beglücken!

Bertha.

Sieh', theurer Freund, warum ich trauerte, Als ich dies höchte Lebensglück dich felbst Berstören sah — Weh' mir! Wie stand's um mich, Wenn ich dem stolzen Ritter müßte folgen, Dem Landbedrücker, auf sein sinstres Schloß! — Hier ist tein Schloß. Mich scheiden keine Mauern Von einem Bolk, das ich beglücken kann!

Doch wie mich retten — wie die Schlinge löfen, Die ich mir thoricht felbst ums haupt gelegt? Bertha.

Berreiße fie mit mannlichem Entschluß! Bas auch draus werde — steh' zu beinem Bolk! Es ist bein angeborner Plat.

(Jagbhörner in ber Ferme,)

Bertha.

Die Jagd

Rommt nicher — fort, wir muffen scheiden — Rampfe Fürd Baterland! Du tampfit für beine Liebe! Es ist ein Feind, vor bem wir alle sittern, Und eine Freiheit macht und Alle frei!

(Orben ab.)

# Dritte Scene.

### Biefe bei Altborf.

Im Borbergrund Baume, in ber Alefe ber but auf einer Stange. Der Profpect wird begrangt burch ben Bannberg, über welchem ein Schneegebirg emporrage.

# frieghardt und Senthold halten Bache.

Srießhardt.

Wir passen auf umsonst. Es will sich Riemand Heran begeben und dem hut sein' Reverenz Erzeigen. 's war boch sonst wie Jahrmarkt hier; Jeht ist der ganze Anger wie verödet, Seitdem der Popanz auf der Stunge hängt.

Mur schlecht Gefindel läßt sich sehn und schwingt Und jum Berdrieße die zerlumpten Müten. Was rechte Leute sind, die machen lieber Den langen Umweg um den halben Fleden, Eh' sie den Ruden beugten vor dem hut.

Sie muffen über biefen Plas, wenn fie Bom Rathhaus tommen um die Mittagftunde. Da meint' ich schon, 'nen guten Fang zu thun, Denn Keiner bachte dran, den hut zu grußen. Da sieht's der Pfaff, der Rösselmann — tam just Bon einem Kranten ber — und stellt sich ben Mit dem Hochwurdigen, grad' vor die Stange — Der Sigrist mußte mit dem Glödlein schellen: Da sielen All' aufs Knie, ich selber mit, Und grußten die Monstrauz, doch nicht den hut. —

Seuthold.

Hore, Gefell, es fangt mir an zu bauchten, Wir stehen hier am Pranger vor dem Hut; 's ist doch ein Schimpf für einen Reitersmann, Schildwach' zu stehn vor einem leeren Hut — Und jeder rechte Kerl muß und verachten.

— Die Reverenz zu machen einem Hut, Es ist doch, traun, ein närrischer Befehl!

Frießhardt.

Warum nicht einem leeren, hohlen hut? Budft bu bich boch por manchem boblen Schabel.

Bildegard, Alechthild und Elsbeth treten auf mit Ainbern und fiellen fich um ble Stange.

### feutbold.

Und du bift auch fo ein bienstfert'ger Schurte Und brachtest madre Leute gern ins Unglad. Mag, wer da will, am hut vorübergehn; Ich brud' bie Augen zu und seh' nicht hin.

Da hangt ber Landvogt - habt Mefpect, ihr Buben! Elsbeth.

Wollt's Gott, er ging' und ließ' und feinen hut: Es follte brum nicht follechter ftehn ums Land! Frießhardt (verfcheucht fie).

Bollt ihr vom Plat! Bermunschtes Bolt der Beiber! Ber fragt nach euch! Schickt eure Manner her, Benn sie der Muth sticht, dem Besehl zu troßen.

(QBeiber geben.)

Cell mit ber Armbruft tritt auf, ten Anaben an ter Sand fubrent; fie geben an dem Sut vorbei gegen die vorbere Scene, ohne barauf ju achten,

Walther (jeigt nach tem Bannberg). Bater, ift's wahr, daß auf dem Berge bort Die Baume bluten, wenn man einen Streich Drauf führte mit der Art —

Cell.

Ber fagt Das, Anabe? Walther.

Der Meister hirt erzählt's — Die Baume sepen Gebannt, fagt er, und, wer fie schädige, Dem machse seine hand heraus jum Grabe.

Cell.

Die Baume sind gebannt, Das ist die Wahrheit.
— Siehst du die Firnen bort, die weißen Horner, Die hoch bis in den Himmel sich verlieren?
Watther.

Das find die Gleticher, die des Rachts fo donnern und und die Schlaglawinen niederfenden.

Cell.

So fft's, und die Lawinen hotten längst Den Flecken Altdorf unter ihrer Last Berschüttet, wenn der Wald dort oben nicht Als eine Landwehr sich dagegen stellte.

Walther (nach einigem Befinnen). Gibt's Länder, Bater, wo nicht Berge find?

Rell.

Wenn man hinunter steigt von unfern Sohen Und immer tiefer steigt, ben Strömen nach, Gelangt man in ein großes, ebnes Land, Wo die Waldwasser nicht mehr brausend schäumen, Die Flüsse ruhig und gemächlich ziehn; Da sieht man frei nach allen himmelsräumen. Das Korn machet bort in langen, schönen Auen, Und wie ein Garten ist bas Land zu fchauen. Walther.

Ei, Bater, warum fleigen wir denn nicht Geschwind hinab in dieses schone Land, Statt daß wir hier und angstigen und plagen? Ettl.

١

Das Land ist schön und gutig, wie ber himmel; Doch, die's bebauen, sie genießen nicht Den Segen, ben fie pflanzen.

Walther.

Wohnen sie

Richt frei, wie du, auf ihrem eignen Erbe?

Das Feld gehört bem Bifchof und bem Ronig.

So dürfen sie doch frei in Wäldern jagen?

Dem herrn gehört bas Bild und bas Gefieber.

Sie durfen boch frei fischen in dem Strom?

Der Strom, bas Meer, bas Galg gehort bem Ronig.

Wer ift ber König benn, den Alle fürchten?

Es ift ber Eine, ber fie fcupt und nahrt. 28 alther.

Sie tonnen fich nicht muthig felbft beschüßen?

Dort barf ber Nachbar nicht bem Nachbar trauen.

malther.

Bater, es wird mir eng im weiten Land: Da wohn' ich lieber unter den Lawinen.

@ elL

Ja, wohl ift's beffer, Kind, die Gletscherberge Im Ruden haben, als die bofen Menschen. (Sie wollen vorüber geban.)

Walther.

Gi, Bater, fieh' ben hut dort auf ber Stange!

Bad fummert und ber hut! Romm, lag und geben!
(Indem er abgeben will, eritt ihm Friefhardt mit vorgehaltener Pite
entgegen.)

Srießhardt.

In des Raifers Namen! Saltet an und fteht!

Cell (greift in die Pite).

Was wollt Ihr? Warum haltet Ihr mich auf?

- Frießhardt.

3hr habt's Mandat verlett: 3hr mußt und folgen.

fenthold.

3hr habt bem hut nicht Revereng bewiesen.

Cell.

Freund, lagt mich geben!

Friefibardt. Fort, fort ind Gefängniß!

Walther.

Den Bater ins Gefängniß! Sulfe! Sulfe! (In Die Scene rufenb.)

herbei, ihr Manner, gute Leute, helft! Sewalt! Gewalt! Gie führen ihn gefangen.

Mubens.

Da seh' ich bich, die Krone aller Frauen, In weiblich reizender Geschäftigkeit, In meinem Haus den himmel mir erbauen Und, wie der Frühling seine Blumen streut, Mit schöner Anmuth mir das Leben schmuden Und Alles rings beleben und beglücken!

Sieh', theurer Freund, warum ich trauerte, Als ich dies höchste Lebensglud dich felbst Berstören sah — Beb' mir! Wie ständ's um mich, Benn ich dem stolzen Ritter mußte folgen, Dem Landbedrüder, auf sein finstres Schloß!

- hier ift fein Schloß. Mich icheiben teine Mauern Bon einem Bolt, bas ich begluden tannt

Muden3.

Doch wie mich retten — wie die Schlinge lofen, Die ich mir thoricht felbst ums Saupt gelegt?

Berreiße fie mit mannlichem Entschluß! Bas auch draus werde — steh' zu beinem Bolt! Es ift bein angeborner Blas.

(Jagbhörner in ber Ferne.)

Bertha.

Die Jagd

Rommt naber — fort, wir muffen icheiden — Rampfe Fare Baterland! Du tampfft für beine Liebe! Es ift ein Feind, vor dem wir alle gittern, Und eine Freiheit macht und Alle frei!

(Geben ab.)

# Dritte Scene.

### Biefe bei Mitborf.

Im Borbergrund Baume, in ber Aiefe ber but auf einer Stange. Der Profpect wird begrangt burch ben Bannberg, über welchem ein Schneegebirg emporrage.

# Friefihardt und Senthold halten Bache.

Srießhardt.

Wir passen auf umsonst. Es will sich Riemand Heran begeben und dem hut sein' Reverenz Erzeigen. 's war boch sonst wie Jahrmarkt hier; Jeht ist der ganze Anger wie verödet, Seitdem der Popanz auf der Stunge hängt.

Rur schlecht Gefindel läßt sich sehn und schwingt Und jum Berdrieße die zerlumpten Mühen. Bad rechte Leute sind, die machen lieber Den langen Umweg um den halben Fleden, Eh' sie den Ruden beugten vor dem hut.

Sie muffen über diesen Plas, wenn sie Bom Rathhaus tommen um die Mittagftunde. Da meint' ich schon, 'nen guten Fang zu thun, Denn Keiner bachte dran, den hut zu grüßen. Da sieht's der Pfaff, der Rösselmann — tam jukt Bon einem Kranten ber — und stellt sich ben Mit dem hochwürdigen, grad' vor die Stange — Der Sigrist mußte mit dem Glödlein schellen: Da sielen All' aufs Knie, ich selber mit, Und grüßten die Monstranz, doch nicht den hut. —

Seuthold.

Hore, Gefell, es fangt mir an zu dauchten, Wir stehen hier am Pranger vor dem Hut; 's ist doch ein Schimpf für einen Neitersmann, Schildwach' zu stehn vor einem leeren Hut — Und jeder rechte Kerl muß und verachten.

— Die Reverenz zu machen einem Hut, Es ist doch, traun, ein närrischer Befehl!

Frießhardt.

Warum nicht einem leeren, hohlen hut? Budft bu bich boch vor manchem hohlen Schabel.

Sildegard, Alechthild und Elsbeth treten auf mit Ainbern und fiellen fic um bie Stange.

feutbold.

Und du bist auch so ein bienstfert'ger Schurte Und brachtest madre Leute gern ins linglad. Mag, wer da will, am hut vorübergehn; Ich brud' die Augen zu und seh' nicht hin.

Da hangt der Landvogt — habt Mespect, ihr Buben! Elsbeth.

Boll's Gott, er ging' und ließ' und feinen Sut: Es follte brum nicht schlechter fiehn ums Land!

Bollt ihr vom Plat! Bermunschtes Bolt ber Beiber! Ber fragt nach euch! Schickt eure Manner her, Benn sie ber Muth slicht, bem Befehl zu tropen.

(Weiber geben.)

Cell mit der Armbruft tritt auf, ten Anaben an ter Sand fuhrend; fie geben an dem Sut vorbei gegen die vorbere Scene, ohne darauf ju achten.

Walther (jeigt nach bem Bannberg). Bater, ift's mahr, baß auf bem Berge bort Die Baume bluten, wenn man einen Streich Drauf führte mit ber Art —

Cell.

Ber fagt Das, Anabe? Walther.

Der Meister hirt erzählt's — Die Baume sepen Gebannt, fagt er, und, wer fie schädige, Dem machfe feine hand heraus jum Grabe.

Die Baume find gebannt, Das ist die Wahrheit.
— Siehst du die Firnen bort, die weißen Hörner, Die hoch bis in den Himmel sich verlieren?

Das find die Gletscher, die bes Rachts fo donnern Und und die Schlaglawinen niederfenden.

Cell.

So fft's, und die Lawinen hotten längst Den Fleden Altdorf unter ihrer Last Berschüttet, wenn der Wald dort oben nicht Als eine Landwehr sich dagegen stellte.

Walther (nach einigem Befinnen). Gibt's Lander, Bater, wo nicht Berge find? Cell.

Wenn man hinunter steigt von unsern Hohen Und immer tiefer steigt, den Strömen nach, Gelangt man in ein großes, ebnes Land, Wo die Waldwasser nicht mehr brausend schaumen, Die Flusse ruhig und gemächlich ziehn; Da sieht man frei nach allen himmeldraumen. Das Korn machet bort in langen, schönen Auen, Und wie ein Garten ist das Land zu fchanen.

Ei, Bater, warum fleigen wir denn nicht Geschwind hinab in dieses schone Land, Statt bag wir hier und angstigen und plagen?
Ettl.

Das Land ist schön und gutig, wie der himmel; Doch, die's bebauen, fie genießen nicht Den Segen, den sie pflanzen.

Walther.

Wohnen sie

Richt frei, wie du, auf ihrem eignen Erbe?

Das Feld gehört bem Bifchof und bem Ronig.

So burfen fie boch fret in Balbern jagen?

Dem herrn gehört bas Bild und bas Gefieder.

Sie durfen doch frei fischen in dem Strom?

Der Strom, bas Meer, bas Galg gehort bem Konig.

Wer ift ber König benn, den Alle fürchten? Eell.

Es ift der Eine, der fie schützt und nahrt. Walther.

Sie fonnen fich nicht muthig felbft befchuten?

Dort darf der nachbar nicht dem nachbar trauen.

Walther.

Bater, es wird mir eng im weiten Land: Da wohn' ich lieber unter ben Lawinen.

& elL

Ja, wohl ist's beffer, Kind, die Gletscherberge Im Ruden haben, als die bojen Menschen. (Sie wollen vorüber geben.)

Walther.

Ci, Bater, fieh' ben hut bort auf ber Stange!

Bad fummert und ber Sut! Komm, lag und gehen!
(Indem er abgeben will, eritt ihm Triefhardt mit vorgehaltener Pite
entgegen.)

Srießhardt.

In des Kaisers Ramen! Haltet an und steht!

Cell (greift in die Pite).

Was wollt Ihr? Warum haltet Ihr mich auf?

Sriefiharbt.

3hr habt's Mandat verlett: 3hr mußt und folgen.

Seuthold.

Ihr habt bem hut nicht Revereng bewiesen.

Cell.

Freund, last mich geben!

Friefibardt. Fort, fort ind Gefängniß!

Walther.

Den Bater ind Gefangnif! Sulfe! Sulfe! Sulfe! (In Die Scene rufenb.)

herbei, ihr Manner, gute Leute, helft! Sewalt! Gewalt! Gie führen ihn gefangen.

Moffelmann, ber Pfarrer, und Petermann, ber Sigria, tommen berbei, mit brei andern Mannern.

Sigrift.

Bas gibt's ?.

Möffelmann.

Bas legft du Sand an biefen Mann? Frießhardt.

Er ift ein Zeind bes Kaifers, ein Berrather! Cell (fast ton befrig).

Ein Berrather, ich!

Möffelmann.

Du irrft bich, Freund. Das ift

Der Tell, ein Chrenmann und guter Burger.

Walther

(erblidt Balther Furfien und eilt ihm entgegen).

Grofvater, hilf! Gewalt geschieht bem Bater.

Ind Gefangnif, fort!

Walther Surft (berbeieilenb).

3d leiste Bürgschaft, haltet!

- Um Gottes willen, Tell, was ift geschehen?

Meldthal und Stauffacher tommen.

frießhardt.

Des Landvogte oberherrliche Gewalt Berachtet er und will fie nicht erfennen.

Stauffacher.

Das hatt' ber Tell gethan?

Mieldthal.

Das lügft du, Bubel

Seuthold.

Er hat bem hut nicht Revereng bemiefen. Walther fürft.

Und darum foll er ins Gefängniß? Freund, Dimm meine Burgichaft an und lag ihn tedig. Frieghardt.

Burg' du für dich und deinen eignen Leib! Wir thun, was unsers Amtes — Fort mit ihm!

Reichthal (ju ben Lanbleuten).

Rein, bas ift fcreienbe Gewalt! Ertragen wir's, Daß man ihn wegführt, frech, vor unfern Augen? Digrift.

Mir find die Starfern. Freunde, dulbet's nicht! Wir baben einen Ruden an ben Andern!

frießhardt.

Ber miberfest fich bem Befehl bes Bogts? Noch brei Canaleute (herbeiellenb).

Bir helfen euch. Bas gibt's? Schlagt fie ju Boben! (Silbegarb, Mechibilb und Elebeth tommen jurud.)

### Cell.

Ich helfe mir schon felbst. Gebt, gute Leute! Meint ihr, wenn ich die Kraft gebranchen wollte, Ich wurde mich vor ihren Spießen fürchten?

Meldthal (gu Frießhardt).

Bag's, ihn and unfrer Mitte wegzuführen! Walther Surft und Stauffacher.

Malatan I mekia I

Selaffen! ruhig!

Friefigardt (fcbreit). Aufruhr und Empörung! (Man hort Lagdhorner.) Weiber.

Da fommt ber Landvogt!

frießbarbt (erhebt bie Stimme).

Menterei! Emporung!

Stauffacher.

Schrei', bag du berfteft, Schurfe!

Miffelmann und Meldthal.

Billft bu fdweigen?

friefihardt (ruft noch lauter).

Bu Sulf, ju Sulf ben Dienern bes Befeged!

Da ift ber Bogt! Deb' und, mas mirb bas merben!

Befler ju Pferd, ben Falten auf ber Fauft, Andalph der garras, Bertha und Audeng, ein großes Gefolge von bewaffneten Anechten, welche einen Areis von Piten um die gange Same follteben.

Audolph der Sarras.

Plas, Plas bem Landrogt!

Gefler.

Treibt fie audeinander!

BBad lauft bas Bolf jufammen? Ber ruft Spilfe? (Mugemeine Stille.)

Wer war's? 3ch will es wiffen.

(Bu Frießbarbt).

Du trittst vor!

Wer bift bu, und mas haltft bu biefen Mann?
(Er gibt ben Falten einem Diener.)

Srießbarbt.

Seftrenger herr, ich bin dein Waffenknecht und wohlbestellter Bachter bei dem hut. Diefen Mann ergriff ich über frifcher Chat, Wie er dem hut den Chrengruß verfagte. Berhaften wollt' ich ihn, wie du befahlft, Und mit Gewalt will ihn das Bolt entreißen.

Sefler (nach einer Paufe).

Berachtest du fo beinen Kaifer, Kell, Und mich, der hier an seiner Statt gebietet, Daß dn die Ehr' versagst dem Hut, den ich Bur Prüfung des Behorsams ausgehangen? Dein boses Trachten hast du mir verrathen.

Eell.

Berzeiht mir, lieber herr! Aus Unbedacht, Richt aus Berachtung Guer ift's geschehn. Bar' ich besonnen, hieß ich nicht ber Tell. Ich bitt' um Gnad', es soll nicht mehr begegnen.

Seffler (nach einigem Stillschweigen).

On bift ein Meifter auf der Armbruft, Tell: Man fagt, du nehmft es auf mit jedem Schuten?

Und Das muß mahr fepn, herr, 'uen Apfel ichieft Der Bater bir vom Baum auf hundert Schritte.

Gefler.

Ift Das bein Rnabe, Tell?

Cell.

Ja, lieber Herr.

Gefler.

haft bu der Rinder mehr?

· Eell.

3mei Anaben, herr.

Gefler.

Und welcher ift's, ben bu am Meiften liebft?

Coluers fammtl. Werte, VI.

RelL

herr, beibe find fie mir gleich liebe Kinder. Gefter.

Nun, Tell! weil du den Apfel triffft vom Baume Auf hundert Schritt, so wirst du deine Kunst Bor mir bewähren muffen — Nimm die Armbrust — Du hast sie gleich zur Hand — und mach' dich fertig, Einen Apfel von des Anaben Kopf zu schießen — Doch, will ich rathen, ziele gut, daß du Den Apfel treffest auf den ersten Schuß: Denn, sehlst du ihn, so ist dein Kopf verloren. (Aus geben Beichen des Schreckend.)

RelL

herr — welches Ungeheure finnet Ihr Mir an? — Ich foll vom Haupte meines Kindes — — Rein, nein doch, lieber Herr, Das kommt Euch nicht Zu Sinn — Verhut's der gnad'ge Gott — Das könnt Ihr Im Ernft von einem Vater nicht begehren! Sefter.

Du wirft den Apfel fchießen von dem Kopf Des Anaben - ich begehr's und will's.

Cell.

34 10E

Mit meiner Armbruft auf das liebe haupt Des eignen Kindes zielen? — Eher fterb' ich! Gefler.

Du fchiefeft ober ftirbft mit beinem Anaben.

3ch foll ber Morber werden meines Kinds! Herr, 3hr habt teine Kinder — wisset nicht, Bas sich bewegt in eines Baters Herzen.

Gefler.

Gi, Tell, du bist ja ploblich so besonnen! Man fagte mir, bag bu ein Erdumer fepft Und bid entfernft von andrer Menfchen Beife. Du liebst bas Geltsame - brum bab' ich jest Ein eigen Bagftud für bich ausgefucht. Gin Andrer mobl bedachte fic - bu brudft Die Augen zu und greifft es berghaft an.

Bertha.

Scherzt nicht, o herr, mit biefen armen Leuten! 3hr feht fie bleich und gitternd ftehn - Go wenig Sind fie Rurzweils gewohnt aus Eurem Munde. Gefler.

Ber fagt Euch, bas ich fcerge?

(Greift nach einem Baumzweige, ber über ibn berbangt.) Dier ift ber Apfel.

. Man made Raum - er nebme feine Beite, Bie's Brauch ift - achtzig Schritte geb' ich ibm -Nicht weniger, noch mehr - Er rubmte fic, Auf ihrer bundert feinen Mann zu treffen -Jest, Soube, triff und feble nicht bas Biel! Mudolph ber Barras.

Gott. Das wird ernsthaft - Ralle nieder, Rnabe. Es gilt, und fleh' ben Landvogt um bein Leben! Walther fürft

(bei Seite zu Meldithal , ber taum feine Ungebuld bezwingt). Saltet an Euch! ich fleb' Guch brum, bleibt rubig! Bertha (jum Landvogt).

Last ed genng fenn, herr! Unmenichlich ift's. Mit eines Baters Angft alfo gu fpielen. Wenn dieser arme Mann auch Leib und Leben Bermirkt burch seine leichte Schuld, bei Gott! Er hatte jest zehnsachen Tod empfunden. Entlast ibn ungekrankt in seine Hutte: Er hat Cuch tennen lernen; dieser Stunde Wird er und seine Kindeskinder denken.

Deffnet bie Gaffe — Frifch! was zauberst bu? Dein Leben ist verwirkt: ich tann bich tobten, Und, sieh', ich lege gnabig bein Geschick In beine eigne kunftgeubte hand. Der kann nicht klagen über harten Spruch, Den man zum Meister seines Schicklals macht.

hier gilt es, Schube, beine Runft ju zeigen: Das Biel ist würdig, und ber Preis ift groß! Das Schwarze treffen in der Scheibe, Das Kann auch ein Andrer; Der ist mir der Meister, Der seiner Kunst gewiß ist überall,

Du rubmit bich beines fichern Blide. Boblan!

Dem's Berg nicht in die hand tritt, noch ind Auge. Walther Surft (wirft fich vor ihm nieber).

herr Landvogt, wir erfennen Cure hoheit; Doch laffet Gnad' für Recht ergeben, nehmt Die halfte meiner habe, nehmt fie gang! Nur diefes Gräßliche erlaffet einem Water!

Walther Cell.

Grofvater, knie nicht vor dem falfchen Mann! Sagt, wo ich hinstehn foll. Ich fürcht' mich nicht. Der Bater trifft den Bogel ja im Flug: Er wird nicht fehlen auf das herz des Kindes.

Stauffacher.

Berr Landvogt, rührt Guch nicht des Kindes Unschuld?

Möffelmann.

D, bentet, bag ein Gott im himmel ift, Dem 3br mußt Rebe ftebn fur Gure Thaten. Gefler (zeigt auf ben Anaben).

Man bind' ibn an die Linde dort!

Walther Cell.

Mich binden!

Rein, ich will nicht gebunden fevn. 3ch will Still batten, wie ein Lamm, und auch nicht athmen. Wenn ihr mich bindet, nein, fo fann ich's nicht, So werd' ich toben gegen meine Bande.

Aubolph ber Barras. Die Augen nur laß dir verbinden, Anabe!

Walther Cell.

Barum die Augen! Dentet 3hr, ich fürchte Den Pfeil von Baters Sand? 3ch will ihn fest Erwarten und nicht juden mit ben Wimpern. - Frisch, Bater, zeig's, daß bu ein Schube bift! Er glaubt bir's nicht, er bentt und zu verberben -Dem Buthrich jum Berbruffe fchief' und triff! (Er geht an die Linde, man legt ihm ben Apfel auf.)

Reichtbal (gu ben Landleuten).

Bas? Soll ber Krevel fich vor unfern Augen Bollenden? Bozu baben wir geschworen?

Stauffacher.

Es ist umfonft. Bir baben teine Baffen; Ibr febt ben Bald von Langen um und ber.

Miclothal.

D, batten wir's mit frifcher That vollendet! Bergeib's Gott Denen, Die gum Aufschub riethen! Befler (m Ed).

And Bert! Man führt die Waffen nicht vergebend. Sefährlich ift's, ein Murbgewehr zu tragen, Und auf den Schichen springt der Pfeil zurück. Dies stolze Necht, das sich der Baner nimmt, Beleidiget den höchsten herrn des Landes. Sewaffnet sen Niemand, als wer gebietet. Frent's Euch, den Pfeil zu führen und den Bogen, Wohl, so will ich das Ziel Euch dazu geben.

Cell

(fparent bie Armbrieft und legt ben Pfell auf).

Deffnet die Gaffe! Plat!

Stanffager.

Was, Tell? Ihr wolltet — Rimmermehr — Ihr zittert, Die Hand erbebt Cuch, Eure Anie wanten —

Etll (låft die Armbruft finten).

Mir schwimmt es vor den Augen!

Gott im himmel!

Cell (jum Landwegt).

Erlaffet mir ben Schuf. hier ift mein herg! (Er reift ble Bruft auf.)

Ruft Cure Reifigen und ftoft mich nieder! Gefiler.

Ich will bein Leben nicht, ich will ben Schuf.

— Du tannst ja Alles, Tell! An nichts verzagst bu;
Das Stenerruber führst du wie ben Bogen;
Dich schredt fein Sturm, wenn es zu retten gilt:
Best, Retter, bilf bir felbst — bu rettest Alle!

(Teil fiebt in furchterlichem Rampf, mit ben Banben judend und bie rollenben Augen bald auf ben Randvogt, balb jum himmel gerichtet,

- Pibblich greift er in feinen Abder, nimmt einen gweiten Pfeit beraus und fleckt ibn in feinen Koller. Der Landvogt bemertt alle diefe Bewegungen.)

Watther Cell (unter ber Linbe). Bater, ichieß' ju! 3ch furcht' mich nicht.

Etll.

Es mugl

(Er rafft fich jufammen und legt an.)

### Mubens

(der die gange Beit uber in ber heftigften Spannung gefianden und mit Gewalt an fich gebalten, tritt berbot).

Herr Landvogt, weiter werdet Ihr's nicht treiben, Ihr werdet nicht — Es war nur eine Prüfung — Den Zweck habt Ihr erreicht — Zu weit getrieben Berfehlt die Strenge ihres weisen Zwecks, Und, allzustraff gespannt, zerspringt der Bogen.

Befler.

Ihr schweigt, bis man Euch aufruft.

Mudens.

36 will reden!

Ich darfe! Des Königs Ehre ist mir heilig; Doch solches Regiment muß haß erwerben. Das ist bes Königs Wille nicht — ich darfs Behaupten — Solche Grausamkeit verdient Mein Volk nicht; dazu habt Ihr keine Volkmacht.

Gefter.

Sa, 3hr erfühnt Gud!

Rubens.

3ch bab' ftill geschwiegen

Bu allen schweren Thaten, die ich fah; Mein sebend Auge hab' ich zugeschloffen,

Mein überschwellenb und emportes Herz Hab' ich hinabgedrudt in meinen Busen. Doch langer schweigen war' Verrath zugleich An meinem Vaterland und an dem Kaifer.

Bertha

(wirft fich swifchen ihn und ben Landvogt).

O Gott, Ihr reigt ben Buthenden noch mehr. Rubeng.

Mein Boll verließ ich, meinen Bluteverwandten Entfagt' ich, alle Bande der Natur Berriß ich, um au Euch mich anzuschließen — Das Beste Aller glaubt' ich zu befördern, Da ich des Kaisers Macht besestigte — Die Binde fällt von meinen Augen — Schaudernd Seh' ich an einen Abgrund mich geführt — Mein freies Urtheil habt Ihr irr' geleitet, Mein redlich Herz verführt — Ich war daran, Mein Volk in bester Meinung zu verderben.

Bermegner, diefe Sprache deinem herrn?

Der Kaiser ist mein herr, nicht Ihr — Frei bin ich Wie Ihr geboren, und ich messe mich Mit Cuch in jeder ritterlichen Augend.
Und, ständet Ihr nicht hier in Kaisers Namen, Den ich verehre, selbst, wo man ihn schändet, Den Handschuh warf ich vor Euch hin, Ihr solltet Wach ritterlichem Brauch mir Antwort geben.
— Ja, winkt nur Euren Reisigen — Ich stehe Richt wehrlos da, wie Die —

(Muf tas Bolt zeigent.)

3ch hab' ein Schwert,

Und, wer mir naht -

Stauffacher (ruft).

Der Apfel ift gefallen!

(Indem fic Alle nach diefer Seite gewendet, und Bertha swilchen Rubens und ben Landvogt fich geworfen, hat Tell ben Pfell abgebrudt.)

Möffelmann.

Der Knabe lebt!

Diele Stimmen.

Der Apfel ift getroffen!

(Balther Furft fcmantt und brobt ju finten, Bertha balt ibn.)

Sefler (erftaunt).

Er hat geschoffen? Wie ? Der Rasende!

Bertha.

Der Anabe lebt! Rommt ju Euch, guter Bater!

Walther Cell

(fommt mit bem Apfel gefprungen).

Batet, hier ift ber Apfel - Buft' ich's ja, Du murbest beinen Anaben nicht verlegen.

### Eell

(fiand mit vorgebogenem Leib, ale wollt' er dem Pfeile folgen — die Armbruft entfintt seiner Sand — wie er den Anaben fommen sieht, eilt er ihm mit audgebreiteten Armen entgegen und hebt ihn mit bestiger Inbrunst ju seinem Sergen hinauf; in dieser Stellung fintt er fraftlod jusammen. Alle siehen geruhrt).

Bertha.

D gut'ger himmel!

Walther fürft (ju Bater und Cohn).

Rinder! meine Rinder!

Stauffacher.

Gott fep gelobt!

fenthelb.

Das war ein Schuf! Davon

Bird man noch reden in den fpatften Zeiten.

Andelph ber garras.

Erzählen wird man von dem Schüten Tell, Golang die Berge stehn auf ihrem Grunde.

(Reicht dem Laudrogt ben Apfel.)

Gefler,

Bei Gott, der Apfel mitten durch geschoffen! Es war ein Meisterschuf, ich muß ihn loben.

Möffelmann.

Der Schuß war gut; doch wehe Dem, der ihn Dazu getrieben, daß er Gott versuchte.

Stauffacer.

Rommt ju Gud, Rell, fteht auf, Ihr habt Euch mannlich Gelost, und frei tonnt Ihr nach haufe geben. Abflelmann.

Rommt, tommt und bringt der Mutter ihren Sohn! (Sie wollen ihn wegführen.)

Schler.

Zell , bore!

Cell (fommt jurud).

Bas befehlt 3hr, herr?

Begler.

Du ftedteft

Roch einen zweiten Pfeil zu dir - Ja, ja, 3ch fab es wohl - Bas meintest du damit?

Eell (verlegen).

herr, Das ift alfo brauchlich bei ben Schugen. Seiter.

Rein, Tell, die Antwort laft ich dir nicht gelten:

Es wird was Andres wohl bedeutet haben. Sag' mir die Wahrheit frisch und frohlich, Ten! Was es auch sep, dein Leben sichr' ich dir. Wozu der zweite Pfeil?

#### Cell.

Bohlan, o Herr,
Beil Ihr mich meines Lebens habt gesichert —
So will ich Euch die Wahrheit gründlich sagen.
(Er zieht den Pseil aus dem Koller und sieht den Landbogt mit einem furchtbaren Wied an.)
Mit diesem aweiten Vseil durchschoß ich — Euch.

Mit diesem zweiten Pfeil durchschoß ich — Euch, Wenn ich mein liebes Kind getroffen hatte, Und Euer — wahrlich, hatt' ich nicht gefehlt.

### Befler.

Wohl, Tell! Des Lebens hab' ich bich gesichert;
Ich gab mein Nitterwort, das will ich halten —
Doch, weil ich deinen bösen Sinn erkannt,
Will ich dich führen lassen und verwahren,
Wo weder Mond noch Sonne dich bescheint,
Damit ich sicher sep vor deinen Ofeilen.
Ergreift ihn, Anechte! Bindet ihn!
(Tell wird gebunden.)

Stauffacher.

Bie, herr! So könntet Ihr an einem Manne handeln, An dem sich Gottes hand sichtbar verkundigt?

GeBler.

Laß fehn, ob fie ihn zweimal retten wird.
— Man bring' ihn auf mein Schiff! Ich folge nach Sogleich, ich felbst will ihn nach Rusnacht subrea.

Moffelmann.

Das durft Ihr nicht, Das barf ber Raifer nicht. Das wiberstreitet unsern Freiheitsbriefen! GeBler.

Bo find fie? hat der Raifer fie bestätigt? Er bat fie nicht bestätigt - Diese Gunft Muß erft erworben werden burch Geborfam. Rebellen ferd ibr Alle gegen Raifers Bericht und nabrt verwegene Emporung. Ich tenn' euch Alle - ich durchschau' euch gant -Den nehm' ich jest beraus and eurer Mitte; Doch Alle fend ibr theilbaft feiner Schuld. Wer flug ift, lerne schweigen und gehorchen! (Er entfernt fich , Bertha , Rubeng , Sarras und Anechte fol

Friefhardt und Leuthold bleiben jurud.)

Walther fürft (in beftigem Schmeri).

Es ift vorbei: er hat's beschloffen, mich Mit meinem gangen Saufe zu verderben! Stauffacher (ju Tell).

D, warum mußtet 3hr den Buthrich reigen! ReiL

Bezwinge fich, wer meinen Schmerz gefühlt! Stauffacher.

D, nun ift Alles, Alles bin! Mit Ench Sind wir gefesselt Alle und gebunden! Sandleute (umringen ben Tell).

Mit Euch geht unfer letter Troft babin!

Scuthold (nåbert fich).

Tell, es erbarmt mich - Doch ich muß gehorchen.

Cell

Lebt mobi!

Walther Cell

(fich mit heftigem Schmer; an ibn fcmiegenb).

D Bater! Bater! lieber Bater!

Cell

(hebt die Urme jum Simmel.).

Dort droben ift bein Bater! Den ruf an!

Stauffacher.

Zell, fag' ich Gurem Beibe nichts von Euch?

Rell

(bebt ben Anaben mit Inbrunft an feine Bruft).

Der Rnab' ift unverlett; mir wird Gott helfen.
(Reift fich ichnell los und folgt ben Baffentnechten.)

# Vierter Anfzug.

# Erfte Scene.

Defliges Ufer bes Biermalbftabterfees.

Die feltsam gefialteten fchroffen Fellen im Weften fchlieben ben Profect. Der See ift bewegt, bestiges Raufchen und Lofen, dazwischen Blipe und Donnerschläge.

Anns von Gerfan. Sifcher und Sifcherknabe.

Aunz.

Ich fah's mit Augen an, Ihr könnt mir's glauben; 's ist Alles so geschehn, wie ich Euch sagte.

Der Tell gefangen abgeführt nach Rufnacht, Der beste Mann im Land, der bravste Arm, Wenn's einmal gelten follte für die Freiheit.

Aunz.

Der Landvogt führt ihn selbst den See herauf; Sie waren eben dran, sich einzuschiffen, Als ich von Fluelen abfuhr; doch der Sturm, Der eben jest im Anzug ist, und der Auch mich gezwungen, eilends hier zu landen, Wag ihre Abfahrt wohl verhindert haben.

Sifder.

Der Tell in Fesseln, in des Bogts Gewalt; D, glaubt, er wird ihn tief genng vergraben, Daß er des Tages Licht nicht wieder sieht! Denn fürchten muß er die gerechte Nache Des freien Mannes, den er schwer gereizt!

Der Altlandammann auch, ber eble herr Bon Attinghaufen, fagt man, lieg' am Tode.

So bricht der lette Anter unfrer hoffnung! Der war es noch allein, ber feine Stimme Erheben burfte für bes Bolles Aechte!

Aunz.

fifder.

Anabe.

Der Sturm nimmt überhand. Gehabt Euch nohl! Ich nehme Herberg' in dem Dorf: denn heut' Ift doch an keine Abfahrt mehr zu benken.

· (Geht ab.)

Der Tell gefangen, und der Freiherr todt! Erheb' die freche Stirne, Eprannet, Wirf alle Scham hinweg! Der Mund der Wahrheit Ift stumm, das sebnde Luge ist geblendet, Der Arm, der retten sollte, ist gefesselt!

Es hagelt fcwer: tommt in die Sutte, Bater, Es ift nicht tommlic, hier im Freien haufen.

Sifder. Rafet, ihr Winde! Flammt berab, ihr Blige! 3hr Wolfen berftet! Gieft herunter, Strome-Des himmels, und erfauft das Land! Berftort

Mein überschwellenb und emportes herz hab' ich hinabgedrudt in meinen Busen. Doch langer schweigen war' Verrath zugleich An meinem Vaterland und an dem Kaifer.

### Bertha

(wirft fich mifchen ihn und ben Landvogt). D Gott, Ihr reigt ben Wuthenben noch mehr.

Hubens.

Mein Bolt verließ ich, meinen Bluteverwandten Entfagt' ich, alle Bande der Natur Zerriß ich, um an Euch mich anzuschließen — Das Beste Aller glaubt' ich zu befördern, Da ich des Kaisers Macht besestigte — Die Binde fällt von meinen Augen — Schaubernd Seh' ich an einen Abgrund mich geführt — Mein freies Urtheil habt Ihr irr' geleitet, Mein redlich Herz verführt — Ich war daran, Mein Volk in bester Meinung zu verderben.

Bermegner, diefe Sprache deinem herrn?

Der Kaiser ist mein Herr, nicht Ihr — Frei bin ich Wie Ihr geboren, und ich messe mich Mit Euch in jeder ritterlichen Tugend.
Und, ständet Ihr nicht hier in Kaisers Namen, Den ich verehre, selbst, wo man ihn schändet, Den Handschuh wärf ich vor Euch hin, Ihr solltet Nach ritterlichem Brauch mir Antwort geben.

— Ja, winkt nur Euren Reisigen — Ich stehe Nicht wehrlos da, wie Die —

(Muf tas Bolf zeigenb.)

. Ich hab' ein Schwert,

Und, wer mir naht -

Stauffacher (ruft).

Der Apfel ift gefallen!

(Indem fich Alle nach biefer Geite gewendet, und Bertha swifchen Rubens und ben Landvogt fich geworfen, hat Tell ben Pfell abgebrudt.)

Möffelmann.

Der Anabe lebt!

Diele Stimmen.

Der Apfel ift getroffen!

(Balther Furft fcwantt und brobt ju finten, Bertha balt ibn.)

Sefler (erftaunt).

Er hat geschoffen? Wie ? Der Rasenbe!

Bertha.

Der Anabe lebt! Rommt ju Euch, guter Bater!

Walther Cell

(fommt mit bem Apfel gefprungen).

Batet, bier ift ber Apfel - Buft' ich's ja, Du murbest beinen Anaben nicht verlegen.

#### Rell

(stand mit vorgebogenem Leib, als wollt' er dem Pfeile folgen — die Armbruft entfintt seiner Sand — wie er den Knaben kommen sieht, eilt er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und hebt ibn mit bestiger Inbrunst ju seinem Serzen hinauf; in dieser Stellung sintt er traftlos jusammen. Alle stehen gerabt).

Bertha.

D gut'ger himmel!

Walther fürft (ju Bater und Cobn). Kinder! meine Kinder!

Stauffacher.

Gott sep gelobt!

fenthold.

Das war ein Schuß! Davon

Wird man noch reden in den fpatften Beiten.

Rudolph der Sarras.

Erzählen wird man von dem Schupen Tell, Solang die Berge ftehn auf ihrem Grunde.

(Reicht bem gandvogt ben Apfel.)

Befler.

Bei Gott, ber Apfel mitten burch geschoffen! Es mar ein Meisterschuß, ich muß ihn loben.

Möffelmann.

Der Schuf war gut; doch wehe Dem, der ihn Dazu getrieben, daß er Gott versuchte.

Stauffacher.

Rommt zu Guch, Tell, fteht auf, Ihr habt Euch mannlich Gelost, und frei tonnt Ihr nach haufe geben.

Rommt, fommt und bringt ber Mutter ihren Sohn! (Sie wollen ibn wegführen.)

Befler.

Tell, hore!

Cell (fommt jurud).

Bas befehlt 3br, Berr ?

Befler.

Du ftedteft

Roch einen zweiten Pfeil zu dir - Ja, ja, 36 fab es wohl - Was meintest du damit?

Cell (verlegen).

herr, Das ift also brauchlich bei ben Schugen. Sefter.

Rein, Rell, die Antwort laff ich dir nicht gelten:

Es wird was Andres wohl bedeutet haben. Sag' mir die Wahrheit frisch und fröhlich, Ten! Was es auch sep, dein Leben sichr' ich dir. Wozu der zweite Pfeil?

#### Cell.

Bohlan, o Herr, Beil Ihr mich meines Lebens habt gesichert — So will ich Euch die Wahrheit gründlich sagen. (Er zieht den Pseil aus dem Koller und sieht den Kandvogt mit einem furchtbaren Wild an.)

Mit diesem zweiten Pfeil durchschoß ich — Euch, Benn ich mein liebes Kind getroffen hatte, Und Ener — wahrlich, hatt' ich nicht gefehlt.

### BeBler.

Bohl, Tell! Des Lebens hab' ich bich gesichert; Ich gab mein Nitterwort, das will ich halten — Doch, weil ich deinen bösen Sinn erkannt, Bill ich dich führen lassen und verwahren, Bo weder Mond noch Sonne dich bescheint, Damit ich sicher sep vor deinen Ofeilen. Ergreift ihn, Anechte! Bindet ihn!

Stauffacher.

Wie, Herr!

So könntet Ihr an einem Manne handeln, An dem fich Gottes hand fichtbar verfündigt?

Gefiler.

Laß fehn, ob fie ihn zweimal retten wird.
— Man bring' ihn auf mein Schiff! Ich folge nach Sogleich, ich felbst will ihn nach Rusnacht subrea.

Möffelmann.

Das durft Ihr nicht, Das darf der Raifer nicht, Das widerstreitet unsern Freiheitsbriefen! Gefiler.

Wo sind sie? Hat der Kaiser sie bestätigt? Er hat sie nicht bestätigt — Diese Gunst Muß erst erworden werden durch Sehorsam. Rebellen sept ihr Alle gegen Kaisers Gericht und nährt verwegene Empörung. Ich kenn' euch Alle — ich durchschau' euch ganz — Den nehm' ich jekt heraus aus eurer Mitte; Doch Alle sept ihr theilhaft feiner Schuld. Wer klug ist, serne schweigen und gehorchen! (Er entsent sich, Bertsa, Rudenz, Farras und Knechte solgen,

Frieghardt und Leuthold bleiben jurud,)

Es ift vorbei: er hat's beschloffen, mich Mit meinem gangen hause zu verberben! Stauffacher (ju Tell).

D, warum mußtet Ihr den Buthrich reigen!

Bezwinge fic, mer meinen Schmerz gefühlt! Stauffacer.

D, nun ift Alles, Alles hin! Mit Euch Sind wir gefeffelt Alle und gebunden! Sandleute (umringen ben Tell).

Mit Euch geht unfer letter Troft babin!

Southold (nahert fich).

Tell, es erbarmt mich - Doch ich muß gehorchen.

EelL.

Lebt wohl!

Walther Cell

(fich mit heftigem Schmer; an ibn fcmiegenb).

D Bater! Bater! lieber Bater!

Rell

(bebt die Urme jum Simmel.).

Dort droben ift bein Bater! Den ruf an!

Stauffacher.

Rell, fag' ich Gurem Beibe nichts von Guch?

Cell

(bebt ben Anaben mit Inbrunft an feine Bruft).

Der Knab' ist unverlett; mir wird Gott helfen.

(Reift fich fcnell los und folgt ben Baffentnechten.)

Mein überschwellend und emportes Herz Hab' ich hinabgebrückt in meinen Busen. Doch langer schweigen war' Verrath zugleich An meinem Vaterland und an dem Kaifer.

Bertha

(wirft fich wischen ihn und ben Landvogt). O Gott, Ihr reigt den Buthenden noch mehr. Auden 3.

Mein Bolt verließ ich, meinen Blutdverwandten Entfagt' ich, alle Bande der Natur Zerriß ich, um an Euch mich anzuschließen — Das Beste Aller glaubt' ich zu befördern, Da ich des Kaisers Macht besestigte — Die Binde sallers Macht besestigte — Schaudernd Seh' ich an einen Abgrund mich geführt — Mein freies Urtheil habt Ihr irr' geleitet, Mein redlich Herz versührt — Ich war daran, Mein Voll in bester Meinung zu verderben.

Bermegner, diefe Sprache deinem herrn?

Der Kaiser ist mein Herr, nicht Ihr — Frei bin ich Wie Ihr geboren, und ich messe mich Mit Euch in jeder ritterlichen Augend.
Und, ständet Ihr nicht hier in Kaisers Namen, Den ich verehre, selbst, wo man ihn schändet, Den Handschuh wärs ich vor Euch hin, Ihr solltet Nach ritterlichem Brauch mir Antwort geben.
— Ja, winkt nur Euren Reisigen — Ich stehe Richt wehrlos da, wie Die —
(Auf bas Bolk zelacub.)

. Ich hab' ein Schwert,

Und, wer mir naht -

'Stauffacher (ruft).

Der Apfel ift gefallen!

(Indem fich Alle nach diefer Seite gewender, und Bertha amilden Rubeng und ben Landvogt fich geworfen, hat Tell ben Pfell abgebrudt.)

Möffelmann.

Der Knabe lebt!

Diele Stimmen.

Der Apfel ift getroffen! (Baltber Furt februant und brobt ju finten, Bertha balt ibn.)

Befier (erftaunt).

Er hat geschoffen? Wie? Der Rasende!

Bertha.

Der Anabe lebt! Rommt ju Guch, guter Bater!

Walther Cell

(fommt mit bem Apfel gefprungen).

Batet, bier ift ber Apfel — Buft' ich's ja, Du wurdeft beinen Anaben nicht verlegen.

Rell

(ftand mit vorgebogenem Leib, als wollt' er bem Pfeile folgen — bie Armbruft entfinte feiner Sand — wie er ben Anaben kommen fiebt, eilt er ibm mit ausgebreiteten Armen entgegen und bebt ibn mit beftiger Inbrunft zu feinem Serzen binauf; in dieser Stellung finkt er traftios zusammen. Alle stehen gerabrt).

Bertha.

D gut'ger himmel!

Walther fürft (ju Bater und Cohn). Kinder! meine Kinder!

Stauffacher.

Gott sep gelobt!

Senthold.

Das war ein Schuß! Davon

Wird man noch reben in den spätsten Beiten.

Audolph der Sarras.

Erzählen wird man von dem Schupen Tell, Solang die Berge stehn auf ihrem Grunde.

(Reicht bem Landvogt ben Apfel.)

Begler.

Bei Gott, der Apfel mitten durch geschoffen! Es mar ein Reifterfong, ich muß ihn loben.

Boffelmann.

Der Schuf war gut; doch wehe Dem, der ihn Dazu getrieben, daß er Gott versuchte.

Stauffacher.

Rommt zu Cuch, Tell, fteht auf, Ihr habt Euch mannlich Gelöst, und frei tonnt Ihr nach haufe geben. Aöffelmann.

Rommt, tommt und bringt der Mutter ihren Gobn!

Gefler.

Tell, bore!

Cell (fommt jurud).

Was befehlt Ihr, herr?

Gefler.

Du ftedteft

Roch einen zweiten Pfeil zu dir — Ja, ja, 3ch fab es wohl — Was meintest du damit?

Cell (verlegen).

herr, Das ift alfo brauchlich bei ben Schugen. Schier.

Rein, Tell, die Antwort laff ich dir nicht gelten:

Es wird was Andres wohl bedeutet haben. Sag' mir die Wahrheit frisch und fröhlich, Ten! Bas es auch sep, dein Leben sichr' ich bir. Bogu der zweite Pfeil?

Cell.

Wohlan, o Herr, Beil Ihr mich meines Lebens habt gesichert — So will ich Euch die Wahrheit grundlich sagen.

(Er gleht ben Pfeil aus bem Koller und fieht ben Landvogt mit einem furchtbaren Blid an.)

Mit diesem zweiten Pfeil durchschof ich — Euch, Wenn ich mein liebes Kind getroffen hatte, Und Euer — wahrlich, hatt' ich nicht gefehlt.

Befiler.

Wohl, Tell! Des Lebens hab' ich bich gesichert; Ich gab mein Ritterwort, das will ich halten — Doch, weil ich beinen bösen Sinn erkannt, Will ich dich führen lassen und verwahren, Wo weder Mond noch Sonne bich bescheint, Damit ich sicher sep vor deinen Ofeilen. Ergreist ihn, Anechte! Bindet ihn!

(Tell wird gebunden.)

Stauffacher.

Wie , herr!

So könntet Ihr an einem Manue handeln, An dem sich Gottes hand sichtbar verkundigt?

Gefiler.

Laß fehn, ob fie ihn zweimal retten wirb.

— Man bring' ihn auf mein Schiff! Ich folge nach Sogleich, ich felbst will ihn nach Rufnacht führen.

Möffelmann.

Das durft Ihr nicht, Das darf der Kaifer nicht, Das widerstreitet unsern Freiheitsbriefen! Segler.

Wo sind sie? Hat der Kaiser sie bestätigt? Er hat sie nicht bestätigt — Diese Gunst Muß erst erworden werden durch Sehorsam. Nebellen send ihr Alle gegen Kaisers Gericht und nährt verwegene Empörung. Ich tenn' euch Alle — ich durchschau' euch ganz — Den nehm' ich jest heraus aus eurer Mitte; Doch Alle send ihr theilbaft seiner Schuld. Wer klug ist, serne schweigen und gehorchen! (Er entsernt sich, Bertha, Kudenz, Farras und Knechte solgen, Krießbardt und Leuthold bleiben zurück.)

Walther Surft (in beftigem Schmerz).

Es ift vorbei: er hat's beschloffen, mich Mit meinem gangen hause ju verderben! Stauffacher (ju Tell).

D, warum mußtet 3hr den Buthrich reigen! Cell.

Bezwinge fic, wer meinen Schmerz gefühlt! Stauffacher.

D, nun ift Alles, Alles hin! Mit Ench Sind wir gefeffelt Alle und gebunden! Canbleute (umringen ben Tell).

Mit Euch geht unfer letter Eroft dahin!

Soutbold (nåbert fich).

Tell, es erbarmt mich - Doch ich muß gehorchen.

RelL.

Lebt wob!!

Walther Cell

(fich mit heftigem Schmer; an ibn fcmiegenb).

D Bater! Bater! lieber Bater!

Cell.

(bebt die Urme jum Simmel.).

Dort droben ift bein Bater! Den ruf' an!

Stauffacher.

Rell, fag' ich Gurem Beibe nichts von Euch?

Cell

(hebt ben Anaben mit Inbrunft an feine Bruft).

Der Rnab' ift unverlett; mir wird Gott helfen.
(Beißt fich ichnell tos und folgt ben Baffentnochen.)

# Vierter Anfzug.

### Erfte Ocene.

Deflices Ufer bes Biermalbftabterfees.

Die feltsam gestalteten fcroffen Fessen im Welten fchlieben ben Profect. Der See ift bewegt, heftiges Raufchen und Tofen, dazwischen Blipe und Donnerschlage.

Rung von Berfan. Sifder und Sifderknabe.

Aunz.

3ch fab's mit Augen an, 3hr tonnt mir's glauben; 's ift Alles fo geschehn, wie ich Euch fagte.

Sifder.

Der Kell gefangen abgeführt nach Rufinacht, Der beste Mann im Land, der bravste Arm, Benn's einmal gelten sollte für die Freiheit.

Kun3.

Der Landvogt führt ihn selbst den See herauf; Sie waren eben bran, sich einzuschiffen, Als ich von Fluelen abfuhr; doch der Sturm, Der eben jest im Angug ist, und der Auch mich gezwungen, eilends bier zu landen, Wag ihre Abfahrt wohl verhindert haben.

fifder.

Der Tell in Fesseln, in des Bogts Gewalt; D, glaubt, er wird ihn tief genng vergraben, Daß er des Tages Licht nicht wieder sieht! Denn fürchten muß er die gerechte Nache Des freien Mannes, den er schwer gereigt!

Der Altlandammann auch, ber eble herr Bon Attinghausen, fagt man, lieg' am Tobe. Fifcher.

So bricht der lette Anter unfrer hoffnung! Der war es noch allein, ber feine Stimme Erheben durfte für bes Bolles Aechte!

Aunz.

Der Sturm nimmt überhand. Gehabt Euch wohl! Ich nehme Herberg' in dem Dorf: denn heut' Ift doch an teine Abfahrt mehr zu benten.

(Geht al.)

fifter.

Der Tell gefangen, und ber Freiherr tobt! Erheb' bie freche Stirne, Eprannet, Wirf alle Scham hinweg! Der Mund ber Wahrheit Ift stumm, das sehnbe Auge ist geblendet, Der Arm, der retten follte, ist gefesselt!

Es hagelt fcwer: tommt in die Sutte, Bater, Es ift nicht tommlic, hier im Freien haufen.

fifder.

Mafet, ihr Winde! Flammt berab, ihr Blige! 3hr Wolfen berftet! Gient herunter, Ströme Des himmels, und erfauft bas Land! Berftort

Im Keim bie ungeborenen Geschlechter!
Ihr wilbe Elemente, werbet Herr!
Ihr Baren, tommt, ihr alte Bolfe wieber
Der großen Buste! ench gehört bas Land.
Ber wird hier leben wollen ohne Freiheit!
Anabe.

Hort, wie der Abgrund todt, der Wirbel brult, So hat's noch nie gerast in diefem Schlunde! Filder.

Bu zielen auf bes eignen Kindes haupt, Solches ward keinem Bater noch geboten!
Und die Natur soll nicht in wildem Grimm
Sich drob emporen — D, mich soll's nicht wundern,
Wenn sich die Felsen bücken in den See,
Wenn jene Zacken, jene Eisesthürme,
Die nie austhauten seit dem Schöpfungstag,
Von ihren hohen Kulmen niederschmelzen,
Wenn die Berge brechen, wenn die alten Klüste
Einstürzen, eine zweite Sündstut alle
Wohnstätten der Lebendigen verschlingt!
(Man bert läuten.)

Anabe

Sort Ihr, fie lauten broben auf bem Berg. Gewiß hat man ein Schiff in Roth gesehn Und zieht die Glode, daß gebetet werbe.

(Steigt auf eine Anbibe.)

Sifder.

Bebe bem Fahrzeug, das, jeht unterwegs, In dieser furchtbarn Biege wird gewiegt! hier ist das Steuer unnut und der Steurer, Der Sturm ist Meister, Bind und Welle spielen. Ball mit dem Menschen — Da ist nah und fern Rein Busen, der ihm freundlich Schut gewährte! Handlos und schroff ansteigend starren ihm Die Felsen, die unwirthlichen, entgegen Und weisen ihm nur ihre steinern schroffe Brust.

Anabe (beutet linte).

Bater, ein Schiff! es tommt von Fluelen ber.

Si∫der.

Sott helf den armen Leuten! Wenn der Sturm In diefer Wafferfluft fich erft verfangen, Dann rast er um fich mit des Raubthiers Angft,: Das an des Sitters Cisenstäbe schlägt! Die Pforte sucht er heulend sich vergebens: Denn ringsum schränken ihn die Felsen ein, Die himmelhoch den engen Paß vermauern.

(Et beiat auf die Anblibe.)

### Anabe.

Es ift bas herrenschiff von Uri, Bater, Ich fenn's am rothen Dach und an der gahne.

### Sifcher.

Serichte Gottes! Ja, er ist es selbst, Der Landvogt, der da fahrt — Dort schifft er bin Und führt im Schiffe sein Berbrechen mit! Schuell hat der Arm des Rächers ihn gefunden; Jest kennt er über sich den stärkern Herrn. Diese Wellen geben nicht auf seine Stimme; Diese Felsen buden ihre Haupter nicht Vor seinem Hute — Anabe, dete nicht! Greif nicht dem Richter in den Arm! Anabe.

Ich bete fur ben Landvogt nicht — Ich bete Fur ben Tell, ber auf bem Schiff fich mit befindet.

D Unvernunft des blinden Clements! Mußt du, um einen Schuldigen zu treffen, Das Schiff mit sammt dem Steuermann verderben!

Sieh', fieb', fie waren gludlich schon vorbet Am Buggisgrat; doch die Gewalt des Sturms, Der von dem Teufelsmunfter widerprallt, Wirft fie jum großen Arenberg zurud.

— 3ch feb' fie nicht mehr.

Sifter.

Dort ist das hadmeffer, Wo schon der Schiffe mehrere gebrochen.
Benn sie nicht weislich dort vorüberlenken, Go wird das Schiff zerschmettert an der Flub, Die sich gahstrozig absenkt in die Tiefe.
— Sie haben einen guten Steuermann Am Bord: konnt' Einer retten, war's der Tell; Doch dem sind Arm' und hande ja gefesselt.

## Wilhelm' Gell mit ber Armbruft.

(Er tommt mit rafchen Schritten, blidt erftaunt umber und zeigt bie beftigfte Bewegung. Wenn er mitten auf ter Scene ift, wirft er fich nieber, die banbe ju ber Erbe und bann jum himmel ausbreitenb.)

Anabe (bemertt ibn).

Sieh', Bater, wer ber Mann ift, ber bort Iniet? Sifder.

Er fast die Erde an mit seinen Sanden Und scheint wie außer sich zu sepn.

Anabe (fommt borndris).

Bas feb' ich! Bater! Bater, tommt und feht!

Ber ift es? - Gott im himmel! Bas? ber Tell? Bie tommt 3hr bieber? Rebet!

Anabe.

Wart Ihr nicht

Dort auf bem Schiff gefangen und gebunden?

3hr wurdet nicht nach Rugnacht abgeführt? Cell (fiebt auf).

36 bin befreit.

Sifder und Anabe. Befreit! D Bunder Gottes! Anabe.

280 tommt 3hr her?

E elL

Dort aus bem Schiffe.

Sifder.

Bas?

Anabe (jugleich).

Bo ift ber Landvogt?

Cell.

Auf ben Wellen treibt er.

3ft's möglich? Aber 3hr? wie fepb 3hr hier? Sepb Euren Banden und dem Sturm entfommen? Eell.

Durch Sottes gnab'ge Fürfehung - Sort an! Sifder und Anabe.

D, rebet, rebet!

Cell.

Was in Altborf sich

Begeben, wift ihr's?

Sifcher. Alles weiß ich, rebet! Cell.

Daß mich der Landvogt faben ließ und binden, Rach feiner Burg ju Rufnacht wollte führen.

Sifder.

Und sich mit Euch ju Flüelen eingeschifft, Wir wisen Alles. Sprecht, wie Ihr entfommen?

Ich lag im Schiff, mit Stricken fest gebunden, Behrlod, ein aufgegebner Mann — Nicht hofft' ich, Das frohe Licht der Sonne mehr zu sehn, Der Sattin und der Kinder liebes Antlis, Und trostlos blick' ich in die Basserwüste —

Sifcher.

D armer Mann!

Cell.

So fuhren wir dahin, Der Bogt, Rudolph der Harras und die Anechte. Mein Köcher aber mit der Armbrust lag Am hintern Gransen bei dem Steuerruder. Und, als wir an die Ede jeht gelangt Beim kleinen Aren, da verhängt' es Gott, Daß solch ein grausam mördrisch Ungewitter Gählings herfürbrach aus des Gotthardts Schlünden, Daß allen Auderern das Herz entsank, Und meinten Alle, elend zu ertrinken. Da hört' ich's, wie der Diener einer sich

Rum Landvoat wendet' und die Worte sprach: Ihr febet Gure Roth und unfre. berr. Und daß wir All' am Rand des Todes fcweben -Die Steuerleute aber wissen fich Bor großer Kurcht nicht Rath und find des Kabrens Richt wohl berichtet - Run aber ist der Tell Ein ftarter Mann und weiß ein Schiff zu fteuern. Wie, wenn wir fein jest brauchten in ber Roth? Da fprach der Boat zu mir: Tell, wenn du dir's Betrauteft, und zu belfen aus bem Sturm, So mocht' ich bich der Bande mobl entled'gen. Ich aber fprach: Ja, herr, mit Gottes hulfe Betrau' ich mir's und belf' und wohl biebannen. So mard ich meiner Banbe los und stand Am Steuerruder und fuhr redlich bin: Doch ichielt' ich feitwarte, wo mein Schiefzeug lag, Und an dem Ufer merkt' ich scharf umber, Bo fic ein Bortheil auftbat' jum Entspringen. Und, wie ich eines Relfenriffs gewahre. Das abgeplattet vorfprang in den Gee -Sifder.

3ch fenn's, es ist am Fuß bes großen Aren, Doch nicht fur möglich acht' ich's — so gar fteil Beht's an — vom Schiff es fpringend abzureichen —

Schrie ich den Anechten, handlich zuzugehn, Bis daß wir vor die Felsenplatte kämen, Dort, rief ich, sen das Aergste überstanden — Und, als wir sie frischrudernd bald erreicht, Fleh' ich die Gnade Gottes an und drücke, Mit allen Leibeskräften angestemmt,

Den hintern Grausen an die Feldward hin.

Zeht, schnell mein Schieszeug fassend, schwing' ich selbst Hochspringend auf die Platte mich hinauf,
Und mit gewalt'gem Fußstoß hinter mich
Schleudr' ich das Schissein in den Schlund der Basser —'
Dort mag's, wie Gott will, auf den Bellen treiben!
So din ich hier, gerettet aus des Sturms
Sewalt und aus der schlimmeren der Menschen.

Sifter.

Tell, Tell! ein sichtbar Wunder hat der Herr An Euch gethan; kaum glaub' ich's meinen Sinnen — Doch, saget, wo gedenket Ihr jeht hin? Denn Sicherheit ist nicht für Cuch, wosern Der Landvogt lebend diesem Sturm entkommt.

Cell.

3ch hort' ihn fagen, ba ich noch im Schiff Gebunden lag, er wollt' bei Brunnen landen Und über Schwes nach feiner Burg mich führen.

Sifchet.

Bill er ben Beg dahin zu Lande nehmen?

Cell.

Er benft's.

Sifter.

D, fo verbergt Euch ohne Saumen! Richt zweimal hifft Guch Gott aus feiner Sand.

Cell.

Rennt mir den nadften Weg nach Arth und Rufnacht.

Die office Strafe gieht sich über Steinen; Doch einen fürzern Weg und heimlichern Ann Cuch mein Anabe über Lowerz führen. Cell (gibt ibm die Sand).

Sott lohn' Euch Gure Gutthat. Lebet mohl. (Gebt und febrt wieber um.)

- Sabt 3hr nicht auch im Rutli mitgeschworen? Dir baucht, man nannt' Euch mir.-

Ich war dabei

Und hab' den Gid des Bundes mit befchworen.

So eilt nach Bürglen, thut die Lieb' mir an! Mein Weib verzagt um mich: verkündet ihr, Daß ich gerettet sep und wohl geborgen. Sischer.

Doch wohin fag' ich ihr daß Ihr geftohn?

Ihr werdet meinen Schwäher bei ihr finden Und Andre, die im Rutli mit geschworen — Sie sollen wader seyn und gutes Muths: Der Tell sey frei und seines Armes mächtig; Bald werden sie ein Weitres von mir hören.

Sifcher.

Bas habt 3hr im Gemuth? Entded't mir's frei!

Ift es gethan, wird's auch jur Rede tommen.

(Geht ab).

fifder.

Beig' ihm ben Weg, Jenni — Gott fteh' ihm bei! Er führt's jum Biel, was er auch unternommen.

(Gebt ab).

Anabe.

3ch bete für den Landvogt nicht - 3ch bete Für den Tell, der auf dem Schiff fich mit befindet.

D Unvernunft bes blinden Elements! Mußt du, um einen Schuldigen zu treffen, Das Schiff mit sammt bem Steuermann verderben!

Sieh', fieb', fie waren gludlich icon vorbet Am Buggisgrat; boch bie Gewalt des Sturms, Der von dem Teufelsmunfter widerprallt, Wirft fie gum großen Arenberg zurud.

— 3ch feb' fie nicht mehr.

Sifger.

Dort ist das hadmeffer, Bo schon ber Schiffe mehrere gebrochen.
Benn sie nicht weislich dort vorüberlenten, So wird das Schiff zerschmettert an der Flub, Die sich gähstrobig absentt in die Tiefe.

— Sie haben einen guten Steuermann
Am Bord: tonnt' Einer retten, war's der Tell;
Doch dem sind Arm' und Sande ja gefesselt.

### Wilhelm" Sell mit ber Armbruft.

(Er tommt mit rafchen Schritten, blieft erflaunt umber und zeigt die beftigfie Bewegung. Wenn er mitten auf ber Scene ift, wirft er fich nieder, die Sande ju der Erde und dann jum himmel ausbreitenb.)

Anabe (bemerft ihn).

Sieh', Bater, wer ber Mann ift, ber bort tniet?

Er fast die Erde an mit seinen Sanden Und scheint wie außer sich zu sepn.

Anabe (tommt bormarts).

Bas feh' ich! Bater! Bater, tommt und feht!

Ber ift es? - Gott im himmel! Bas? ber Tell? Bie tommt 3hr hieber? Rebet!

Anabe.

Wart Ihr nicht

Dort auf bem Schiff gefangen und gebunden?

Ihr wurdet nicht nach Rugnacht abgeführt? Cell (fiebt auf).

36 bin befreit.

Fifder und Anabe. Befreit! D Bunder Gottes! Anabe.

Be fommt 3hr ber?

CelL

Dort aus bem Schiffe.

Sifder.

Bas?

Anabe (jugleich).

Bo ift ber Landvogt?

Cell.

Auf den Wellen treibt er.

3ft's möglich? Aber Ihr? wie fend 3hr hier? Sepb Euren Banden und dem Sturm entfommen?

Durch Sottes gnab'ge Fürfehung - Sort an! Sifter und Anabe.

D, redet, redet!

Cell.

Bas in Altborf fic

Begeben, wift ihr's?

Sifder. Alles weiß ich, rebet!

Daß mich der Landvogt faben ließ und binden, Rach feiner Burg ju Rufnacht wollte fuhren.

Sifdet.

Und sich mit Euch zu Flüelen eingeschifft, Wir wissen Alles. Sprecht, wie Ihr enttommen?

Ich lag im Schiff, mit Stricken fest gebunden, Behrlos, ein aufgegebner Mann — Nicht hofft' ich, Das frohe Licht der Sonne mehr zu sehn, Der Gattin und der Kinder liebes Autlit, Und trostlos blickt' ich in die Basserwüste —

Sifcher.

D armer Mann!

Cell.

So fuhren wir dahin, Der Bogt, Rudolph der Harras und die Anechte. Mein Köcher aber mit der Armbrust lag Am hintern Gransen bei dem Steuerruder. Und, als wir an die Ede jeht gelangt Beim kleinen Aren, da verhängt' es Gott, Daß solch ein grausam mördrisch Ungewitter Gählings herfürbrach aus des Gotthardts Schlünden, Daß allen Auderern das Herz entsank, Und meinten Alle, elend zu ertrinken. Da höre' top's, wie der Diener einer sich

Sum Landvogt wendet' und die Borte fprach: 3hr febet Cure Roth und unfre, herr, Und bag wir All' am Rand bes Todes fcweben -Die Steuerleute aber miffen fic Bor großer Kurcht nicht Rath und find des Kahrens Nicht wohl berichtet - Run aber ift der Tell Ein ftarter Mann und weiß ein Schiff zu fteuern. Wie, wenn wir fein jest brauchten in ber Roth? Da fprach der Bogt zu mir: Tell, wenn du dir's Getrautest, und zu belfen aus dem Sturm, Go mocht' ich bich der Bande wohl entled'gen. Ich aber fprach: Ja, herr, mit Gottes Sulfe Betrau' ich mir's und belf' und wohl hiebannen. So mard ich meiner Bande los und stand Am Steuerruder und fuhr redlich bin: Doch ichielt' ich feitwarte, wo mein Schiefzeug lag. Und an bem Ufer mertt' ich scharf umber, Bo fich ein Bortheil aufthat' jum Entspringen. Und, wie ich eines Relfenriffs gewahre, Das abgeplattet vorfprang in ben See fifder.

3ch tenn's, es ist am Fuß bes großen Aren, Doch nicht fur möglich acht' ich's — fo gar steil Geht's an — vom Schiff es fpringend abzureichen —

Schrie ich den Anechten, handlich zuzugehn, Bis daß wir vor die Felsenplatte famen, Dort, rief ich, sep das Aergste überstanden — Und, als wir sie frischrudernd bald erreicht, Fleh' ich die Gnade Gottes an und drücke, Mit allen Leibestraften angestemmt,

Den hintern Grausen an die Feldward hin.
3est, schnell mein Schießzeug fassend, schwing' ich selbst Hochpringend auf die Platte mich hinauf,
Und mit gewalt'gem Fußstoß hinter mich
Schleudr' ich das Schisstein in den Schlund der Basser —'
Dort mag's, wie Gott will, auf den Bellen treiben!
So bin ich hier, gerettet aus des Sturms
Sewalt und aus der schlimmeren der Menschen.

Sifder.

Tell, Tell! ein sichtbar Wunder hat der herr An Cuch gethan; kaum glaub' ich's meinen Sinnen — Doch, faget, wo gedenket Ihr jest hin? Denn Sicherheit ist nicht für Cuch, wosern Der Landvogt lebend biesem Sturm entkommt.

Cell.

3ch hort' ihn fagen, da ich noch im Schiff Gebunden lag, er wollt' bei Brunnen landen Und über Schwes nach feiner Burg mich fuhren.

Sifder.

Bill er den Weg dahin zu Lande nehmen?

Cell.

Er benft's.

Sifter.

D, so verbergt Euch ohne Saumen! Richt zweimal hilft Euch Gott aus feiner Hand.

Ecll.

Rennt mir ben nachsten Weg nach Arth und Rugnacht.

Die offne Strafe gieht fich über Steinen; Doch einen furgern Weg und heimlichern Rann Cuch mein Anabe über Lowerz fuhren. Cell (gibt ihm die Sanb).

Sott lohn' Euch Gure Gutthat. Lebet mohl. (Gebt und teber wieber um.)

- Sabt 3hr nicht auch im Rutli mitgeschworen? Mir daucht, man nannt' Euch mir.-

36 war dabei

Und hab' ben Gid bes Bundes mit beschworen.

So eilt nach Burglen, thut die Lieb' mir an! Mein Beib verzagt um mich: verfundet ihr, Daß ich gerettet sep und wohl geborgen.

Sifcher.

Doch wohin fag' ich ihr daß Ihr geftohn?

Ihr werdet meinen Schwäher bei ihr finden Und Andre, die im Rutli mit geschworen — Sie follen wader seyn und gutes Muths: Der Tell sey frei und seines Armes mächtig; Balb werden sie ein Weitres von mir horen.

Sifder.

Bas babt 3hr im Gemuth? Entded't mir's frei!

Ift es gethan, wird's auch gur Rede fommen. (Gebt ab).

fi∫cher.

Beig' ihm den Beg, Jenni — Gott fteb' ihm bei! Er führt's jum Biel, was er auch unternommen.

## Zweite Scene.

Chelhof ju Attinghaufen.

Per freiherr, in einem Armfestel, fierbend. Walther fürft, Stauffacher, Melchthal und Paumgarten um ibn befcottige. Walther Bell, eniend vor bem Sterbenben.

walther fürft.

Es ift vorbei mit ihm, er ift hinuber.

Er liegt nicht, wie ein Todter — Seht, die Feder Auf seinen Lippen regt sich! Ruhig ist Sein Schlaf, und friedlich lächeln seine Züge.

(Baumgarten geht an bie Thur' und fpricht mit Benianb.)

Walther Sürft (ju Baumgarten).

Wer ist's?

Banmgarten (fommt jurud).

Es ist Frau hedwig, Eure Tochter; Sie will Euch fprechen, will den Anaben febn.

(Balther Tell richtet fich auf.)

Walther fürft.

Rann ich fie troften? Sab' ich felber Eroft? Sauft alles Leiben fich auf meinem Saupt?
Schwig (hereinbringenb).

Bo ift mein Rind? Laft mich, ich muß es febn - Stauffacher.

Faßt Cuch! Bedenkt, daß Ihr im haus bes Tobes — Bedwig (flugt auf ben Ruaben).

Mein Balty! D, er lebt mir!

Walther Tell (bangt an ibr).

Arme Mutter!

Sebwig.

Ift's auch gewiß? Bift bu mir unverlet?
(Betrachtet ibn nat angflicher Sorgfalt.)

Und es ift möglich? Konnt' er auf bich zielen? Wie fonnt' er's? D, er hat tein Herz - Er fonnte Den Pfeil abdruden auf fein eignes Kind!

Walther fürft.

Er that's mit Angft, mit schmerzzerriff'ner Seele; Gezwungen that er's, denn es galt das Leben.

Sebwig.

D, hatt' er eines Waters Herz, eh' er's Gethan, er ware taufenbmal gestorben!

Stauffacher.

Ihr folltet Gottes gnab'ge Schidung preifen, Die es fo aut gelentt -

Sebwig.

Rann ich vergeffen,

Wie's hatte kommen konnen? — Gott des himmels! Und, lebt' ich achtzig Jahr — ich feh' den Anaben ewig Gebunden stehn, den Vater auf ihn zielen, Und ewig fliegt der Pfeil mir in das herz.

Meldthal.

Frau, mußtet Ihr, wie ihn ber Bogt gereigt!

Bedwig.

D robes herz ber Manner! Wenn ihr Stolz Beleidigt wird, dann achten sie nichts mehr; Sie sehen in der blinden Wuth des Spiels Das haupt des Kindes und das herz der Mutter!

Baumgarten.

Ift Eures Mannes Los nicht hart genug,

Daß Ihr mit schwerem Tadel ihn noch frantt? Für feine Leiden habt Ihr tein Gefühl?

(tebrt sich nach ihm um und sieht ibn mit einem großen Blick an). Haft du nur Thränen für des Freundes Unglück?

— Wo waret ihr, da man den Trefflichen
In Bande schlug? Wo war da eure Hülfe?
Ihr sahet zu, ihr ließt das Gräßliche geschehn;
Geduldig littet ihr's, daß man den Freund
And eurer Mitte sührte — Hat der Tell
Auch so an euch gehandelt? Stand er auch
Bedauernd da, als hinter dir die Neiter
Des Landvogts drangen, als der wüth'ge See
Vor dir erbrauste? Nicht mit müßgen Thränen
Beklagt' er dich, in den Nachen sprang er, Weib
Und Kind vergaß er und befreite dich —

Mas tonnten wir zu feiner Rettung wagen, Die fleine gabl, bie unbewaffnet war! Sebwig (wirft fic an feine Bruft).

D Vater! Und auch du hast ihn verloren!
Das Land, wir Alle haben ihn verloren!
Und Allen sehlt er, ach, wir sehlen ihm!
Gott rette seine Seele vor Verzweislung.
Bu ihm hinab ind öde Burgverließ
Dringt keines Freundes Trost — Wenn er erkrankte!
Ach, in des Kerkers seuchter Finsterniß
Muß er erkranken — Wie die Alpenrose
Bleicht und verkummert in der Sumpseslust:
So ist für ihn kein Leben als im Licht
Der Sonne, in dem Balsamskrom der Luste.

Sofangen! Er! Sein Athem ist die Freiheit: Er tann nicht leben in dem hanch der Grufte. Stauffacher.

Beruhigt Cuch! Bir Alle wollen handeln, Um feinen Kerfer aufzuthun.

Bedwig.

Was könnt ihr schaffen ohne ihn? — Solang Der Tell noch frei war, ja, da war noch Hoffnung, Da hatte noch die Unschuld einen Freund, Da hatte einen Helfer der Verfolgte, Ench Alle rettete der Tell — Ihr Alle Zusammen könnt nicht seine Fesseln lösen? (Der Freiberr erwacht.)

Baumaarten.

Er regt fich, ftill!

Atting haufen (fich aufrichtenb).

Wo ist er?

Stauffacher.

Wer?

Attinghaufen.

Er fehlt mir,

Berläßt mich in bem letten Augenblic!

Stauffacher.

Er meint den Junter — Schickte man nach ihm? Walther gurft.

Es ift nach ihm gefendet - Eroftet Guch!

Er hat fein Berg gefunden, er ift unfer.

Attinghaufen.

hat er gesprochen für fein Bateriand?

Mit heldenfühnheit.

Attinghausen. Warum fommt er nicht,

Um meinen letten Segen zu empfangen? Ich fühle, daß es schleunig mit mir endet. Staufsacher.

Richt alfo, ebler herr! Der furze Schlaf hat Cuch erquickt, und hell ist Euer Blic.

Attinghaufen.

Der Schmerz ist Leben, er verließ mich auch. Das Leiden ist, so wie die Hoffnung, aus. (Er bemerkt ben Anaben.)

Wer ist ber Anabe?

Walther Surft. Segnet ihn, o herr!

Er ift mein Entel und ift vaterlos.

(Bedwig fintt mit bem Anaben por bem Sterbenten nieber.)

Attinghaufen.

Und vaterlos laff ich ench Alle, Alle Burud — Web' mir, daß meine lesten Blide Den Untergang bes Baterlands gefehn! Mußt' ich bes Lebens höchstes Maß erreichen Um ganz mit allen Hoffnungen zu sterben!

Stauffacher (zu Walther Fürft). Soll er in diesem finstern Rummer scheiden? Erhellen wir ihm nicht die lette Stunde Mit schönem Strahl der Hoffnung? — Edler Freiherr! Erhebet Euren Geist! Wir sind nicht ganz

Berlaffen, find nicht rettungelos verloren. Attingbaufen.

Wer foll euch retten?

Walther Surft. Wernehmt!

Es haben die drei Lande sich das Wort Gegeben, die Tyrannen zu verjagen. Geschlossen ist der Bund; ein heil'ger Schwur Berbindet und. Es wird gehandelt werden, Ch' noch das Jahr den neuen Kreis beginnt. Euer Staub wird ruhn in einem freien Lande.

Attinghaufen.

D, faget mir! Geschloffen ift ber Bund? Meldthal.

Am gleichen Tage werden alle drei Walbstädte sich erheben. Alles ist Bereit, und das Geheimniß wohlbewahrt Bis jest, obgleich viel Hunderte es theilen. Hohl ist der Boden unter den Eprannen; Die Tage ihrer herrschaft sind gezählt, Und bald ist ihre Spur nicht mehr zu finden.

Attinghaufen.

Die festen Burgen aber in den Landen? Meldthal.

Sie fallen alle an dem gleichen Lag. Attingbaufen.

Und find die Edeln diefes Bunds theilhaftig?

Bir harren ihres Beiftands, wenn es gilt; Jest aber hat der Landmann nur gefchworen.

Attinabaufen

(richtet fich langfam in die Sobe, mit großem Erflaunen). Sat fich der Landmann folder That verwogen, Aus eignem Mittel ohne Half der Edeln, Hat er ber eignen Kraft so viel vertraut — Ja, bann bedarf es unserer nicht mehr: Getröstet können wir zu Grabe steigen, Es lebt nach und — durch andre Krafte will Das Herrliche der Menschheit sich erhalten.

(Er legt feine Sand auf bas Saupt bes Kindes, bas bor ibm auf ben Anien liegt.)

Aus diesem Haupte, wo der Apfel lag, Wird euch die neue, bestere Freiheit grünen; Das Alte stürzt, es andert sich die Zeit, Und neues Leben blüht aus den Auinen.

Stauffacher (ju Balther Furk). Seht, welcher Glang fich um fein Aug' ergiest! Das ift nicht bas Erlofchen der Natur, Das ift ber Strabl fcon eines neuen Lebens.

Attinghaufen.

Der Abel steigt von seinen alten Burgen Und schwört den Städten seinen Bürgereid; Im Uechtland schon, im Thurgan hat's begonnen; Die edle Bern erhebt ihr herrschend Haupt; Freiburg ist eine sichre Burg der Freien; Die rege Zürich wassnet ihre Zünste Zum kriegerischen Heer — es bricht die Macht Der Könige sich an ihren ew'gen Ballen — (Er spricht das Volaende mit dem Lon eines Sebers — seine Rede fielet bis

pur Begeisterung.) Die Fürsten seh' ich und die edeln Herrn In Harnischen berangezogen tommen, Ein harmlos Bolt von Hirten zu befriegen.

Auf Tod und Leben wird gekämpft, und herrlich Wird mancher Naß durch blutige Entscheidung.

Der Landmann sturzt sich mit der nacken Brust, Ein freies Opfer, in die Schaar der Lanzen! Er bricht sie, und des Adels Bluthe fällt, Es hebt die Freiheit siegend ihre Fahne.

(Walther Furfis und Stauffachers Banbe faffenb.)

Drum haltet fest zusammen — fest und ewig — Rein Ort der Freiheit sen dem andern fremd — Hochwachten stellet aus auf euren Bergen, Daß sich der Bund zum Bunde rasch versammle — Sepd einig — einig — einig —

(Er fallt in das Riffen jurud — feine Sanbe halten entfeelt noch the Andern gefaßt. Fürft und Stauffacher betrachten ibn noch eine Seit lang foweigend; dann treten fie hinweg, Jeber feinem Schmerzüberlaffen. Unterdeffen find bie Anechte ftill bereingebrungen, fle nabern fich mit Zeichen eines fillern oder bestigern Schmerzens, einige knien bei ibm nieber und weinen auf feine Sand; während biefer flummen Scene wird die Burgglode geläutet.)

## Andeng ju den Vorigen.

Mubens (rafch eintretenb).

Lebt er? D, faget, tann er mich noch boren? Walther Surft

(beutet bin mit weggewandtem Geficht).

Ihr fend jest unfer Lebensherr und Schirmer, Und biefes Schloß hat einen andern Namen.

### Hubeng

(erblidt ben Leichnam und fieht von bestigem Schmer, ergriffen). D gut'ger Gott! — Kommt meine Reu' zu spat?
Konnt' er nicht wen'ge Pulse langer leben,
Um mein geandert Herz zu sehn?
Berachtet hab' ich seine treue Stimme,
Da er noch wandelte im Licht — er ist

Dahin, ist fort auf immerdar und läßt mir Die schwere, unbezahlte Schuld! — D, faget! Schied er dahin in Unmuth gegen mich? Stauffacher.

Er hörte sterbend noch, was Ihr gethan, Und fegnete den Muth, mit dem Ihr spracht! Unbeng (Inlet an bem Tobten nieber).

Ja, heil'ge Reste eines theuren Mannes! Entseelter Leichnam! hier gelob' ich bir's In deine talte Lodtenhand — zerrissen hab' ich auf ewig alle fremde Bande; Juruckgegeben bin ich meinem Bolt; Ein Schweizer bin ich, und ich will es sepn Bon ganzer Seele — —

(Mufflebenb.)

Erquert um ben Kreund,

Den Vater Aller, doch verzaget nicht!
Nicht bloß sein Erbe ist mir zugefallen:
Es steigt sein Herz, sein Geist auf mich herab,
Und leisten soll euch meine frische Jugend,
Was euch sein greises Alter schuldig blieb.
— Ehrwürd'ger Vater, gebt mir Eure Hand!
Gebt mir die Eurige! Melchthal, auch Ihr!
Bedenkt Euch nicht! O, wendet Euch nicht weg!
Empfanget meinen Schwur und mein Gelübbe!

Walther fürft. Gebt ihm die hand! Sein wiederkehrend herz Berdient Bertraun.

Meldthal.

Ihr habt den Landmann nichts geachtet. Eprecht, weffen foll man sich zu Euch versehn?

Muben 3.

D, dentet nicht bes Irrthums meiner Jugend ! Stauffacher (ju Meidetbal).

Sept einig, mar bas lette Bort bes Baters. Gebentet beffen!

Meldthal.

Hier ist meine Hand! Des Bauern Hanbschlag, ebler Herr, ist auch Ein Manneswort! Was ist ber Ritter ohne uns? Und unser Stand ist alter, als ber eure.

Muben 3.

36 ehr' ihn, und mein Schwert foll ihn befchuten. Reichthal.

Der Arm, herr Freiherr, ber bie harte Erbe Sich unterwirft und ihren Schof befruchtet, Rann auch bes Mannes Bruft beschuben.

Mubens.

Ihr

Sollt meine Bruft, ich will bie eure schühen, So find wir Einer durch den Andern start.

— Doch wozu reben, da das Baterland Ein Raub noch ist der fremden Aprannei?
Benn erst der Boden rein ist von dem Feind,
Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen.

(Nachdem er einen Augenblick inne gehalten.)

Ihr schweigt? Ihr habt mir nichts zu sagen? Bie? Berdien' ich's noch nicht, daß ihr mir vertraut? So muß ich wider euren Willen mich In das Geheimniß eures Bundes drängen.

— Ihr habt getagt — geschworen auf dem Rütls — Ich weiß — weiß Alled, was ihr dort verhandelt.

Sollers fammtl. Werte. VI.

Und, was mir nicht von euch vertrauet ward,
Ich hab's bewahrt gleichwie ein heilig Pfand.
Nie war ich meines Laudes Feind, glaubt mir,
Und niemals hatt' ich gegen euch gehandelt.
— Doch übel thatet ihr, es zu verschieben,
Die Stunde dringt, und rascher That bedars's —
Der Tell ward schon das Opfer eures Sammens —

Staussauffacher.

Das Chriftfest abauwarten schworen wir.

gupen3.

Ich war nicht dort, ich bab' nicht mitgeschworen. Bartet ihr ab, ich handle.

Meldthal

Bool Ihr molltet -

Des Landes Batern gapl' ich mich jest bei, Und meine erfte Pflicht ift, euch ju fougen.

Walther Surft.

Der Erbe diefen theuren Staub ju geben, Ift Eure nächfte Pflicht und beiligfte.

Wenn wir das Land befreit, dann legen wir Den frischen Kranz des Siegs ihm auf die Babre. D Freundel eure Sache nicht allein, Ich habe meine eigne auszusechten Mit dem Tyrannen — Hort und wist! Verschwunden Ist meine Bertha, heimlich weggeraubt, Mit keder Frevelthat, aus unstrer Mitte! Staussacher.

Solcher Gewaltthat batte der Aprann Wider die freie Edle sich perwogen? Mubent

D meine Kreunde! euch versprach ich Salfe. Und ich zuerst muß fie von euch erflebn. Geraubt, entriffen ift mir bie Beliebte. Ber weiß, wo sie der Butbende verbirat. Belder Gewalt fie freveind fic erfühnen, Ibr Berg an amingen gum verhaften Banb! Verlaßt mich nicht, o, belft mir fie erretten -Sie liebt euch! o. fie bat's verbient ums Land. Daß alle Arme fich für fie bewaffnen -

Walther fürft.

Bas wollt Ihr unternehmen?

Muben L

Beif ich's? Ach

In diefer Racht, die ihr Geschick umbullt, In diefes Zweifels ungeheurer Angft, Bo ich nichts Keftes gu erfaffen weiß, Ift mir nur biefes in ber Seele flar: Unter den Trummern der Eprannenmacht Allein fann fie bervorgegraben merben! Die Beften alle muffen wir bezwingen, Ob wir vielleicht in ihren Kerfer bringen.

Meldthal.

Rommt, führt und an! Wir folgen Gud. Barum Bis Morgen fparen, mas wir beut' vermogen? Frei war der Tell, als mir im Rutli fcmoren, Das Ungeheure mar noch nicht geschehen. Es bringt die Beit ein anderes Befet: Wer ift fo feig, ber jest noch tonnte jagen!

Budens (ju Stauffacher und Walther Furft). Indes bewaffnet und jum Wert bereit,

Erwartet ihr der Berge Feuerzeichen: Denn, schneller als ein Botensegel fliegt, Goll euch die Botschaft unsers Siegs erreichen, Und, seht ihr leuchten die willsommnen Flammen, Dann auf die Feinde stürzt, wie Wetters Strahl, Und brecht den Bau der Tyrannei zusammen.

### Dritte Scene.

Die boble Saffe bei Rugnacht.

Man fleigt von Sinten swifden Felfen berunter, und die Wandrer werben, ebe fie auf der Scene erscheinen, icon von der Sobe geseben. Felfen ums schließen die gange Scene; auf einem der vorderften ift ein Borsprung mit Geftrauch bewachfen.

Well tritt auf mit ber Armbruft.

Durch diese hohle Gasse muß er kommen: Es führt kein andrer Weg nach Rußnacht — Hier Bollend' ich's — Die Gelegenheit ist gunstig. Dort der Hollunderstrauch verbirgt mich ihm; Bon dort herab kann ihn mein Pseil erlangen; Des Weges Enge wehret den Verfolgern. Mach' deine Nechnung mit dem Himmel, Vogt! Fort mußt du, beine Uhr ist abgelausen.

Ich lebte ftill und harmlos — bas Geschof Bar auf bes Balbes Thiere nur gerichtet, Meine Gebanten waren rein von Mord — Du haft aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt; in gabrend Drachengift haft bu

Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt; Jum Ungeheuren hast du mich gewöhnt — . Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele sehte, Der kann auch treffen in das Herz des Feinds.

Die armen Kinblein, die unschuldigen, Das trene Weib muß ich vor deiner Wuth Beschüßen, Landvogt! — Da, als ich den Bogenstrang Anzog — als mir die Hand erzitterte — Als du mit grausam teuselischer Lust Mich zwangst, aufs Haupt des Kindes anzulegen — Als ich unmächtig siehend rang vor dir: Damals gelobt' ich mir in meinem Innern Mit surchtbarm Sidschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächsten Schusses erstes Siel Dein Herz seyn sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblicks Höllenqualen, Ist eine heil'ge Schuld: ich will sie zahlen.

Du bist mein herr und meines Kaisers Bogt; Doch nicht der Kaiser hatte sich erlaubt, Bas du — Er sandte dich in diese Lande, Um Recht zu sprechen — strenges, denn er zurnet — Doch nicht, um mit der mörderischen Lust Dich jedes Gränels straflos zu erfrechen: Es lebt ein Gott, zu strafen und zu rächen.

Romm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Rleinod jest, mein höchster Schas — Ein Ziel will ich dir geben, das bis jest Der frommen Bitte undurchdringlich war — Doch dir foll es nicht widerstehn — Und bu, Bertraute Bogensehne, die so oft Mir treu gedient hat in der Freude Spielen, Berlass mich nicht im fürchterlichen Ernst! Nur jest noch halte fest, du treuer Strang, Der mir so oft den herben Pfeil beflügelt — Entrann' er jeso krastlos meinen Handen, Ich habe keinen zweiten zu versenden.

(Manderer geben über bie Scene.)

Auf diese Bank von Stein will ich mich sezen, Dem Wanderer zur kurzen Ruh' bereitet — Denn hier ist keine Heimat — Jeder treibt Sich an dem Andern rasch und fremd vorüber Und fraget nicht nach seinem Schmerz — Hier geht Der sorgenvolle Kaufmann und der leicht Geschürzte Pilger — der andacht'ge Monch, Der düstre Räuber und der heitre Spielmann, Der Saumer mit dem schwer beladnen Roß, Der serne herkommt von der Menschen Ländern, Denn jede Straße führt and End' der Welt. Sie Alle ziehen ihres Weges fort An ihr Geschäft — und meines ist der Mord!

Sonst, wenn der Bater auszog, liebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder kam: Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schöne Alpenblume, war's Ein seltner Wogel oder Ammonshorn, Wie es der Wandrer sindet auf den Bergen — Jeht geht er einem andern Waidwerk nach: Am wilden Weg sipt er mit Mordgedanken;

Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert.

— Und doch an euch nur benkt er, liebe Kinder,
Auch jest — Euch zu vertheid'gen, eure holde Unschuld
Zu schüßen vor der Rache des Lyrannen,
Will er zum Morde jest den Bogen spannen.

(Steht auf.)

Ich laure auf ein ebles Wild — Läst sich's Der Jäger nicht verdrießen, Tage lang Umber zu streisen in des Winters Strenge, Won Fels zu Fels den Wagesprung zu thun, hinan zu klimmen an den glatten Wänden, Wo er sich anleimt mit dem eignen Blut, — Um ein armselig Gratthier zu erjagen. hier gilt es einen köstlicheren Preis, Das Herz des Todseinds, der mich will verderben.

(Man bort von Ferne eine beitere Mufit, welche fich nabert.)

Mein ganzes Leben lang hab' ich ben Bogen Gehandhabt, mich geubt nach Schühenregel; Ich habe oft geschossen in das Schwarze Und manchen schönen Preis mir heimgebracht Bom Freudenschießen — Aber heute will ich Den Meisterschuß thun und das Beste mir Im ganzen Umtreis des Gebirgs gewinnen.

(Eine Sochzeit giebt uber die Scene und burch ben Bohlweg hinauf. Zen betrachtet fie, auf feinen Bogen gelehnt; Stufft, ber Flurfchus gefellt fich ju ihm.)

#### Stüffi.

Das ist der Klostermeir von Morlischachen, Der bier den Brautlauf halt — ein reicher Mann Er hat wohl zehen Senten auf den Alpen. Die Braut holt er jest ab zu Imisee, Dahin, ist fort auf immerdar und last mir Die schwere, unbezahlte Schuld! — D, faget! Schied er dahin in Unmuth gegen mich?

Stanffacher.

Er hörte sterbend noch, was 3hr gethan, Und fegnete ben Muth, mit bem 3hr spracht! Bubens (finlet an bem Tobten nieber).

Ja, heil'ge Reste eines theuren Mannes! Entseelter Leichnam! hier gelob' ich dir's In deine kalte Todtenhand — zerrissen hab' ich auf ewig alle fremde Bande; Juruckgegeben bin ich meinem Bolk; Ein Schweizer bin ich, und ich will es senn Bon ganzer Seele — —

(Mufflebenb.)

Trauert um ben Freund,

Den Bater Aller, doch verzaget nicht!
Nicht bloß sein Erbe ist mir zugefallen:
Es steigt sein Herz, sein Geist auf mich herab,
Und leisten soll euch meine frische Jugend,
Was euch sein greises Alter schuldig blieb.
— Ehrwürd'ger Vater, gebt mir Eure Hand!
Gebt mir die Eurige! Melchthal, auch Ihr!
Bebenkt Euch nicht! D, wendet Euch nicht weg!
Empfanget meinen Schwur und mein Gelübbe!

Walther fürft.

Gebt ihm die Hand! Sein wiederlehrend herz Berbient Bertraun.

Meldthal

Ihr habt den Landmann nichts geachtet. Sprecht, weffen foll man fich zu Euch versehn?

Muben 3.

D, dentet nicht bes Irrthums meiner Jugend! Stauffacher (ju Meidebal).

Sept einig, war bas lette Bort bes Baters. Gebenfet beffen!

Milhthal.

Hier ist meine hand! Des Bauern handschlag, ebler herr, ist auch Ein Manneswort! Bas ist der Ritter ohne unst Und unser Stand ist alter, als der eure.

Muben 3.

36 ehr' ihn, und mein Schwert foll ihn beschuten. Reichtbal.

Der Arm, herr Freiherr, ber bie harte Erbe Sich unterwirft und ihren Schof befruchtet, Rann auch bes Mannes Bruft beschüßen.

Mubens.

Ihr

Sollt meine Bruft, ich will bie eure schühen, So find wir Einer durch den Andern ftark.

— Doch wozu reden, da das Vaterland Ein Raub noch ist der fremden Tyrannei?
Wenn erst der Boden rein ist von dem Feind,
Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen.

(Nachdem er einen Augenblick inne gehalten.)

Ihr schweigt? Ihr habt mir nichts zu sagen? Wie? Berdien' ich's noch nicht, daß ihr mir vertraut? So muß ich wider enren Willen mich In das Geheimniß eures Bundes drängen.

— Ihr habt getagt — geschworen auf dem Rutli — Ich weiß — weiß Alles, was thr dort verhandelt,

Und, was mir nicht von euch vertrauet ward,
Ich hab's bewahrt gleichmie ein heilig Pfand.
Nie war ich meines Landes Feind, glaubt mir,
Und niemals hatt' ich gegen euch gehandelt.
— Doch übel thatet ihr, es zu verschieben,
Die Stunde dringt, und rascher That bedars's —
Der Tell ward schon das Opser eures Saumens —

Staussauffacher.

Das Chriftsest abzumarten schworen wir.

Mudenz.
ich hab' nicht mitgeschwor

Ich war nicht dort, ich hab' nicht mitgeschworen. Wartet ihr ab, ich handle.

Meldthal

Bes? Ihr molltet --

Des Landes Batern gabl' ich mich jest bei, Und meine erfte Pflicht ift, euch ju fcuben. Walther Fürft.

Der Erbe diefen theuren Staub zu geben, 3ft Eure nachfte Pflicht und beiligfte.

Wenn wir das Land befreit, dann legen wir Den frischen Kranz des Siegs ihm auf die Babre. D Freunde! eure Sache nicht allein, Ich habe meine eigne auszusechten Mit dem Tyrannen — Hört und wist! Verschwunden Ist meine Bertha, heimlich weggeraubt, Mit keder Frevelthat, aus unster Mitte! Stauffacher.

Solder Gewaltthat batte der Eprann Bider die freie Eble fic perwogen?

Ruben3.

D meine Freunde! euch versprach ich Halfe, Und ich zuerst muß sie von euch erstehn. Geraubt, entrissen ist mir die Geliedte. Wer weiß, wo sie der Wuthende verbirgt, Welcher Gewalt sie frevelnd sich erführen, Ihr Herz zu zwingen zum verhaßten Band! Verlaßt mich nicht, o, helft mir sie erretten — Sie liebt euch! o, sie hat's verdient ums Land, Daß alle Arme sich für sie bewassnen — Walther Fürst.

Bas wollt 3br unternehmen?

Muben3.

Beiß ich'e? Mc

In dieser Racht, die ihr Geschid umhullt, In dieses Zweisels ungeheurer Angst, Bo ich nichts Festes zu erfassen weiß, Ist mir nur dieses in der Seele flar: Unter den Trummern der Tyrannenmacht Allein kann sie hervorgegraben werden! Die Vesten alle mussen wir bezwingen, Ob wir vielleicht in ihren Kerker dringen.

Meldthal.

Rommt, führt uns an! Wir folgen Euch. Warum Bis Morgen sparen, was wir heut' vermögen? Frei war der Tell, als wir im Rütli schworen, Das Ungeheure war noch nicht geschehen. Es bringt die Zeit ein anderes Gefet: Wer ist so feig, der jeht noch könnte zagen!

Indeß bewaffnet und jum Wert bereit,

Erwartet ihr der Berge Feuerzeichen: Denn, schneller als ein Botensegel fliegt, Soll euch die Botschaft unsers Siegs erreichen, Und, seht ihr leuchten die willsommnen Flammen, Dann auf die Feinde stürzt, wie Wetters Strahl, Und brecht den Bau der Tyrannei zusammen.

### Dritte Scene.

Die boble Gaffe bei Rufnacht.

Man fleigt von hinten zwiichen Felien herunter, und die Manbrer werben, che fie auf ter Scene ericheinen, ichon von der Sobe gefeben. Felien ums ichließen die gange Scene; auf einem der vorderften ift ein Borfprung mit Seftrauch bewachten.

Bell tritt auf mit ber Armbruft.

Durch diese hohle Gasse muß er kommen: Es suhrt kein andrer Weg nach Rusnacht — hier Bollend' ich's — Die Gelegenheit ist gunstig. Dort der hollunderstrauch verbirgt mich ihm; Won dort herab kann ihn mein Pseil erlangen; Des Weges Enge wehret den Verfolgern. Mach' deine Nechnung mit dem himmel, Vogt! Fort mußt du, beine Uhr ist abgelausen.

Ich lebte still und harmlos — das Geschof Bar auf des Walbes Thiere nur gerichtet, Meine Gebanten waren rein von Mord — Du haft aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt; in gabrend Drachengift hast du

Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt; Jum Ungeheuren hast du mich gewöhnt — . Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele sehte, Der kann auch treffen in das Herz des Feinds.

Die armen Kindlein, die unschuldigen, Das treue Weib muß ich vor deiner Wuth Beschützen, Landvogt! — Da, als ich den Bogenstrang Anzog — als mir die Hand erzitterte — Als du mit grausam teusellischer Lust Mich zwangst, auss Haupt des Kindes anzulegen — Als ich unmächtig siehend rang vor dir: Damals gelobt' ich mir in meinem Innern Mit surchtbarm Eidschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nach sten Schusses erstes Siel Dein Herz seyn sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblicks Höllenqualen, Ist eine heil'ge Schuld: ich will sie zahlen.

Du bist mein herr und meines Raisers Bogt; Doch nicht der Raiser hatte sich erlaubt, Bas du — Er sandte dich in diese Lande, Um Recht zu sprechen — strenges, denn er zurnet — Doch nicht, um mit der mörderischen Lust Dich jedes Gränels strassos zu erfrechen: Es lebt ein Gott, zu strasen und zu rächen.

Romm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Rleinod jest, mein höchster Schas — Ein Ziel will ich dir geben, das bis jest Der frommen Bitte undurchdringlich war —

Dahin, ist fort auf immerdar und läßt mir Die schwere, unbezahlte Schuld! — D, faget! Schied er dahin in Unmuth gegen mich? Stauffacher.

Er hörte sterbend noch, was Ihr gethan, Und fegnete ben Muth, mit bem Ihr spracht! Mubeng (friet an bem Tobten nieber).

Ja, heil'ge Reste eines theuren Mannes!
Entseelter Leichnam! hier gelob' ich dir's
In deine kalte Todtenhand — zerrissen
Hab' ich auf ewig alle fremde Bande;
Buruckgegeben bin ich meinem Bolk;
Ein Schweizer bin ich, und ich will es seyn
Bon ganzer Seele — —

(Mufflebend.)

Trauert um ben Freund,

Den Bater Aller, boch verzaget nicht!
Richt bloß sein Erbe ist mir zugefallen:
Es steigt sein Herz, sein Geist auf mich herab,
Und leisten soll euch meine frische Jugend,
Was euch sein greises Alter schuldig blieb.
— Ehrwürd'ger Bater, gebt mir Eure Hand!
Gebt mir die Eurige! Melchthal, auch Ihr!
Bedenkt Euch nicht! D, wendet Euch nicht weg!
Empfanget meinen Schwur und mein Gelübbe!

Walther fürft.

Gebt ihm die Hand! Sein wiederkehrend Herz Berbient Bertraun.

Meldthal.

Ihr habt den Landmann nichts geachtet. Sprecht, weffen foll man fich zu Euch verfehn?

Muden 3.

D, dentet nicht bes Irrthums meiner Jugend! Stauffacher (ju Meichibal).

Sept einig, war bas lette Bort bes Baters. Gedenket beffen!

Mildthal.

Hier ist meine hand! Des Bauern handschlag, edler herr, ist auch Ein Manneswort! Bas ist der Ritter ohne unst Und unser Stand ist alter, als der eure.

Muben 3.

3ch ehr' ihn, und mein Schwert foll ihn beschuten. Relathal.

Der Arm, herr Freiherr, ber bie harte Erbe Sich unterwirft und ihren Schof befruchtet, Kann auch bes Mannes Bruft beschützen.

Mnbens.

Ihr

Sollt meine Bruft, ich will bie eure schüßen, So find wir Einer durch den Andern stark.

— Doch wozu reden, da das Baterland Ein Raub noch ist der fremden Aprannei?
Wenn erst der Boden rein ist von dem Feind, Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen.

(Rachdem er einen Augenbild inne gebalten.)
Ihr schweigt? Ihr habt mir nichts zu sagen? Wie?
Berdien' ich's noch nicht, daß ihr mir vertraut?
So muß ich wider euren Willen mich
In das Geheimniß eures Bundes drängen.
— Ihr habt getagt — geschworen auf dem Rütls —
Ich weiß — weiß Alles, mas thr dort verhandelt,

Und, was mir nicht von euch vertrauet ward, Ich hab's bewahrt gleichwie ein heilig Pfand. Nie war ich meines Landes Feind, glaubt mir, Und niemals hatt' ich gegen euch gehandelt. — Doch übel thatet ihr, es zu verschieben, Die Stunde dringt, und rascher That bedarf's — Der Tell ward schon das Opfer eures Saumens — Staufsacher.

Das Chriftfest abzumarten fcworen mir.

Ich war nicht bort, ich hab' nicht mitgeschworen. Wartet ihr ab, ich handle.

Melathal

Bool Ihr molltet -

Des Landes Batern gabl' ich mich jest bei, Und meine erfte Pflicht ift, euch ju fonten. Walther Jürft.

Der Erbe diefen theuren Staub zu geben, Ift Eure nachfte Pflicht und heiligfte.
Muben.

Wenn wir das Land befreit, dann legen wir Den frischen Kranz des Siegs ihm auf die Bahre. D Freundel eure Sache nicht allein, Ich habe meine eigne auszusechten Mit dem Aprannen — Hort und wist! Verschwunden Ist meine Bertha, heimlich weggeraubt, Mit keder Frevelthat, aus unserer Mitte! Stanssacher.

Solder Gewaltthat batte der Aprann Wider die freie Edle sich perwogen? Muden3.

D meine Freunde! euch versprach ich Hulfe, Und ich zuerst muß sie von euch erstehn. Geraubt, entrissen ist mir die Geliedte. Wer weiß, wo sie der Wuthende verbirgt, Welcher Gewalt sie frevelnd sich erführen, Ihr Herz zu zwingen zum verhaßten Band! Verlaßt mich nicht, o, helst mir sie erretten — Sie liebt euch! o, sie hat's verdient ums Land, Daß alle Arme sich für sie bewassnen — Walther Fürst.

Bas wollt 3br unternehmen?

Auben3.

Beiß ich'e? Mc

In dieser Racht, die ihr Geschiet umhult, In dieses Zweisels ungeheurer Anglt, Wo ich nichts Festes zu erfassen weiß, Ist mir nur dieses in der Seele flar: Unter den Trümmern der Tyrannenmacht Allein kann sie hervorgegraben werden! Die Vesten alle mussen wir bezwingen, Ob wir vielleicht in ihren Kerker dringen.

Rommt, führt uns an! Wir folgen Euch. Barum Bis Morgen sparen, was wir heut' vermögen? Frei war der Tell, als wir im Rütli schworen, Das Ungeheure war noch nicht geschehen. Es bringt die Zeit ein anderes Geseh: Wer ist so seig, der jest noch könnte gagen!

Rudens (ju Stauffacher und Walther Furft).

Erwartet ibr ber Berge Keuerzeichen: Denn, foneller als ein Botenfegel fliegt, Soll euch die Botichaft unfere Siege erreichen, Und, febt ihr leuchten die willfommnen Rlammen, Dann auf die Reinde fturat, wie Bettere Strabl, Und brecht den Bau der Tvrannei zusammen. (Gebt ab.)

### Dritte Scene.

Die boble Gaffe bei Rugnacht.

Dan fleigt von Sinten gwifchen Felfen berunter, und die Wandrer merben. ebe fie auf ber Scene ericbeinen, icon von ber Bobe gefeben. Felfen ums fchließen die gange Scene; auf einem der vorderften ift ein Borfprung mit Befirauch bemachien.

Well tritt auf mit ber Armbruft.

Durch diese boble Gaffe muß er tommen: Es führt fein andrer Weg nach Rugnacht - Sier Wollend' ich's - Die Gelegenheit ift gunftig. Dort der hollunderstrauch verbirgt mich ibm; Bon dort herab fann ihn mein Pfeil erlangen; Des Beges Enge wehret ben Berfolgern. Mach' beine Rechnung mit dem himmel, Boat! Fort mußt du, beine Uhr ift abgelaufen.

Ich lebte ftill und barmlos - bas Geschoß Bar auf bes Balbes Thiere nur gerichtet, Meine Gedanken waren rein von Mord -Du haft aus meinem Krieden mich beraus Gefdredt; in gabrend Drachengift baft bu

Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt; Jum Ungeheuren haft du mich gewöhnt — . Wer sich bes Kindes Haupt zum Ziele sehte, Der kann auch treffen in das Herz des Feinds.

Die armen Kindlein, die unschuldigen,
Das trene Weib muß ich vor deiner Wuth
Beschüten, Landvogt! — Da, als ich den Bogenstrang
Anzog — als mir die Hand erzitterte —
Als du mit grausam teuselischer Lust
Mich zwangst, aus Haupt des Kindes anzulegen —
Als ich unmächtig stehend rang vor dir:
Damals gelobt' ich mir in meinem Innern
Mit furchtbarm Eidschwur, den nur Gott gehört,
Daß meines nächsten Schusses erstes Siel
Dein Herz senn sollte — Was ich mir gelobt
In jenes Augenblicks Höllenqualen,
Ist eine heil'ge Schuld: ich will sie zahlen.

Du bist mein herr und meines Kaisers Bogt; Doch nicht der Kaiser hatte sich erlaubt, Bas du — Er sandte dich in diese Lande, Um Recht zu sprechen — strenges, denn er zurnet — Doch nicht, um mit der mörderischen Lust Dich jedes Gräuels strassos zu erfrechen: Es lebt ein Gott, zu strasen und zu rächen.

Romm bu hervor, bu Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Rleinod jest, mein bochfter Schas — Ein Ziel will ich bir geben, das bis jest Der frommen Bitte undurchdringlich war —

Doch dir foll es nicht widerstehn — Und du, Bertraute Bogensehne, die so oft Mir tren gedient hat in der Freude Spielen, Berlass mich nicht im fürchterlichen Ernst! Nur jest noch halte fest, du treuer Strang, Der mir so oft den herben Pfeil bestügelt — Entrann' er jeso krastlos meinen Handen, Ich habe keinen zweiten zu versenden.

(Manderer geben uber bie Scene.)

Auf diese Bank von Stein will ich mich sezen, Dem Wanderer zur knrzen Ruh' bereitet — Denn hier ist keine Heimat — Jeder treibt Sich an dem Andern rasch und fremd vorüber Und fraget nicht nach seinem Schmerz — Hier geht Der sorgenvolle Kausmann und der leicht Geschürzte Pilger — der andächt'ge Monch, Der düstre Räuber und der heitre Spielmann, Der Säumer mit dem schwer beladnen Roß, Der serne herkommt von der Menschen Ländern, Denn jede Straße führt and End' der Welt. Sie Alle ziehen ihres Weges sort An ihr Geschäft — und meines ist der Mord!

Sonst, wenn ber Vater auszog, liebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder kam: Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schöne Alpenblume, war's Ein seltner Vogel oder Ammonshorn, Wie es der Wandrer sindet auf den Vergen — Jest geht er einem andern Waidwerk nach: Im wilden Weg sist er mit Mordgedauken;

Des Feindes Leben ist's, woranf er lauert.

— Und doch an euch nur denkt er, liebe Kinder,
Auch jest — Euch zu vertheid'gen, eure holde Unschuld
Bu schüßen vor der Rache des Eprannen,
Will er zum Morde jest den Bogen spannen.

(Steht auf.)

Ich laure auf ein ebles Wild — Läßt sich's Der Jäger nicht verdrießen, Tage lang Umber zu streisen in des Winters Strenge, Bon Fels zu Fels den Wagesprung zu thun, hinan zu klimmen an den glatten Wänden, Wo er sich anleimt mit dem eignen Blut, — Um ein armselig Gratthier zu erjagen. hier gilt es einen köstlicheren Preis, Das herz des Todseinds, der mich will verberben.

(Man bort von Ferne eine beitere Mufit, welche fich nabert.)

Mein ganzes Leben lang hab' ich ben Bogen Gehandhabt, mich geubt nach Schützenregel; Ich habe oft geschossen in das Schwarze Und manchen schönen Preis mir heinigebracht Bom Freudenschießen — Aber heute will ich Den Meisterschuß thun und das Beste mir Im ganzen Umkreis bes Gebirgs gewinnen.

(Eine Sochzeit gieht uber die Scene und burch ben Sohlweg finauf. Zen betrachtet fie, auf feinen Bogen gelehnt; Stifft, ber Flurichus gefellt fich ju ihm.)

#### Stüffi.

Das ist ber Klostermeir von Morlischachen, Der hier ben Brautlauf halt — ein reicher Mann Er hat wohl zehen Senten auf den Alpen. Die Braut holt er jest ab zu Imisee, Dahin, ist fort auf immerdar und läßt mir Die schwere, unbezahlte Schuld! — D, faget! Schied er dahin in Unmuth gegen mich? Stauffacher.

Er hörte sterbend noch, was 3hr gethan, Und segnete ben Muth, mit dem 3hr spracht! Unden 3 (triet an bem Tobten nieber).

Ja, heil'ge Reste eines theuren Mannes! Entseelter Leichnam! hier gelob' ich dir's In deine kalte Todtenhand — zerrissen Hab' ich auf ewig alle fremde Bande; Juruckgegeben bin ich meinem Bolf; Ein Schweizer bin ich, und ich will es senn Bon ganzer Seele — —

(Mufflebenb.)

Trauert um ben Freund,

Den Bater Aller, doch verzaget nicht!
Nicht bloß sein Erbe ist mir zugefallen:
Es steigt sein Herz, sein Geist auf mich herab,
Und leisten soll euch meine frische Jugend,
Was euch sein greises Alter schuldig blieb.
— Ehrwürd'ger Bater, gebt mir Eure Hand!
Gebt mir die Eurige! Melchthal, auch Ihr!
Bedenkt Euch nicht! O, wendet Euch nicht weg!
Empfanget meinen Schwur und mein Gelübbe!

Walther Surft.

Gebt ihm die hand! Sein wiedertehrend herz Berbient Bertraun.

Meldthal

Ihr habt den Landmann nichts geachtet. Sprecht, weffen foll man fich ju Euch versehn?

Muben 3.

D, dentet nicht bes Irrthums meiner Jugend ! Stauffacher (ju Deichelaf).

Sept einig, mar bas lette Bort bes Baters. Gebenket beffen!

Meldthal.

Hier ist meine hand! Des Bauern handschlag, edler herr, ist auch Gin Manneswort! Was ist der Ritter ohne unst Und unser Stand ist alter, als der eure.

3ch ehr' ibn, und mein Schwert foll ibn beschähen.

Der Arm, herr Freiherr, ber bie harte Erbe Sich unterwirft und ihren Schof befruchtet, Rann auch bes Mannes Bruft beschüßen.

Mubens.

Ihr

Sollt meine Bruft, ich will die eure schühen, So sind wir Einer durch den Andern start.

— Doch wozu reben, da das Waterland Ein Raub noch ist der fremden Aprannei?

Benn erst der Boden rein ist von dem Feind,
Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen.

(Nachdem er einen Augenblick inne gehalten.)

Ihr schweigt? Ihr habt mir nichts zu sagen? Wie? Berdien' ich's noch nicht, daß ihr mir vertraut? So muß ich wider euren Willen mich In das Geheimniß eures Bundes drängen.

— Ihr habt getagt — geschworen auf dem Rütli — Ich weiß — weiß Alles, was thr dort verhandelt,

Und, was mir nicht von euch vertrauet ward, Ich hab's bewahrt gleichwie ein heilig Pfand. Nie war ich meines Landes Feind, glaubt mir, Und niemals hatt' ich gegen euch gehandelt. — Doch übel thatet ihr, es zu verschieben, Die Stunde dringt, und rascher That bedarf's — Der Tell ward schon das Opfer eures Sammens — Rtaufsacher.

Das Chriftfest abzuwarten schweren wir.

Mubens.

Ich war nicht dort, ich hab' nicht mitgeschworen. Wartet ihr ab, ich handle.

Meldthal

Bool Ihr molltet --

Des Landes Batern gabl' ich mich jest bei, Und meine erfte Pflicht ift, euch zu fouben.

Walther Surft.

Der Erbe biefen theuren Staub zu geben, Ift Eure nachfte Pflicht und beiligfte.
Mubeni.

Wenn wir das Land befreit, dann legen wir Den frischen Kranz des Siegs ihm auf die Babre. D Freunde! eure Sache nicht allein, Ich habe meine eigne auszufechten Mit dem Aprannen — Hört und wist! Verschwunden Ist meine Bertha, heimlich weggeraubt, Mit keder Frevelthat, aus unstrer Mitte! Stanffacher.

Solder Gewaltthat batte der Aprann Wider die freie Edle sich perwogen?

Huben3.

D meine Freunde! euch versprach ich Hulfe, Und ich zuerst muß sie von euch erstehn. Geraubt, entrissen ist mir die Geliebte. Wer weiß, wo sie der Wuthende verbirgt, Welcher Gewalt sie frevelnd sich erführen, Ihr Herz zu zwingen zum verhaßten Band! Verlaßt mich nicht, o, helft mir sie erretten — Sie liebt euch! o, sie hat's verdient ums Land, Daß alle Arme sich für sie bewassnen

Walther Surft.

Bas wollt Ihr unternehmen?

Muben3.

Beiß ich's? Ach

In diefer Racht, die ihr Geschied umhult, In dieses Zweisels ungeheurer Angst, Wo ich nichts Festes zu erfassen weiß, Ist mir nur dieses in der Seele flar: Unter den Trummern der Tyrannenmacht Allein kann sie hervorgegraben werden! Die Westen alle mussen wir bezwingen, Ob wir vielleicht in ihren Kerker dringen.

Meldtbal.

Rommt, führt und an! Wir folgen Euch. Warum Bis Morgen sparen, was wir heut' vermögen? Frei war der Tell, als wir im Rütli schworen, Das Ungeheure war noch nicht geschehen. Es bringt die Zeit ein anderes Geset; Wer ist so seig, der jest noch könnte zagen!

Auden 3 (ju Stauffacher und Balther Furft). Indes bewaffnet und jum Wert bereit,

Erwartet ihr der Berge Feuerzeichen: Denn, schneller als ein Botensegel fliegt, Soll euch die Botschaft unsers Siegs erreichen, Und, seht ihr leuchten die willsommnen Flammen, Dann auf die Feinde stürzt, wie Wetters Strahl, Und brecht den Bau der Tyrannei zusammen.

# Dritte Scene.

Die hoble Gaffe bei Rugnacht.

Man fielgt von hinten zwiichen Felfen herunter, und die Wandrer werden, ebe fie auf ter Scene ericheinen, ichon von der Sobe gefeben. Felfen ums schließen die gange Scene; auf einem der vorderften ift ein Borfprung mit Seftrauch bewachten.

Well tritt auf mit ber Armbruft.

Durch biese hohle Gasse muß er kommen: Es führt kein andrer Weg nach Rüßnacht — Hier Bollend' ich's — Die Gelegenheit ist gunstig. Dort der Hollunderstrauch verbirgt mich ihm; Won dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen; Des Weges Enge wehret den Verfolgern. Mach' deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt! Fort mußt du, deine Uhr ist abgelausen.

Ich lebte ftill und harmlos — das Geschoß War auf des Waldes Thiere nur gerichtet, Meine Gedanken waren rein von Mord — Du hast aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt; in gabrend Drachengist hast du

Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt; Bum Ungeheuren haft du mich gewöhnt — . Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele sehte, Der kann auch treffen in das Herz des Keinds.

Die armen Kindlein, die unschuldigen, Das treue Weib muß ich vor deiner Wuth Beschützen, Landvogt! — Da, als ich den Bogenstrang Anzog — als mir die Hand erzitterte — Als du mit grausam teuselischer Lust Mich zwangst, auss Haupt des Kindes anzulegen — Als ich unmächtig siehend rang vor dir: Damals gelodt' ich mir in meinem Innern Mit surchtbarm Eidschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächsten Schusses erstes Ziel Dein Herz seyn sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblicks Höllenqualen, Ist eine heil'ge Schuld: ich will sie zahlen.

Du bist mein herr und meines Kaisers Bogt; Doch nicht der Kaiser hatte sich erlaubt, Bas du — Er sandte bich in diese Lande, Um Recht zu sprechen — strenges, denn er zurnet — Doch nicht, um mit der mörderischen Lust Dich jedes Gräuels straflos zu erfrechen: Es lebt ein Gott, zu strafen und zu rächen.

Romm bu hervor, bu Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Rleinob jest, mein bochfter Schat — Ein Ziel will ich bir geben, bas bis jest Der frommen Bitte undurchdringlich war —

Doch dir foll es nicht widerstehn — Und du, Bertrante Bogensehne, die so oft Mir tren gedient hat in der Freude Spielen, Berlass mich nicht im fürchterlichen Ernst! Nur jest noch halte fest, du treuer Strang, Der mir so oft den herben Pfeil bestügelt — Entrann' er jeso krastlos meinen Hauden, Ich habe keinen zweiten zu versenden.

(Manberer geben über bie Scene.)

Auf diese Bant von Stein will ich mich sezen, Dem Wanderer zur knrzen Ruh' bereitet —
Denn hier ist keine Heimat — Jeder treibt
Sich an dem Andern rasch und fremd vorüber
Und fraget nicht nach seinem Schmerz — Hier geht
Der sorgenvolle Kausmann und der leicht
Geschürzte Pilger — der andächt'ge Mönch,
Der düstre Räuber und der heitre Spielmann,
Der Säumer mit dem schwer beladuen Roß,
Der serne herkommt von der Menschen Ländern,
Denn jede Straße führt and End' der Welk.
Sie Alle ziehen ihres Weges fort
An ihr Geschäft — und meines ist der Mord!

Sonst, wenn der Water auszog, liebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder tam: Denn niemals tehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schöne Alpenblume, war's Ein seltner Wogel oder Ammonshorn, Wie es der Wandrer sindet auf den Vergen — Jest geht er einem andern Waidwert nach: Am wilden Weg sist er mit Mordgedanten;

Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert.

— Und doch an euch nur denkt er, liebe Kinder,
Auch jest — Euch zu vertheid'gen, eure holde Unschuld
Bu schüßen vor der Rache des Torannen,
Will er zum Morde jest den Bogen spannen.

(Steht auf.)

Ich laure auf ein ebles Wild — Läßt sich's Der Jäger nicht verdrießen, Tage lang Umber zu streisen in des Winters Strenge, Bon Feld zu Feld den Wagesprung zu thun, Hinan zu klimmen an den glatten Wänden, Wo er sich anleimt mit dem eignen Blut, — Um ein armselig Gratthier zu erjagen. Hier gilt es einen köstlicheren Preis, Das Herz des Tobseinds, der mich will verderben.

(Man bort von Terne eine beitere Musse, welche sich nähert.)

Mein ganges Leben lang hab' ich ben Bogen Gehandhabt, mich geubt nach Schützenregel; 3ch habe oft geschossen in das Schwarze Und manchen schönen Preis mir heingebracht Bom Freudenschießen — Aber heute will ich Den Meisterschuß thun und das Beste mir

Im ganzen Umkreis des Gebirgs gewinnen.

(Eine hochzeit gieht uber die Scene und burch ben hohlweg hinauf. Tell betrachtet fie, auf feinen Bogen gelehnt; Stufft, ber Flurichus gefellt fich ju ihm.)

#### Stüffi.

Das ift ber Klostermeir von Morlischachen, Der hier den Brautlauf halt — ein reicher Mann Er hat wohl zehen Senten auf den Alpen. Die Braut holt er jest ab zu Imisee, Und diefe Nacht wird hoch geschwelgt ju Rufnacht. Kommt mit! 's ist jeber Biebermann geladen.

Cell.

Ein ernfter Gaft ftimmt nicht jum Sochzeithaus.

Stüffi.

Drudt Euch ein Rummer, werft ihn frisch vom Herzen! Nehmt mit, was kommt; die Zeiten sind jest schwer: Drum muß der Mensch die Freude leicht ergreifen. Hier wird gefreit und anderswo begraben.

Etil.

Und oft tommt gar bas Gine ju bem Andern.

Stüffi.

So geht die Welt nun. Es gibt allerwegen Unglude genug — Ein Ruffi ist gegangen Im Glarner Land, und eine gange Seite Bom Glarnisch eingesunten.

RelL

Wanten auch

Die Berge felbft? Es fteht nichts fest auf Erden.

Stüffi.

Auch anderswo vernimmt man Wunderdinge. Da fprach ich Einen, der von Baden tam. Ein Ritter wollte zu dem König reiten, Und unterwegs begegnet ihm ein Schwarm Bon Hornissen: die fallen auf sein Noß, Daß es vor Marter todt zu Boden sinkt, Und er zu Fuße ankommt bei dem König.

€cll.

Dem Schwachen ift fein Stachel auch gegeben.

Armgart tommt mit mehreren Aindern und fiellt fich an ben Eingang bes Boblwegs.

Stüffi.

. Man beutet's auf ein großes Landesungluc, Auf schwere Thaten wider die Natur.

Cell.

Dergleichen Chaten bringet jeder Tag; Kein Bunderzeichen braucht fie zu verfunden. Stüffi.

Ja, wohl Dem, ber fein Feld bestellt in Rub' Und ungefrantt babeim fist bei ben Geinen.

Eel L

Es fann der Frommfte nicht im Frieden bleiben. Wenn es dem bofen Nachbar nicht gefällt.

(Lell fiebt oft mit unrubiger Erwartung nach der Sobe bes Weges.)

Stüffi.

Sehabt Euch wohl — Ihr wartet hier auf Jemand?

Das thu' ich.

Stüffi.

Frohe heimtehr zu den Euren!

— Ihr fepd aus Uri? Unfer gnab'ger herr,
Der Landvogt, wird noch heut' von dort erwartet.

Wandrer (tommt).

Den Bogt erwarret heut' nicht mehr. Die Baffer Sind ausgetreten von dem großen Regen, Und alle Bruden hat der Strom zerriffen.

(Tell fleht auf.)

Armgart (fommt vermarts).

Der Landvogt kommt nicht?

Stüffi.

Sucht Ihr was an ibn?

Armgart.

Ach freilich!

Stüffi.

Warum ftellet 3hr Euch benn

In diefer hohlen Gaff ihm in ben Beg? . Armgart.

Dier weicht er mir nicht aus, er muß mich boren.

frießbart

(fommt eilsertig ben Sohlweg berab und rust in bie Scene). Man fahre aus bem Weg — Mein gnad'ger Herr, Der Landvogt, kommt bicht hinter mir geritten.

(Tell gebt ab.)

Armgart (lebhaft).

Der Landvogt fommt!

(Sie geht mit ihren Kindern nach ber vorbern Scene. Gefler und Rudolps der Barras zeigen fich ju Pferd auf ter Bobe bes Wegs.)

Stuffi (jum Frießhardt).

Wie famt ihr burch bas Waffer,

Da boch ber Strom bie Bruden fortgeführt?

frießhardt.

Wir haben mit dem See gefochten, Freund, Und fürchten und vor teinem Alpenwaffer.

Stüffi.

Ihr wart zu Schiff in dem gewalt'gen Sturm?

frießbardt.

Das maren wir. Mein' Lebtag' bent' ich bran -

Stüffi.

D, bleibt, erzählt!

Friefhardt. Laf mich, ich muß voraus, Den Landvogt muß ich in ber Burg verfünden.

(M6.)

Stüffi.

Warn gute Leute auf dem Schiff gewesen, In Grund gesunken war's mit Mann und Maus; Dem Bolk kann weder Wasser bei noch Feuer.

(Er siebt sich um.)

Bo tam der Baidmann bin, mit dem ich fprach? (Geft ab.)

Befler und Rudolph der Barras ju Pferd.

Befiler.

Sagt, was Ihr wollt, ich bin des Kaisers Diener Und muß drauf denken, wie ich ihm gefalle. Er hat mich nicht ins Land geschickt, dem Bolk Zu schmeicheln und ihm faust zu thun — Gehorsam Erwartet er: der Streit ist, ob der Bauer Soll herr seyn in dem Lande oder der Kaiser.

Armgart.

Jest ist der Angenblick! Jest bring' ich's an! (Nahert fich furchtsam.)

Befler.

Ich hab' ben hut nicht aufgestedt zu Altborf Des Scherzes wegen ober um die herzen Des Bolfs zu prüfen: diese kenn' ich längst. Ich hab' ihn aufgestedt, daß sie den Nacken Mir lernen beugen, den sie aufrecht tragen — Das Unbequeme hab' ich hingepflanzt Auf ihren Weg, wo sie vorbeigehn muffen,

Daß fie drauf ftofen mit dem Aug' und fich Erinnern ihres herrn, den fie vergeffen.

Budolph.

Das Wolf hat aber boch gewisse Rechte — Gefter.

Die abzumägen, ist jest keine Zeit!

— Weitschicht'ge Dinge sind im Werk und Werden;
Das Kaiserhaus will wachsen; was der Bater
Glorreich begonnen, will der Sohn vollenden.
Dies kleine Bolt ist und ein Stein im Weg
So oder so — es muß sich unterwerfen.

(Sie wollen vorüber. Die Frau mirft fich vor bem Landvogt nieber.) Armgart.

Bas dringt Ihr Euch auf offner Straße mir In Beg -- Zurud

Armgart.

Mein Mann liegt im Gefängniß; Die armen Baisen schrein nach Brod — habt Mitleib, Gestrenger herr, mit unserm großen Elend! Audolph.

Ber fept 3hr? Ber ift Ener Mann?

Armgart.

Ein armer

Wildheuer, guter herr, vom Rigiberge, Der überm Abgrund weg bas freie Gras Abmahet von den schroffen Felsenwanden, Wohin bas Bieh sich nicht getraut zu steigen — Rudolph (jum Landvegt).

Bei Gott, ein elend und erbarmlich Leben!

3ch bitt' Euch, gebt ihn los, ben armen Mann! Bas er auch Schweres mag verschulbet haben, Strafe genug ist fein entsehlich handwerk.

(Bu ber Frau.)

Euch foll Recht werden — Drinnen auf ber Burg Rennt Gure Bitte — hier ist nicht ber Ort.

Armgart.

Rein, nein, ich weiche nicht von biefem Plat, Bis mir der Bogt den Mann gurudgegeben! Schon in den sechsten Mond liegt er im Thurm Und harret auf den Richterspruch vergebens.

Befiler.

Beib, wollt 3hr mir Gewalt anthun? hinmeg!

Armgart.

Gerechtigkeit, Landvogt! Du bist der Richter Im Lande an des Kaifers Statt und Gottes. Thu' beine Pflicht! So du Gerechtigkeit Bom himmel hoffest, so erzeig' sie uns!

Gefler.

Fort! Schafft das freche Bolt mir aus den Augen!

Armgart (greift in bie Bugel bes Pferbes).

Rein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren.
— Du kommst nicht von der Stelle, Bogt, bis du Mir Recht gesprochen — Falte deine Stirne, Rolle die Augen, wie du willst — Wir sind So gränzenlos unglücklich, daß wir nichts Nach deinem Jorn mehr fragen —

Beffler.

Beib, mach' Plat,

Der mein Roß geht über bich hinweg.

Armgart.

Laß es über mich babin gebn - Da (Sie reißt ihre Kinder ju Boben und wirft fich mit ihnen ihm in ben Mos.)

hier lieg' ich

Mit meinen Kindern — Last die armen Waisen Bon deines Pferdes huf zertreten werden! Es ist das Aergste nicht, was du gethan —

Budolph.

Weib, sepd Ihr rasend?

Armgart (heftiger fortfahund). Trateft bu doch längst

Das Land des Kaifers unter beine Fuße!

— D, ich bin nur ein Beib. Bar' ich ein Mann
Ich mußte wohl was Befferes, als hier
Im Stand zu liegen —

(Man bert die vorige Mufit wieder auf ber Sobe des Wegs, aber gebanwed.)

Gefler.

280 find meine Anechte?

Man reiße sie von hinnen oder ich Bergesse mich und thue, was mich reuet.

Budolph.

Die Anechte tonnen nicht hindurch, o herr! Der Sohlmeg ift gesperrt burch eine hochzeit.

Gefler.

Ein allzu milder herrscher bin ich noch Gegen bies Bolt — bie Jungen sind noch frei, Es ist noch nicht ganz, wie es soll, gebändigt — Doch es soll anders werden, ich gelob' es: Ich will ihn brechen, diesen starren Sinn, Den keden Geist der Freiheit will ich beugen,

Ein neu Gefet will ich in biefen Landen Berkundigen — 3ch will —

(Ein Pfeil durchbohrt ibn ; er fahrt mit ber Sand and Berg und will finten. Mit matter Stimme.)

Gott fen mir gnabig!

Mudolph.

herr Landvogt - Gott! Bas ift Das? Bober tam Das?
Armgart (auffabrenb).

Mord! Mord! Er taumelt, fintt! Er ift getroffen!

Mubolph (fpringt vom Pferde).

Welch gräßliches Ereigniß — Gott — herr Ritter — Ruft die Erbarmung Gottes an! Ihr fepd Ein Mann bes Todes!

Beffler.

Das ift Telle Beicos.

(Ift bom Pferd berab bem Mubolph Sarras in ben Arm gegleitet und wird auf ber Bant niebergelaffen.)

#### Cell

(ericheint oben auf ber Sobe bes Felfens).

Du tennst den Schüten, suche teinen andern! Frei find die Sutten, sicher ist die Unschuld Bor dir, du wirst dem Lande nicht mehr schaden.

(Berichwindet von ber Bobe. Bolf fturgt berein.)

Stüffi (voran).

Was gibt es hier? Was hat fich zugetragen? Armaart.

Der Landvogt ift von einem Pfeil burchichoffen.

Bolk (im hereinfturgen).

Ber ift erfchoffen?

(Indem die Borderfien von dem Brautzug auf die Scene tommen, find die hinterfien noch auf ter Sobe, und tie Mufit gehtfort.)

Rubolph ber garras. Er verblutet fich.

Fort, schaffet Sulfe! Sett bem Mörder nach!

— Berlorner Mann, so muß es mit bir enden;
Doch meine Warnung wolltest du nicht boren!

Stuffi.

Bei Gott, ba liegt er bleich und ohne Leben! Viele Stimmen.

Wer hat die That gethan?

Mudolph ber harras. Rast biefes Bolt,

Daß es bem Mord Mufit macht? Last, fie fcweigen?
(Mufit bricht pispilch ab, es tommt noch mehr Bolt nach.)

herr Landvogt, redet, wenn Ihr tonnt — habt Ihr Dir nichts mehr zu vertrauen?

(Gegler gibt Beiden mit ber Sand, bie er mit heftigfeit wieberfolt, ba fie nicht gleich verftanben werben.)

Wo foll ich hin?

— Rach Kufnacht? Ich versteh' Euch nicht — O, werdet Richt ungeduldig — Last das Irbische!

Denkt jest, Euch mit dem himmel zu versohnen.

(Die gange Sochgeligefellichaft umfieht ben Sterbenten mit einem funlofen Graufen.)

Stüffi.

Sieh', wie er bleich wird — Jest, jest tritt der Lob Ihm an das Herz — die Augen sind gebrochen.

Armgart (hebt ein Rind empor).

Seht, Kinder, wie ein Wütherich verscheibet! Undolph der Harras. Wahnsinnige Weiber, habt ihr kein Gefühl, Daß ihr den Blick an diesem Schrecknis weidet? - helft — leget hand an — Steht mir Niemand bei, Den Schmerzeuspfeil ihm aus der Bruft zu ziehn? Weiber (treten jurud).

Bir ihn berühren, welchen Gott gefchlagen! Audolph ber Sarras.

Fluch treff' euch und Verdammnif! (Biebt bas Schwert.)

Stüffi (fallt ihm in den Arm). Wagt es, herr!

Eu'r Balten hat ein Ende. Der Aprann Des Landes ist gefallen. Wir erdulben Keine Gewalt mehr. Wir find freie Menfchen.

Alle (tumultuarifd).

Das Land ift frei!

Andolph der Harras. Ift es dahin gefommen?

Endet die Furcht fo fcnell und der Gehorfam? (Bu den Waffentnechten, die bereindringen.,

Ihr feht die grausenvolle Chat des Mords, Die hier geschehen — Hulfe ist umsonst — Bergeblich ist's, dem Mörder nachzusehen. Und drängen andre Sorgen — Auf, nach Kußnacht, Daß wir dem Kaiser seine Beste retten! Denn aufgelöst in diesem Augenblick Sind aller Ordnung, aller Pflichten Bande, Und keines Mannes Treu' ist zu vertrauen.

(Indem er mit den Waffenincehren abgeht, erichelnen fechs barmherzige Bruder.)

Armgart.

Plat! Plat! Da fommen die barmberg'gen Bruber.

Stüffi.

Das Opfer liegt - die Raben fteigen nieder. Barmbergige Bruber

(Sidem die leten Bellen wiederholt werden, fallt ber Borbang.)

# Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Deffentlicher Play bei Altborf.

Im hintergrunde rechts die Befte 2ming Uri mit bem noch fiebenden Bausgerufte, wie in der dritten Scene des erften Aufjugs; lints eine Ausficht in viele Berge binein, auf welchen allen Signalfeuer brennen. Es ift eben Tagesanbruch, Gloden ertonen aus verschiedenen Fernen.

Anodi, Ausni, Werni, Meister Steinmeh und viele andere Landleute, auch Weiber und Kinder.

Ruodi.

Seht ihr die Feu'rsignale auf den Bergen? Steinmes.

Sort ihr die Gloden drüben überm Bald?

Die Feinde find verjagt.

Steinmes. Die Burgen find erobert. Ruodi.

Und wir im Lande Uri bulben noch Auf unferm Boben das Eprannenschloß? Sind wir die Letten, die sich frei erklären? Steinmes.

Das Jod foll ftehen, das und zwingen wollte? Auf, reift es nieber!

Mile.

Mieder! nieder! nieder!

Bo ift ber Stier von Uri?

Stier von Mri.

hier. Was foll ich?

Steigt auf die Hochwacht, blast in Euer Horn, Daß es weitschmetternd in die Berge schalle Und, jedes Coo in den Felsenkluften Auswedend, schnell die Manner des Gebirgs Busammenruse!

(Stier von Uri gebt ab. Walther fürft tommt.

Walther fürft.

Haltet, Freunde! Haltet! Roch fehlt und Aunde, mas in Unterwalden Und Schwyt geschehen. Last und Boten erft . Erwarten.

Muodi.

Bas erwarten? Der Eprann Ift todt, der Tag der Freiheit ist erschienen.

Steinmes.

Ift's nicht genug an diesen flammenden Boten, Die rings berum auf allen Bergen leuchteu?

Muodi.

Rommt Alle, kommt, legt hand an, Manner und Beiber! Brecht das Gerufte! Sprengt die Bogen! Reift Die Mauern ein! Kein Stein bleib' auf dem andern. Steinmen.

Gefellen, tommt! Bir haben's aufgebaut: Bir wiffen's au gerftoren.

Mile.

Rommt, reift nieder! (Sie flurgen fich bon allen Seiten auf ben Bau.)

Walther fürft.

Es ist im Lauf. Ich kann sie nicht mehr halten.

Meldthal und Baumgarten tommen.

Meldthal.

Bas? Steht die Burg noch, und Schlof Sarnen liegt In Afche, und ber Rofberg ift gebrochen?

Walther fürft.

Sepd Ihr es, Meldithal? Bringt ihr und die Freiheit? Sagt, find die Lande alle rein vom Feind? Meldithal (umarmt ihn).

Rein ift der Boden. Freut Cuch, alter Bater! In diesem Augenblice, da wir reden, Ift fein Tyrann mehr in der Schweizer Land.

Walther fürft.

D, fprecht, wie wurdet ihr der Burgen machtig? Maldhthal.

Der Rudenz war es, der das Sarner Schloß Mit männlich tühner Wagethat gewann.
Den Roßberg hatt' ich Nachts zuvor erstiegen.
— Doch höret, was geschah. Als wir das Schloß Bom Feind geleert, nun freudig angezundet, Die Flamme prasselud schon zum himmel schlug, Da stürzt der Diethelm, Geßlers Bub', hervor Und rust, daß die Bruneckerin verbrenne.

### Walther Sürft.

Gerechter Gott!

(Man bort die Balten bed Geruftes fiurgen.)

Sie war es felbst, war heimlich hier eingeschlossen auf bes Bogts Gebeiß. Rafend erhob sich Rudenz — denn wir hörten Die Balten schon, die festen Pfosten sturzen Und aus dem Rauch hervor den Jammerruf Der Unglückseligen.

Walther Sürft. Sie ist gerettet? Melchthal.

Da galt Geschwindseyn und Entschlossenheit!

— War er nur unser Edelmann gewesen,
Wir hatten unser Leben wohl geliebt;
Doch er war unser Eidgenoß, und Bertha
Ehrte das Voll — so setzen wir getrost
Das Leben dran und stürzten in das Feuer.
Walther Fürst.

Sie ift gerettet?

Mieldthal.

Sie ist's. Rubenz und ich, Wir trugen sie selbander aus den Flammen, Und hinter und siel frachend das Gebälf.

— Und jest, als sie gerettet sich erkannte, Die Augen aufschlug zu dem himmelslicht, Jest stürzte mir der Freiherr an das Herz, Und schweigend ward ein Bündniß jest beschworen, Das sest gehartet in des Feuers Glut Bestehen wird in allen Schicklabroben

Walther fürft.

Bo ift der Landenberg?

Meldthal. Ueber den Brunia.

Nicht lag's an mir, daß er das Licht der Augen Davontrug, der den Bater mir geblendet.
Nach jagt' ich ihm, erreicht' ihn auf der Flucht Und riß ihn zu den Füßen meines Vaters.
Geschwungen über ihn war schon das Schwert; Von der Barmherzigseit des blinden Greises Erhielt er siehend das Geschenk des Lebens.
Urphede schwor er, nie zurück zu kehren; Er wird sie halten: unsern Arm hat er Gefühlt.

Walther fürft.

Wohl Cuch, daß Ihr den reinen Sieg Mit Blute nicht geschändet!

#### Rinder

(ellen mit Trummern des Geruftes über die Scene). Freiheit! Freiheit! (Das born von Urt wird mit Macht geblafen.)

Walther fürft.

Seht, welch ein Fest! Des Tages werben sich Die Kinder spät als Greise noch erinnern. (Matchen bringen ben but auf einer Stange getragen; bie ganze Scene fullt sich mit Bolt an.)

Ruodi.

hier ift ber hut, bem wir und beugen mußten. Baumgarten.

Gebt uns Befcheib, mas damit werben foll.

Welther firt.

Bett! Unter biefem Sute fand mein Entel

Rebrere Stimmen.

Zerftört das Denkmal der Eprannenmacht! Ins Kener mit ihm!

Walther fürf.

Rein, laft ihn aufbewahren!

Der Tyrennei muft' er jum Bertzeug bienen;

Er foll der Freiheit ewig Beichen fepu!

(Die Laubiente, Manner, Beiber und Linder fiefen und figur auf ben Balten bes jerbrochenen Gerfiftes malerifch grupptet in einem großen Salbtreis umber.)

#### RelathaL

So stehen wir nun frohlich auf den Trummern Der Tyrannei, und herrlich ift's erfüllt, Bas wir im Ratli foworen, Eidgenoffen!

Walther Surft.

Das Bert ist augefangen, nicht vollendet. Jest ist uns Muth und feste Eintracht noth: Denn, sepb gewiß, nicht saumen wird der König, Den Tod zu rachen seines Bogts und den Bertriebnen mit Gewalt zurud zu führen.

Reldthal.

Er zieh' heran mit seiner Heeredmacht! Ift aus dem Innern doch der Feind verjagt; Dem Feind von Außen wollen wir begegnen.

Anodi.

Rur wen'ge Paffe öffnen ihm das Land: Die wollen wir mit unfern Leibern deden. Baumgarten.

Wir find vereinigt durch ein ewig Band, Und feine heere follen uns nicht fcreden!

Röffelmann und Stauffacher tommen.

Höffelmann (im Gintreten).

Das find des himmels furchtbare Gerichte.

Sandlente.

Was gibt's?

Höffelmann.

In welchen Beiten leben wir!

Walther Surft.

Sagt an, was ift ed? ha, fept Ihr's, herr Werner? Bas bringt Ihr und?

Landleute. Was gibt's? Kösselmann.

hort und erstaunt!

Stauffacher.

Bon einer großen Furcht find wir befreit - Moffelmanu.

Der Raifer ift ermordet.

Walther Sürft.

Gnad'ger Gott!

(Landleute machen einen Aufftand und umdrangen ben Stauffacher.)

Ermordet! Bad? Der Raifer! Sort! Der Raifer!

Meldthal.

Nicht möglich! Bober tam Euch diefe Runde?

Stauffacher.

Es ift gewiß. Bei Brud fiel Konig Albrecht

Durch Morbers Sanb — ein glaubenswerther Mann, Johannes Muller, bracht' es von Schaffhausen.

Walther Sürft.

Ber wagte folche grauenvolle That? Stauffacher.

Sie wird noch grauenvoller durch den Thater. Es war fein Reffe, seines Brubers Kind, Herzog Johann von Schwaben, der's vollbrachte.

Meldthal.

Bas trieb ihn zu ber That bes Batermords?

Der Raiser hielt das odterliche Erbe Dem ungeduldig Mahnenden zurück; Es hieß, er denk' ihn ganz darum zu kurzen, Mit einem Bischofshut ihn abzusinden. Wie Dem auch sep — der Jüngling öffnete Der Wassensteunde bosem Rath sein Ohr, Und mit den edeln Herrn von Eschenbach, Bon Tegerfelden, von der Wart und Palm Beschloß er, da er Recht nicht konnte sinden, Sich Rach' zu holen mit der eignen Hand.

Walther fürft.

D, sprecht, wie ward bas Gräfliche vollendet? Stauffacher.

Der König ritt herab vom Stein zu Baben, Gen Rheinfeld, wo die Hofftatt war, zu ziehn, Mit ihm die Fürsten Hand und Leopold Und ein Gefolge hochgeborner Herren. Und, als sie kamen an die Neuß, wo man Auf einer Fähre sich läßt übersehen, Da brängten sich die Mörder in das Schiff,

Daß fie ben Raifer vom Gefolge trennten. Drauf, als ber Kurft burch ein geacert Relb hinreitet - eine alte große Stabt Soll drunter liegen aus der Beidenzeit -Die alte Befte Sabsburg im Gefict, Bo feines Stammes Sobeit ausgegangen -Stößt Bergog Band ben Dolch ihm in die Reble. Rudolph von Palm burdrennt ihn mit dem Speer. Und Efchenbach zersvaltet ihm bas Saupt, Daß er herunterfinkt in feinem Blut, Bemorbet von ben Seinen auf bem Seinen. Um andern Ufer faben fie die That: Doch, burch den Strom geschieden, fonnten fie Nur ein unmächtig Behgeschrei erheben: Um Wege aber faß ein armes Weib: In ihrem Schoß verblutete der Raiser.

Meldthal.

So hat er nur fein frühes Grab gegraben, Der unerfättlich Alles wollte haben!

Stauffacher.

Ein ungeheurer Schreden ist im Land umber: Gesperrt sind alle Passe des Gebirgs; Jedweder Stand verwahret seine Granzen; Die alte Zürich selbst schloß ihre Thore, Die dreißig Jahr' lang offen standen, zu, Die Mörder fürchtend und noch mehr — die Nächer. Denn, mit des Bannes Fluch bewassnet, kommt Der Ungarn Königin, die strenge Agnes, Die nicht die Milde kennet thres zarten Geschlechts, des Vaters königliches Blut Bu rächen an der Mörder ganzem Stamm,

An ihren Anechten, Kindern, Kindestindern, Ja, an den Steinen ihrer Schlöffer felbst. Geschworen hat sie, ganze Zeugungen hinabzusenben in des Baters Grab, In Blut sich, wie in Maienthau, zu baden.

Beiß man, wo fich die Morder hingeflüchtet?

Sie flohen alsbald nach vollbrachter That Auf fünf verschiednen Straßen auseinander Und trennten sich, um nie sich mehr zu sehn — Herzog Johann soll irren im Gebirge.

Walther Surft.

So trägt die Unthat ihnen teine Frucht! Rache trägt teine Frucht! Sich selbst ist sie Die fürchterliche Nahrung, ihr Genuß Ift Mord, und ihre Sättigung das Grausen. Stauffacher.

Den Mördern bringt die Unthat nicht Gewinn; Wir aber brechen mit der reinen hand Des blut'gen Frevels segenvolle Frucht. Denn einer großen Furcht sind wir entledigt: Gefallen ist der Freiheit größter Feind, Und, wie verlautet, wird das Scepter gehn Aus Habsburgs haus zu einem andern Stamm: Das Reich will seine Wahlfreiheit behaupten.

Walther fürft und Richrere.

Bernahmt 3hr mas?

Stauffacher.

Der Graf von Luremburg Ift von den mehrsten Stimmen icon bezeichnet.

Walther fürft.

Bobl und, daß wir am Reiche treu gehalten: Jest ift gu hoffen auf Gerechtigfeit!

Stauffacher.

Dem neuen herrn thun tapfre Freunde noth: Er wird und schirmen gegen Deftreichs Race.

(Die Landleute umarmen einander.)

Sigrift mit einem Reichsboten.

Bigrift.

Sier find des Landes murd'ge Oberhaupter.

Röffelmann und Mehrere.

Sigrist, was gibt's?

Sigrift.

Ein Reichsbot' bringt dies Schreiben.

Alle (ju Walther Furft).

Erbrecht und lefet.

Walther Surft (liest).

"Den bescheibnen Mannern

"Bon Uri, Schwos und Unterwalden bietet

"Die Konigin Elebeth Gnad' und alles Gute."

Diele Stimmen.

Bas will die Konigin? Ihr Reich ift aus.

Malther fürft (liebt).

"In ihrem großen Schmerz und Wittwenleid,

"Worein der blut'ge Hinscheid ihres Herrn

"Die Ronigin verfest, gedenkt fie noch

"Der alten Treu' und Lieb' ber Schwoberlande."

Meldthal.

In ihrem Glud hat fie Das nie gethan.

Möffelmann.

Still! Laffet boren!

Malther Sürft (liebt).

"Und sie versieht sich zu dem treuen Bolt,
"Daß es gerechten Abscheu werde tragen
"Bor den verstuchten Ehdtern dieser Ehat:
"Darum erwartet sie von den drei Landen,
"Daß sie den Mördern nimmer Borschub thun,
"Bielmehr getreulich dazu helsen werden,
"Sie auszuliesern in des Nächers Hand,
"Der Lieb' gedenkend und der alten Gunst,
"Die sie von Rudolphs Fürstenhaus empfangen."
(Beichen des Unwillens unter den Landseuten.)

Diele Stimmen.

Der Lieb' und Gunft!

Stauffacher.

Bir haben Gunst empfangen von dem Bater; Doch wessen rühmen wir und von dem Sohn? hat er den Brief der Freiheit und bestätigt, Wie vor ihm alle Kaiser doch gethan? Hat er gerichtet nach gerechtem Spruch Und der bedrängten Unschuld Schutz verliehn? hat er auch nur die Boten wollen hören, Die wir in unser Angst zu ihm gesendet? Nicht Eins von Diesem glem hat der König An und gethau, und, hätten wir nicht selbst Und Necht verschafft mit eigner muth'ger Hand, Ihn rührte unse Noth nicht an — Ihm Dant? Nicht Dant hat er gesät in diesen Thälern. Er stand auf einem hohen Plat, er konnte Ein Bater seiner Böller sepn; doch ihm

Sefiel es, nur gu forgen für die Seinen: Die er gemehrt hat, mögen um ihn weinen! Walther für f.

Wir wollen nicht frohloden seines Falls, Richt des empfangnen Bosen jest gedenken, Fern sep's von und! Doch, daß wir rächen sollten Des Königs Tob, der nie und Gutes that, Und Die verfolgen, die und nie betrübten, Das ziemt und nicht und will und nicht gebühren. Die Liebe will ein freies Opfer sepn; Der Tob entbindet von erzwungnen Pflichten!

— Ihm haben wir nichts weiter zu entrichten.

Melchtal.

Und, weint die Konigin in ihrer Kammer, Und klagt ihr wilder Schmerz den himmel an, So feht ihr hier ein angstbefreites Bolt Bu eben diesem himmel dankend siehen — Ber Thranen ernten will, muß Liebe saen. (Reichbborg geht ab.)

Stauffacher (ju bem Bole). Bo ift ber Tell? Soll er allein und fehlen, Der unfrer Freiheit Stifter ift? Das Größte hat er gethau, bas hartefte erbulbet. Kommt Alle, fommt, nach feinem haus zu wallen, Und rufet heil dem Retter von und Allen.

(Mue geben ab.)

## Aweite Scene.

Telle Sausflur.

Ein Feuer brennt auf bem berb. Die offenfiebenbe Thure geigt ins Freie.

Bedwig. Walther und Wilhelm.

gedwig.

Heut' tommt der Bater. Kinder, liebe Kinder! Er lebt, ist frei, und wir sind frei und Alles! Und euer Bater ist's, der's Land gerettet.

Walther.

Und ich bin auch babet gewesen, Mutter! Mich muß man auch mit nennen. Vatere Pfeil Ging mir am Leben hart vorbet, und ich Hab' nicht gezittert.

Sebwig (umarmt ibn).

Ja, du bift mir wieber

Gegeben! Ameimal hab' ich bich geboren! Ameimal litt ich ben Mutterschmerz um bich! Es ist vorbei — Ich hab' euch Beibe, Beibe! Und beute kommt ber liebe Bater wieder!

(Ein Mond erfcheint an ber Sausthure.)

Wilhelm.

Sieh', Mutter, fieh' - bort fieht ein frommer Bruber: Gewiß wird er um eine Gabe fiebn.

Bedwig.

Führ' ihn herein, damit wir ihn erquiden: Er fühl's, daß er ind Freudenhaus gefommen.

(Sebt binein und tommt balb mit einem Becher wieber.)

Wilhelm (jum Mond).

Rommt, guter Mann! die Mutter will Euch laben.

Walther.

Rommt, ruht Euch aus und geht gestärft von dannen. Rand

(fcheu umperblidend mit verftorten Bugen).

Bo bin ich? Saget an, in welchem Lande? Walther.

Sepb Ihr verirret, daß Ihr Das nicht wift? Ihr fepb zu Burglen, herr, im Lande Uri, Bo man hineingeht in das Schächenthal.

Mond (ju Bedwig, welche jurudtommt). Sepb Ihr allein? Ift Guer herr zu hause?
Bedwig.

3ch erwart' ihn eben — doch was ist Euch, Mann? Ihr seht nicht aus, als ob Ihr Gntes brächtet. — Wer Ihr auch sepb, Ihr sepb bedurftig, nehmt! (Reicht ibm ben Becher.)

Mönd.

Wie auch mein lechzend herz nach Labung schmachtet, Nichts rühr' ich an, bis Ihr mir zugesagt —

Stowig.

Berührt mein Rleid nicht, tretet mir nicht nah', Bleibt ferne ftebn, wenn ich Euch hören foll.

Mönd.

Bei diesem Feuer, das hier gaftlich lodert, Bei Eurer Kinder theurem Haupt, das ich Umfasse —

(Ergreift die Anaben.)

Sedwig.

Mann, mas finnet Ihr? Burud Bon meinen Kindern! — Ihr fept fein Monch! Ihr fend Es nicht! Der Friede wohnt in diesem Rleibe; In Euren gagen wohnt ber Friede nicht.

Ich bin der ungludfeligfte der Menfchen.

Das Unglud fpricht gewaltig ju bem herzen; Doch Guer Blid fchnurt mir bas Innre gu. Walther (aufpringenb).

Mutter, der Bater!

(Eilt binaus.)

Bedwig.

D mein Gott! (Will nach, gittert und balt fic an.) Wilhelm (eilt nach).

Der Bater!

Walther (braufen).

Da bist du wieder

Wilhelm (braufen). Bater, lieber Bater! Cell (braufen).

Da bin ich wieder — Wo ist eure Mutter?
(Areten berein.)

Da fteht fie an der Thur' und tann nicht weiter: So gittert fie por Schreden und por Rreube.

Eell.

D Hedwig! Hedwig! Mutter meiner Kinder! Sott hat geholfen — und trennt kein Tyrann mehr. Sedwig (an kinem Salfe). D Tell! Tell! welche Angst litt ich um dich!

(Mind wird aufmertfam.)

EriL

Bergiß sie jest und lebe nur ber Frande! Da bin ich wieder! Das ist meine Hutte! Ich stehe wieder auf dem Meinigen! Wilhelm.

Wo aber hast du deine Armbrust, Bater? Ich seh' sie nicht.

Etll.

Du wirst sie nie mehr sehn.
An beil'ger Statte ist sie ausbewahrt:
Sie wird hinsort zu keiner Jagd mehr bienen.

Sedwig.

O Tell Tell!

(Tritt jurud, lagt feine Sand los.)

Bas erschreckt bich, liebes Beib?

Sedwig.

Wie — wie kommst du mir wieder? — Diese Hand — Darf ich sie fassen? — Diese Hand — o Gott! Cell (herzlich und muthig).

hat euch vertheidigt und das Land gerettet: Ich darf fie frei binauf jum himmel heben.

(Monch macht eine rafde Bewegung, er erblickt ign.) Ber ift ber Bruber bier?

Sebwig.

Ach, ich vergaß ihn!

Sprich bu mit ihm: mir graut in feiner Nahe.

Send Ihr ber Tell, durch den der Landvogt fiel?

Der bin ich, ich verberg' es teinem Menichen.

Mond.

Ihr fend ber Tell! Ach, es ift Gottes Sand, Die unter Guer Dach mich hat geführt.

Cell (mißt ihn mit ben Mugen).

Ihr fepd fein Monch! Ber fepd Ihr?

Mönd).

Ihr erschlugt

Den Landvogt, der Euch Boles that — Auch ich Hab' einen Feind erschlagen, der mir Recht Bersagte — Er war Euer Feind, wie meiner — Ich hab' das Land von ihm befreit.

Cell (jurudfahrenb).

Ibr fepb -

Entfeten! — Rinder! Kinder, geht hinein! Geh', liebes Weib! Geh', geh'! — Ungludlicher! Ibr maret —

Sedwig.

Gott, wer ift es?

Cell.

Krage nicht!

Fort, fort! Die Rinder durfen es nicht boren. Geb' aus dem hause — weit hinmeg — Du barfft Richt unter einem Dach mit Diesem wohnen.

Sebwia.

Beb' mir, mas ift Das? Kommt!

(Geht mit ben Rinbern.)

Cell (ju bem Mond).

Ihr sepd der Herzog

Bon Desterreich — Ihr fend's! Ihr habt den Raiser Erschlagen, Guren Ohm und herrn.

Johannes Parriciba.

Er war

Der Rauber meines Erbes.

Eell.

Guren Obm

Erschlagen, Euren Kaifer! Und Euch trägt Die Erde noch! Euch leuchtet noch die Sonne!

Parricida.

Tell, hort mich, eh' 3hr -

Cell.

Bon bem Blute triefend

Des Vatermordes und des Kaisermords, Bagst du zu treten in mein reines Haus? Du wagst's, dein Antlig einem guten Menschen Ju zeigen und das Gastrecht zu begehren?

Parricida.

Bei Cuch hofft' ich Barmherzigkeit zu finden! Auch Ihr nahmt Rach' an Eurem Feind.

EtlL.

Ungludlicher!

Darsst du der Chrsucht blut'ge Schuld vermengen Mit der gerechten Nothwehr eines Vaters? Jast du der Kinder liebes Haupt vertheidigt? Des Herdes Heiligthum beschüht? das Schrecklichste, Das Leste von den Deinen abgewehrt?

— Zum himmel heb' ich meine reinen Hande, Verstucke dich und deine That — Gerächt Hab' ich die heilige Natur, die du Geschändet — Nichts theil' ich mit dir — Gemordet Hast du, ich hab' mein Theuersted vertheidigt.

Parricida.

Ihr ftoft mich von Euch, troftlos, in Bergweiflung?

Mich faßt ein Grausen, ba ich mit bir rede. Fort! Wandle beine fürchterliche Straße! Laß rein die Hutte, wo die Unschuld wohnt! Varriciba (wender fich ju geben).

So fann ich, und fo will ich nicht mehr leben!

Und doch erbarmt mich beiner — Gott bes Himmels! So jung, von solchem adeligen Stamm, Der Enkel Mudolphs, meines Herrn und Kaisers, Als Mörder flüchtig, hier an meiner Schwelle, Des armen Mannes — flehend und verzweiselnd — (Berbüllt sich bas Sesicht.)

Darricida.

D, wenn Ihr weinen könnt, laßt mein Geschick Euch jammern: es ist fürchterlich — Ich bin Ein Fürst — ich war's — ich konnte glücklich werden, Wenn ich der Wünsche Ungeduld bezwang. Der Neid zernagte mir das Herz — Ich sah Die Jugend meines Vetters Leopold Gekrönt mit Ehre und mit Land belohnt Und mich, der gleiches Alters mit ihm war, In sklavischer Unmündigkeit gehalten — Eckl.

Unglücklicher, wohl kannte dich dein Ohm, Da er dir Land und Leute weigerte! Du selbst mit rascher, wilder Wahnstinnsthat Rechtsertigst surchtbar seinen weisen Schluß.

— Wo sind die blut'gen helser deines Mords?

Parriciba.

Wohin die Rachegeister sie geführt; Ich sah sie feit der Ungludsthat nicht wieder.

Cell

Weißt bu, daß dich die Acht verfolgt, daß du Dem Freund verboten und dem Feind erlaubt? Varricida.

Darum vermeib' ich alle offne Straßen; An keine Hutte wag' ich anzupochen — Der Wuste kehr' ich meine Schritte zu; Mein eignes Schreckniß irr' ich durch die Berge Und sahre schaudernd vor mir selbst zuruck, Zeigt mir ein Bach mein unglückselig Bild. D, wenn Ihr Mitleid fühlt und Menschlichkeit — (Fällt vor ihm nieber.)

Cell (abgewendet).

Steht auf! Steht auf!

Darricida.

Nicht, bis 3hr mir die hand gereicht gur Sulfe.

Eell.

Kann ich Euch helfen? Kann's ein Mensch der Sunde? Doch stehet auf — Was Ihr auch Gräfliches Berubt — Ihr sept ein Mensch — Ich bin es auch; Bom Tell soll Keiner ungetröstet scheiden — Was ich vermag, Das will ich thun.

Darricida.

(auffpringend und feine Sand mit Seftigfeit ergreifenb).

o Tell!

Ihr rettet meine Seele von Berzweiflung.

Cell.

Laft meine Sand lod - Shr mußt fort. Sier tount

Ihr unentbedt nicht bleiben, tonnt entbedt Auf Sous nicht rechnen — Wo gedenkt Ihr hin? Wo hofft Ihr Ruh' zu finden?

Parricida.

Beiß ich's? Ach!

Cell.

Hört, mas mir Gott ins herz gibt — Ihr mußt fort Ins Land Italien, nach Sanct Peters Stadt! Dort werft Ihr Euch dem Papft zu Füßen, beichtet Ihm Eure Schuld und löfet Eure Seele! Varriciva.

Wird er mich nicht dem Racher überliefern?

Bas er Euch thut, Das nehmet an von Gott.

Bie tomm' ich in das unbefannte Land? Ich bin des Wegs nicht tunbig, wage nicht Bu Wanberern bie Schritte zu gesellen.

Cell.

Den Weg will ich Euch nennen, mertet wohl! 3hr fteigt hinauf, bem Strom der Reuß entgegen, Die wildes Laufes von dem Berge fturzt — Parricida (erforiet).

Seh' ich die Reuß? Sie floß bei meiner That.

Etll.

Am Abgrund geht der Weg, und viele Kreuze Bezeichnen ihn, errichtet jum Gedachtniß Der Wanderer, die die Lawine begraben.

36 fürchte nicht die Schreden der Natur, Wenn ich bes herzens wilde Qualen gabme.

#### Rell.

Wor jedem Kreuze fallet hin und büßet Mit heißen Reuethränen Eure Schuld — Und, sepd Ihr gludlich durch die Schreckensstraße, Sendet der Berg nicht seine Windeswehen Auf Euch herab von dem beeisten Joch, So kommt Ihr auf die Brüde, welche stäubet. Wenn sie nicht einbricht unter Eurer Schuld, Wenn Ihr sie glüdlich hinter Euch gelassen, So reißt ein schwarzes Felsenthor sich auf — Kein Tag hat's noch erhellt — da geht Ihr durch, Es führt Euch in ein heitres Thal der Freude — Doch schnellen Schritts müßt Ihr vorüber eilen: Ihr dürft nicht weilen, wo die Ruhe wohnt.

Parricida.

D Rudolph! Rudolph! Königlicher Ahn! So zieht dein Enkel ein auf deines Reiches Boden!

Rell.

So immer steigend kommt Ihr auf die Höhen Des Gotthardts, wo die ew'gen Seen sind, Die von des himmels Strömen selbst sich füllen. Dort nehmt Ihr Abschied von der deutschen Erde, Und muntern Laufs führt Euch ein andrer Strom Ins Land Italien hinab, Euch das gelobte —

(Man bort ben Aubreiben von vielen Aipenbornern geblafen.) Ich bore Stimmen. Kort!

Bedwig (eilt berein).

Bo bist du, Tell? Der Bater kommt! Es nahn in frohem Zug Die Eidaenossen alle — Parricida ( berbult fic).

Webe mir!

36 darf nicht weilen bei den Glüdlichen.

Geh', liebes Weib. Erfrische biesen Mann! Belad' ihn reich mit Gaben: benn sein Weg Ift weit, und teine Herberg' findet er. Gile! Sie nahn.

sedwig.

Wer ist er?

Cell.

Korsche nicht!

Und, wenn er geht, fo wende deine Augen, Daß fie nicht feben, welchen Weg er mandelt!

(Parriciba geht auf ben Tell ju mit einer raichen Bewegung; biefer aber bedeutet ibn mit ber Sand und geht. Wenn Beibe ju verschies benen Seiten abgegangen, verandert fich ber Schauplat, und man fiebt in ber

## Letten Scene

ben gangen Thalgrund vor Tells Wohnung, nebst ben Anboben, welche ihn einschließen, mit Kandleuten besept, welche sich zu einem Gangen grupplren. Andre tommen über einen hoben Stag, ber über ben Schächen subrt, gezogen. Walther Fürst mit ben beiben Anaben, Welchthal und Stauffacher tommen vorwarts, Andre brangen nach; wie Tell beraustritt, empfangen ihn Alle mit lautem Frobloden.

#### Alle.

### Es lebe Tell! der Schut, und der Erretter!

(Indem fich bie Borberfien um ben Tell brangen und ihn umarmen, erscheinen noch Ruden; und Bertha, jener bie Landleute, biese bie Bedwig umarmenb. Die Must vom Berge begleitet biese flumme Scene. Wenn fie geendigt, tritt Bertha in die Mitte des Bolts.) Bertha.

Landleute! Eidgenoffen! Nehmt mich auf In euren Bund, die erste Glückliche, Die Schutz gefunden in der Freiheit Land. In eure tapfre hand leg' ich mein Necht. Wollt ihr als eure Bürgerin mich schutzen?

Das wollen wir mit Gut und Blut.

Wohlan!

So reich' ich biefem Jüngling meine Rechte, Die freie Schweizerin dem freien Maun! Rubens.

Und frei erflar' ich alle meine Anechte.

(Indem die Mufit von Reuem rafd einfallt, fallt ber Borhang.)

|   | , |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
| • |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Die

# Huldigung der Künfte.

Ein Iprifches Spiel.

Ihrer Raiserlichen Hoheit der Fran Erbpringeffin von Weimar,

## Maria Paulowna,

Groffürftin von Rufland,

in Ehrfurcht gewibmet

und vorgeftellt auf bem hoftheater ju Weimar am 12. Rovember 1804.

# Personen.

Bater. Mutter. Tängling. Mädchen. Chor von Landleuten. Tenins. Die sieben Känste.

7

# Die Sulbigung der Runfte.

#### Die Scene ift eine freie lanblide Gegenb;

in der Mitte ein Drangenbaum, mit Früchten beladen und mit Banbern geschmudt. Sandleute find eben beschäftigt, ihn in die Erde zu pflanzen, indem die Madchen und Rinder ihn zu beiben Geiten an Blumens tetten halten.

Dater.

Bachfe, machfe, blubender Baum Mit der goldnen Früchtetrone, Den wir aus der fremden Bone Pflanzen in den beimifchen Raum! Fülle füßer Früchte beuge Deine immer grunen Bweige!

Alle Sandieute.

Bachfe, machfe, blubender Baum, Strebend in den himmeldraum! Jungling.

Mit der duft'gen Bluthe paare Prangend sich die goldne Frucht! Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Zeiten Flucht! Mile.

Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Zeiten Flucht!

Mutter.

Nimm ihn auf, o heil'ge Erbe, Rimm den garten Fremdling ein! Führer ber gefledten Heerbe, Hoher Flurgott, pflege fein!

Mabchen.

Pflegt ihn, gartliche Orpaben! Schut, ihn, schut, ihn, Bater Pan! Und ihr, freie Oreaben, Daß ihm teine Wetter schaben, Fesselt alle Sturme an!

Alle

Pflegt ihn, gartliche Dryaden! Schus' ihn, fous' ihn, Bater Pan!

Jüngling.

Lächle dir der warme Aether Ewig flar und ewig blau! Sonne, gib ihm deine Strahlen! Erde, gib ihm deinen Thau!

Mili.

Sonne, gib ihm beine Strahlen! Erbe, gib ihm beinen Thau!

Bater.

Freude, Freude, neues Leben Mögst bu jedem Bandrer geben: Denn die Freude pflanzte dich. Mögen deine Wundergaben Roch ben spatsten Entel laben, und erquidend fegn' er bich!

MILE.

Freude, Freude, neues Leben Mögst du jedem Wandrer geben: Denn die Freude pflanzte dich.

(Sie tangen in einem bunten Reihen um den Baum. Die Mufit bes Orcheftere begleitet fie und geht allmählig in einen edlern Styl über, während man im Sintergrunde den Genius mit den fieben Got-tinnen herabsietgen fieht. Die Landleute gleben fich nach beiden Seiten ber Bubne, indem der Genius in die Mitte tritt und bie brei bilbenden Kunfte fich ju feiner Rechten, die vier rebenden und mufikas lifchen sich ju seiner Linken fiellen.)

#### Chor ber Aunfte.

Wir kommen von Fern' her,
Wir wandern und schreiten
Won Wölkern zu Bölkern,
Won Zeiten zu Beiten:
Wir suchen auf Erden ein bleibendes Haus,
Um ewig zu wohnen
Auf ruhigen Thronen,
In schaffender Stille,
In wirkender Fulle,
Wir wandern und suchen und finden's nicht aus.

Jüngling.

Sieh', wer find fie, die hier nahen, Eine göttergleiche Schaar! Bilder, wie wir nie fie fahen: Es ergreift mich wunderbar. Genins.

Wo die Waffen erklirren Mit eisernem Klang, Wo der Haß und der Wahn die Herzen verwirren Wo die Menschen wandeln im ewigen Irren, Da wenden wir flüchtig den eilenden Gang. Chor ber Künste.

Wir hassen die Falschen, Die Götterverächter; Wir suchen der Menschen Aufricht'ge Geschlechter; Wo kindliche Sitten Und freundlich empfahn, Da bauen wir Hutten Und siedeln und an!

Madden.

Wie wird mir auf Einmal! Wie ift mir geschehn!
Es zieht mich zu ihnen mit dunkeln Gewalten;
Es sind mir bekannte, geliebte Gestalten,
Und weiß doch, ich habe sie niemals gesehn!
Alle Canbicute.

Wie wird mir auf Einmal! Wie ist mir gefchehn!

Genius.

Aber, still! da seh' ich Menschen, Und sie scheinen doch beglückt; Reich mit Bändern und mit Kränzen, Festlich ist der Baum geschmückt. — Sind Dies nicht der Freude Spuren? Redet, was begibt sich hier? Pater.

Sirten find wir diefer Fluren, Und ein Fest begehen wir.

Genius.

Belches Feft? D, laffet hören! Mutter.

Unfrer Königin zu Ehren, Der erhabnen, gütigen, Die in unfer stilles Thal Niederstieg, und zu beglücken, Aus dem hohen Kaifersaal.

Jüngling.

Sie, die alle Reize schmüden, Gütig, wie der Sonne Strahl.

Genius.

Barum pflangt ihr diefen Baum? Jungling.

Ach, sie kommt aus fernem Land, Und ihr Herz blickt in die Ferne! Fesseln möchten wir sie gerne An das neue Vaterland.

Genius.

Darum grabt ihr biefen Baum Mit den Burzeln in die Erde, Daß die Hohe heimisch werde In dem neuen Vaterland?

Madden.

Ach, fo viele zarte Bande Bieben fie jum Jugendlande! Alles, was fie bort verließ, Ihrer Kindbeit Daradies Und ben heil'gen Schoß der Mutter Und das große Herz der Brüder Und der Schwestern zarte Brust — Können wir es ihr ersehen? Ist ein Preis in der Natur Solchen Freuden, solchen Schäßen? Genius.

Liebe greift auch in die Ferne, Liebe fesselt ja kein Ort. Wie die Flamme nicht verarmet, Jündet sich an ihrem Feuer Eine andre wachsend fort — Was sie Theures dort befessen, Unverloren bleibt es ihr; Hat sie Liebe dort verlassen, Findet sie die Liebe hier.

Mutter.

Ach, sie tritt aus Marmorhallen, Aus dem goldnen Saal der Pracht. Wird die Hohe sich gefallen Hier, wo über freien Auen Nur die goldne Sonne lacht?

Genius.

Sirten, euch ist nicht gegeben, In ein schönes herz zu schauen! Biffet, ein erhabner Sinn Legt bas Große in bas Leben, Und er sucht es nicht barin.

Jüngling.

D fcone Fremdlinge! lehrt und fie binben, D, lehret und, ihr mohlgefällig fen! Gern wollten wir ihr duft'ge Rrange winden. Und führten fie in unfre hatten ein! Genius.

Ein schönes herz hat bald sich heim gefunden; Es schafft sich selbst, still wirkend, seine Welt. Und, wie der Baum sich in die Erde schlingt Mit seiner Wurzeln Kraft und sest sich setzet, So rankt das Eble sich, das Tressliche, Mit seinen Thaten an das Leben an. Schnell knupfen sich der Liebe zarte Bande, Wo man beglückt, ist man im Vaterlande.

Alle Canbleute.

Dichoner Fremdling! fag', wie wir fie binben, Die herrliche, in unfern ftillen Grunden?

Genius.

Es ist gefunden schon, das garte Band; Richt Alles ist ihr fremd in diesem Land: Mich wird sie wohl und mein Gefolge kennen, Benn wir uns ihr verkundigen und nennen.

(her tritt der Genius bis and Profeenium, die fieben Gottimmen tonn das Gleiche, fo daß fie gang vorn einen Salbfreis bilten. In bem Augenblick, wo fie vortreten, enthullen fie ihre Attribute, die fie bis jest unter ben Gewändern verborgen gehalten.)

Genius (gegen bie Furftin).

3ch bin der ichaffende Genius des Schonen, Und, die mir folget, ist der Kunste Schaar. Bir sind's, die alle Menschenwerke kronen, Bir schmuden den Palast und den Altar. Längst wohnten wir bei deinem Raiserstamme, Und sie, die Herrliche, die bich gebar, Sie nahrt und selbst die heil'ge Opserstamme Mit reiner hand auf ihrem hausaltar. Bir find bir nachgefolgt, von ihr gefendet: Denn alles Glud wird nur durch und vollenbet.
Architektur

(mit einer Mauerkrone auf bem Saupt, ein goldned Schiff in ber Rechten). Mich fahst du thronen an der Newa Strom! Dein großer Ahnherr rief mich nach dem Norden, Und dort erbaut' ich ihm ein zweites Rom; Durch mich ist es ein Kaisersis geworden. Ein Paradics der Herrlichteit und Größe Stieg unter meiner Zauberruthe Schlag. Zeht rauscht des Lebens lustiges Getöse, Wo vormals nur ein düstrer Nebel lag; Die stolze Flottenrüstung seiner Maste Erschreckt den alten Belt in seinem Meerpalaste.

Sculptur

" (mit einer Bictoria in ber Sand).

Auch mich hast du mit Staunen oft gesehen, Die ernste Bildnerin der alten Götterwelt. Auf einen Felsen — er wird ewig stehen — Hab' ich sein großes Heldenbild gestellt; Und dieses Siegesbild, das ich erschaffen, (Die Bictoria reigend.)

Dein hoher Bruder ichwingt's in macht'ger hand; Es fliegt einher vor Alexanders Baffen, Er hat's auf ewig an fein heer gebannt. Ich fann aus Thon nur Lebenlofes bilben; Er ichafft fich ein gesittet Bolt aus Bilben.

Malerri.

Auch mich, Erhabne! wirft bu nicht verfennen, Die beitre Schöpferin ber tauschenben Gestalt.

Bon Leben blist es, und die Farben brennen Auf meinem Tuch mit glübender Gewalt. Die Sinne weiß ich lieblich zu betrügen, Ja, durch die Augen täusch' ich selbst das Herz; Mit des Geliebten nachgeahmten Zügen Bersüß' ich oft der Sehnsucht bittern Schmerz. Die sich getrennt nach Norden und nach Süden, Sie haben mich — und sind nicht ganz geschieden.

#### Doefie.

Mich halt tein Band, mich fesselt teine Schrante, Frei schwing' ich mich durch alle Raume fort. Mein unermeßlich Reich ist der Gedante, Und mein gestügelt Wertzeug ist das Wort. Was sich bewegt im Himmel und auf Erden, Was die Natur tief im Verborgnen schafft, Muß mir entschleiert und entsiegelt werden, Denn nichts beschräntt die freie Dichtertraft; Doch Schönres sind' ich nichts, wie lang ich wähle, Als in der schönen Form — die schöne Seele.

#### Rufik (mit ber Lener).

Der Tone Macht, die aus den Saiten quillet, Du kennst sie wohl, du übst sie machtig aus. Was ahnungsvoll den tiesen Busen füllet, Es spricht sich nur in meinen Tonen aus; Ein holder Zauber spielt um deine Sinnen, Ergieß' ich meinen Strom von Harmonien; In süßer Wehmuth will das Herz zerrinnen, Und von den Lippen will die Seele sliehn; Und, set; ich meine Leiter an von Tonen, Ich trage dich hinauf zum höchsten Schonen.

#### Cang (mit ber Cymbale).

Das hohe Göttliche, es ruht in ernster Stille; Mit stillem Geist will es empsunden sepn. Das Leben regt sich gern in üpp'ger Fülle; Die Jugend will sich dußern, will sich freum. Die Freude führ' ich an der Schönheit Zügel, Die gern die zarten Gränzen übertritt; Dem schweren Körper geb' ich Zephpre Flügel, Das Gleichmaß leg' ich in des Tanzes Schritt. Was sich bewegt, lent' ich mit meinem Stabe: Die Grazie ist meine schöne Gabe.

#### Schaufpielknuft (mit einer Doppetmaste).

Ein Janusbild lass ich vor dir erscheinen: Die Freude zeigt es hier und hier den Schmerz. Die Menschheit wechselt zwischen Lust und Weinen, Und mit dem Ernste gattet sich der Scherz. Mit allen seinen Tiefen, seinen Höhen, Woll' ich das Leben ab vor deinem Blick. Wenn du das große Spiel der Welt gesehen, So kehrst du reicher in dich selbst zurück: Denn, wer den Sinn aufs Ganze halt gerichtet, Dem ist der Streit in seiner Brust geschlichtet.

#### Genius.

Und Alle, die wir hier vor dir erschienen, Der hohen Kunste heil'ger Götterkreis, Sind wir bereit, o Fürstin, dir zu dienen. Gebiete du, und schnell, auf dein Geheiß, Wie Thebend Mauer bei der Leper Tonen, Belebt sich der empfindungslose Stein, Entfaltet sich dir eine Welt des Schönen.

Arditektur.

Die Saule foll fich an bie Saule reihn.

Der Marmor fcmelzen unter hammerd Schlägen. Malerei.

Das Leben frisch sich auf der Leinwand regen. Musik.

Der Strom der harmonien dir erklingen. Cans.

Der leichte Tang ben muntern Reigen folingen. Schaufpielkunft.

Die Welt sich dir auf dieser Buhne spiegeln.

Die Fantasse auf ihren macht'gen Flügeln Dich zaubern in das himmlische Gefild!

Und, wie der Fris schones Farbenbild Sich glanzend aufbant aus der Sonne Strahlen, So wollen wir mit schon vereintem Streben, Der hohen Schonheit sieben heil'ge Zahlen, Dir, herrliche, den Lebensteppich weben!

Alle Künfte (fich umsassend).

Denn aus der Rrafte icon vereintem Streben Erhebt fich, mirtend, erft das mahre Leben.



# Macbeth.

Ein Trauerspiel

pon

Shake (peare.

Bur Borftellung auf bem Softheater zu Weimar eingerichtet.

### Perfonen.

Duncan, Konig von Schottland. Malcolm, feine Gobne. Donalbain, Macbeth, Banquo, macbuff, Roffe, fcottifche Chelleute. Angus, Lenor. Fleance, Banquos Cobn. Seimarb, Felbherr ber Englanter. Sein Gobn. Septon, Macbeths Diener. Gin Mrgt. Gin Pfbriner. Gin alter Mann. Drei Mbrber. Laby Macbeth. Ibre Rammerfrau. Befate und brei Beren. Lords. Officiere. Solbaten. Banquos Geift und andere Erfcheinungen.

# Erfter Aufzug.

Ein offener Dlas.

# Erster Auftritt.

Es bonnert und bligt. Die Drei Beren fieben ba.

Erfte Bere.

Wann tommen wir Drei und wieber entgegen? In Donner, in Bligen ober in Regen?

Bweite Bere.

Bann bas Ariegsgetummel schweigt, Bann bie Schlacht ben Sieger zeigt.
Dritte Bere.

.mafat

Also eh' ber Tag sich neigt.

Erfte Sete.

2Bo der Ort?

Bweite Bere.

Die Beide dort.

Dritte fere.

Dort führt Macbeth fein heer gurud. Bweite Bere.

Dort verfunden wir ihm fein Glud!

Erfte Sere.

Aber die Meisterin wird und ichelten

Wenn wir mit trüglichem Schickfalswort Ins Berberben fubren ben ebeln Belben, Ibn verloden ju Gund' und Mord.

Dritte Bere.

Er fann es vollbringen, er fann es laffen: Doch er ift gludlich: wir muffen ibn baffen. Bweite Sere.

Wenn er fein Berg nicht tann bewahren, Mag er des Teufels Macht erfahren. Dritte Sere.

Bir streuen in die Bruft die boje Saat, Aber dem Menschen gebort bie That.

Erfte Sete.

Er ift tapfer, gerecht und gut: Barum versuchen wir fein Blut?

Bweite und britte Sere.

Strauchelt ber Gute, und fallt ber Berechte, Dann jubiliren die bollifden Machte.

(Donner und Blit.)

Erfte Sere.

3d bore bie Beifter!

Bweite Sere.

Es ruft ber Meifter.

Alle brei feren.

Dabot ruft. Wir tommen! Wir tommen! Regen wechele mit Sonnenichein! Säßlich foll fcon, Schon häßlich fenn! Auf! Durch die Luft den Weg genommen! (Sie berichwinden unter Donner und Blis.)

# Zweiter Auftritt.

Der Konig. Malcolm. Ponalbain. Gefolge.

(Sie begegnen einem verwundeten Mitter, ber von zwei Solbaten geführt wirb.)

#### Abnig.

hier bringt man einen Ritter aus der Schlacht: 3ot werden wir des Ereffens Ausschlag horen.

#### Malcolm.

Es ist derfelbe Ritter, ich erkenn' ihn, Der mich unlängst aus Feindes Hand befreit. Willommen, Kriegsgefährte! Sag' dem König, Wie stand das Exessen, als du es verließest?

#### Bitter.

Es wogte lange zweiselnd hin und her, Wie zweier Schwimmer Ramps, die, aneinander Geslammert, Kunst und Stärke ringend messen. Der wütd'ge Macdonal, werth', ein Rebell Zu seyn, sührt' aus dem Westen wider dich Die Kernen und die Galloglassen an, Und, wie ein reißender Gewitterstrom, Durchbrach er würgend unste Reihen, Alles Unwiderstehlich vor sich nieder mähend. Verloren war die Schlacht, als Macbeth sam, Dein heldenmüth'ger Feldherr. Mit dem Schwert Durch das gedrängteste Gewühl der Schlacht Macht' er sich Bahn bis zum Nebellen, sast' ihn, Mann gegen Mann, und wich nicht, bis er ihn Vom Wirbell bis zum Kinn entzweigespaltet

Und bes Berfluchten haupt jum Siegeszeichen Bor unfer Aller Augen aufgestedt.

Könia.

D tapfrer Better! Selbenmuth'ger Than!

Doch, gleichwie von bemtelben Often, wo Die Sonne ihre Strahlenbahn beginnt, Schiffbrechende Gewitter sich erheben, So brach ein neues Schreckniß aus dem Schose Des Siegs hervor. Vernimm es, großer König! Kaum wendeten die Kernen sich zur Flucht, Wir zur Verfolgung, als mit neuem Volk Und hellgeschliffnen Wassen König Sueno, Norwegens Herrscher, auf den Kampsplat trat, Den Zweisel des Gesechtes zu erneuern!

Erfdredte Das nicht unfre Oberften, Macbeth und Banquo?

Bitter.

Bohl! — wie Sperlinge Den Abler schrecken, und das Reh den Löwen! Noch, ehe sie den Schweiß der ersten Schlackt Bon ihrer Stirn' gewischt, versuchten sie Das Glück in einem neuen Kampf, und, hart Zusammentressend, ließ ich beide Heere. Mehr weiß ich nicht zu sagen: ich bin ganz Erschöpft, und meine Wunden fordern Hülfe.

Konig.

Sie find dir ruhmlich, Freund, wie beine Borte. Geht, bolt ben Bundargt! Sieb'! wer nabt fich bier?

### Dritter Auftritt.

Vorige. Roffe und Jenor.

Donalbain.

Der murd'ge Than von Rof!

Malcolm.

und welche haft Aus feinen Augen blist! So blidt nur Der, Der etwas Großes melbet.

> Mosse. Sott erhalte ben König! Könis.

Bon wannen tommt 3hr, ehrenvoller Chan?

Bon Fife, mein König, wo Norwegens Fahnen, Bor wenig Tagen stolz noch ausgebreitet, Bor beiner Macht darnieder liegen. König Sueno, Dem jener treuvergesene Than von Cambor, Der Neichsverräther, heimlich Borschub that, Ergriff den Augenblick, wo dieses Reich Bon bürgerlichem Krieg zerrüttet war, Und überraschte dein geschwächtes heer! Hartnäckig, grimmig war der Kamps, bis endlich Macheth mit unbezwinglich tapserm Arm Des Normanns Stolz gedampst — Mit einem Wort: Der Sieg ist unser.

Ronig.

Run, gelobt fep Gott!

Run bittet Ronig Gueno bich um Frieden; Doch wir gestatteten ihm nicht einmal

Die Freiheit, seine Lodten zu begraben, Bis er zehntausend Pfund in deinen Schas Bezahlt hat auf der Insel Sanct Columbus.

Nicht langer fpotte biefer eidvergeff ne Eban Bon Cambor unfere fürstlichen Bertrauene! — Geht, Sprecht ihm bas Lobesurtheil und begrußt

Macbeth mit seinem Kitell Nosse. Ich gehorche.

Bas er verlor, gewann ber eble Macbeth.

(Gie neten al.)

#### Eine Baibe.

# Bierter Anftritt.

Die brei Deren begegnen einander.

Erfte Dere.

Schwester, mas hast bu geschafft? Las boron! Dweite Bere.

Schiffe trieb ich um auf ben Meeren.
Dritte Sere (jur erfien).

Somefter! mas bu?

Erfle Bert.

Einen Fischer fand ich, zerlumpt und arm, Der flicte singend die Nete Und trieb fein Sandwert ohne Harm, Als besaß er tolliche Schabe, Und den Morgen und Abend, nimmer mad?, Begrüßt' er mit seinem lustigen Lied. Mich verdroß des Bettlers froher Gesang, Und hatt's ihm geschworen schon lang und lang— Und, als er wieder zu sischen war, Da ließ einen Schaf ich ihn finden: Im Nege, da lag es blank und daar, Daß fast ihm die Augen erdlinden. Er nahm den höllischen Feind ins Haus: Mit seinem Gesange, da war es ans.

Er nahm ben bollischen Feind ind Sans; Mit seinem Gefange, ba war es and! Erfte Seec.

und lebte wie der verlorne Goon, Ließ allen Gelüsten den Bügel, Und der falsche Mammon, er floh davon, Als hatt' er Gebeine und Flügel. Er vertraute, der Thorl auf Herengold Und weiß nicht, daß es der Holle zollt!

Die zwei andern heren. Er vertraute, der Thor! auf herengolb Und weiß nicht, daß es der Solle gout!

Und, als nun der bittre Mangel tam, Und verschwanden die Schmeichelfreunde, Da verließ ihn die Gnade, da wich die Scham: Er ergab sich dem höllischen Feinde. Freiwillig bot er ihm Herz und Hand Und zog als Rauber durch das Land. Und, als ich bent' will vorüber gedn.

Wo der Shah ihm ind Neh gegangen, Da sah ich ihn heulend am User stehn, Mit bleich geharmten Wangen, Und hörte, wie er verzweifelnd sprach: Falsche Nire, du hast mich betrogen! On gabst mir das Gold, du ziehst mich nach! Und stürzt sich hinab in die Wogen.

Die zwei andern Seren. On gabst mir das Gold, du ziehst mich nach! Und stürzt sich hinab in den wogenden Bach! Erfe Sere.

Erommeln! Erommeln! Macbeth kommt.
Alle Drei (einen King schließend).
Die Schickfalsschwestern, Hand in Hand,
Schwarmen über See und Land,
Orehen so im Kreise sich,
Oreimal für dich
Und dreimal für mich,
Noch dreimal, daß es Neune macht.
Dalt'! der Zauber ist vollbracht!

# Fünfter Auftritt.

Macbeth und Banquo. Die drei Beren.

Macbeth.

Sold einen Tag, so schon zugleich und häßlich, Sah ich noch nie.

Banquo. Wie weit ist's noch nach Foris? — Sieh', wer sind Diese da, so grau von Haaren, So riesenhast und schrecklich angusehn!
Sie sehen keinen Erdbewohnern gleich
Und stehn doch hier. Sprecht! lebt ihr, oder sepd
Ihr etwas, dem ein Sohn der Erde Fragen
Borlegen dars? Ihr scheint mich zu verstehen.
Denn Jede seh' ich den verkurzten Kinger
Bedeutend an die welten Lippen legen.
Ihr solltet Weiber sepn, und doch verbietet
Mir euer mannisch Ansehn, euch dafür zu halten.

Sprecht, wenn ihr eine Sprache habt, wer fend ihr? Erfte Bere.

Seil dir, Macbeth! Seil dir, Than von Glamis! Bweite Sere.

Seil dir, Macbeth! Seil dir, Than von Cambor! Dritte gere.

Beil bir, Macbeth! ber einst Konig fenn wird! Banquo (m Macbeth).

Wie? Warum bebt 3hr fo gurud und schaudert Bor einem Gruße, der fo lieblich flingt?
(Su ten Beren.)

Im Namen des Wahrhaftigen, Sprecht, seyd ihr Wirklich, Bas ihr von Außen scheint? Bhr grüßet meinen edeln Kriegsgefahrten Mit gegenwärt'gem Glüd und glänzender Verheißung funft'ger föniglicher Größe. Mir sagt ihr nichts. Vermögt ihr in die Saat Der Zeit zu schanen und vorher zu sagen, Welch Samenforn wird ausgehn, welches nicht,

So fprecht ju mir, ber eure Gunft nicht fuct, Doch eure Abgunft fürchtet.

Erfte Here. Heil! Dweite Bere. Heil! Dritte Kere.

Seil!

Erfte Beze.

So groß nicht, aber größer doch, als Macbeth! Bweite Bere.

Co gludlich nicht, und boch gludseliger!

Dritte gert.

Du wirst tein König fenn, boch Könige zeugen. Drum Seil euch Beiden, Macbeth, Banquo, Seil ench! Erfte Bere.

Banquo und Macbeth, Seil euch!

Racbeth.

Bleibt, ihr geheimnisvolle Sprecherinnen, Und fagt mir mehr!
Ich weiß, durch Sinels, meines Baters, Tod, Der diese Nacht verschieden, bin ich Than Bon Glamis! Aber wie von Cawdor?
Der Than von Cawdor lebt und lebt im Schose Des Glück, und, daß ich König einst sepn werde, Ist eben so unglaublich, da dem Duncan swei Sohne leben! Sagt, von wannen kam euch Die wunderbare Wissenschaft? Warum Berweilet ihr auf dieser durren Kaide

Durch fold prophetisch Grußen unsern Bug? Sprecht, ich beschwör' euch!

(Die Begen verschwinden.)

Banquo.

Die Erbe bilbet Blafen, wie bas Baffer, Und Diefe mogen bavon fenn? Wo find fie hingetommen?

Macbeth.

In die Luft,

Und, was uns Körper schien, zerfloß wie Athem In alle Winde. — Das fie noch da maren!

Banquo.

Wie? Waren biefe Dinge mirtlich hier, Movon wir reben, ober agen wir Bon jener tollen Murgel, die die Sinne Bethoret?

Macbeth. .

Eure Rinder follen Ronige werben?

Ihr felbst follt Ronig fenn!

Macbeth.

And Than von Cambor

Dazu: war's nicht fo?

Banquo.

Bortlich und buchftablich.

Doch, feht, wer fommt da?

# Sechster Auftritt.

Vorige. Noffe. Angus.

Mosse

Ruhmgefronter Macbeth!

Dem König kam die Freudenbotschaft zu Bon deinen Siegen, wie du die Rebellen Berjagt, den surchtbarn Macdonal besiegt: Das schien ihm schon das Maß des ird'schen Ruhms. Doch seine Junge überströmte noch Bon deinem Lob, als er das Größre schon vernahm, Was du im Kampse mit dem surchtbaren Norweger ausgesührt, wie du der Retter Des Reichs geworden; dicht wie Hagelschläge Kam Post auf Post, jedwede schwer beladen Mit deiner Thaten Ruhm, und schüttete Dein Lob in sein erstauntes Ohr.

Angus.

Wir find

Gefandt, dir feinen Dant zu überbringen, Alls herolde dich bei ihm aufzuführen, Dich zu belohnen nicht.

Moffe.

Jum Pfande nur Der größern Ehren, die er bir bestimmt, Befahl und der Monarch, dich Than von Cawdor Ju grußen, und in diesem neuen Titel Heil dir, ruhmwurd'ger Cawdor, benn du bist's!

Wie? Cagt ber Teufel mahr?

Macbeth.

Der Than von Cambor lebt:

Bie fleidet ihr mich in geborgten Schmud?

Der einstens Than gewesen, lebt, doch nur So lange, bis das Bluturtheil an ihm Bollstreckt ist. Ob er mit dem Normann, ob Mit den Rebellen einverstanden war, Ob er mit Beiden sich zum Untergang Des Reichs verschworen, weiß ich nicht zu sagen. Das ist gewiß, daß Hochverrath, erwiesen Und von ihm selber eingestanden, ihn Gestürzt.

Macbetb.

Slamis und Than von Cambor! Das Größte steht noch aus! — Habt Dant, ihr Herren. (Bu Banque.)

Hofft 3hr nun nicht, daß Eure Kinder Könige Seyn werden, da derfelbe Mund, der mir Den Than von Cawdor gab, es Euch verhieß?

Banquo.

Hum! Ständ' es so, möcht' es Euch leicht verleiten, Den Cawdor zu vergessen und die Krone Zu suchen. — Es ist wunderbar! Und oft Loct und der Hölle schadenfrohe Macht Durch Wahrheit selbst an des Verderbend Rand. Unschuld'ge Kleinigkeiten dienen ihr, Und zu Verbrechen fürchterlicher Art Und grausenhafter Folgen hinzureisen! (Su Vosse und Unaus.)

Bo ift der König?

#### Angus

Auf dem Beg bieber.

(Banque fpricht feitwarts mit Beiten.)

Macbeth (für fic).

Bmei Theile des Dratels find erfüllt, Ein hoffnungevolles Pfand bes bochten Dritten! - Sabt Dant, ibr Berren - Diefe munberbare Eröffnung tunn nicht bofe fenn - fie tann Micht aut fenn. Bar' fle bofe, marum fing Gie an mit einer Wahrheit? 3ch bin Than Bon Cambor! 2Bar' fie aut, marum Beidleicht mich die entfesliche Versuchung, Die mir bad Saar aufstraubt, mir in ber Bruft Das cifenfefte Mannerberg erichuttert? Die Sandlung felbit ift minder grausenvoll, Mis ber Gebante ber gefdrecten Geele. Dies Bild, die bloge Mordthat bes Gebirns, Dieat meine innre Welt fo heftig auf. Das iede andre Lebendarbeit rubt. Und mir nichts ba ift, als bas Wefentofe.

Banque (ju ten Untern).

Bemertet doch, wie unfer Freund verzudt ift. Macbeth.

Quill es das Schidfal, daß ich Ronig fen, So frone mich's, und ohne daß ich's suche!

Banqua.

Die neuen Ehren, die ihn schmuden, find Wie fremde Aleider, die uns nicht recht paffen, Dis wir durch oftres Tragen fie gewohnen.

Macbeth (fer fich).

Romme, mas tommen mag! Die Stunde rennt auch durch ben rauhsten Tag!

Banqno (ju Macbeth).

Mein ebler Than, wir warten nur auf Ench.

Macbeth.

Bergebt, ihr Herren! Mein verstörter Kopf Bar in vergangne Zeiten weggeruckt. — Glaubt, eble Freunde, eure Dienste sind In meinem bankbarn Herzen eingeschrieben, Und jeden Tag durchblättr' ich meine Schuld. Lest zu dem König!

(Bu Banque.)

Denkt bes Borgefallnen! Und, wenn wir's reiflich bei uns felbst bedacht, Dann last uns frei und offen davon reden.

Banquo.

Sehr gern.

Macbeth.

Bis dahin gnug bavon! Kommt Freunde! (Gle geben ab.)

Roniglicher Palaft.

# Cicbenter Auftritt.

Konig. Malcolm. Donalbain. Macduff. Gefolge.

König.

Ift die Sentenz an Cawdor schon vollstreckt? Sind, die wir abgesandt, noch nicht zurück?

#### Bonalbain.

Sie sind noch nicht zurückgefehrt, mein König, Doch sprach ich Einen, der ihn sterben sah. Er habe seinen Hochverrath aufrichtig Bekannt und tiese Reue bliden lassen. Das Würdigste in seinem ganzen Leben War der ergebne Sinn, womit er es Verließ! Er starb wie Einer, der aufs Sterben Studirte, und das kostbarste der Güter Warf er gleichgültig hin, als war' es Stand.

Rönig.

Es gibt noch teine Runft, die innerste Gestalt des Herzens im Gesicht zu lesen! Er war ein Mann, auf den ich Alles baute!

### Achter Auftritt.

Vorige. Macbeth. Banquo. Roffe. Lenor.

Rönig.

D theurer Better, Stute meines Reichs! Die Sunde meines Undanks lastete
So eben schwer auf mir! Du bist so weit Boraus geeilt, daß dich der schnellste Flug Der Dankbarkeit nicht mehr erreichen kann! Kast möcht' ich wünschen, daß du weniger Berdient, damit mir's möglich ware, dich Nach Wurden zu belohnen! Jeho bleibt mir nichts, Als zu bekennen, daß ich die als Schuldner Berfallen bin mit meiner ganzen Dabe.

Macheth.

ich geleistet, Sire, belohnt sich selbst: : nicht mehr, als was ich schuldig war. kommt es zu, mein königlicher Herr, Dienste Eurer Anechte zu empfangen. ind des Thrones Kinder und des Staats kuch durch heil'ge Lehenspsiicht verpfändet.

Aonig.

mir willfommen, edler, theurer Held!
abe angesangen, dich zu pflanzen,
sür dein Wachsthum sorg' ich — edler Banquo!
aft nicht weniger verdient: es soll
olten werden. Las mich dich umarmen
un mein Herz dich drüden. (Umarme 1802.)

Danguo.

Bach? ich ba,

t die Ernte Guer.

Rönig.

Meine Freude ist roß, daß sie vom Aummer Ehranen borgt, zu entladen. Söhne! Bettern! Chans! die zunächst an meinem Throne stehen!, daß wir Malcolm, unsern Aeltesten, fünft'gen Erben unsers Reichs bestimmt ihn zum Prinzen Sumberlands ernennen. einz'ge Borzug soll ihn kennbar machen unsere trefflichen Baronen Zahl, gleich Gestirnen unsern Chron umschimmern!

(Bu Macbeth.)

, Better, nach Invernes! Denn wir find bloffen, Guer Gaft au fevn beut' Abend.

Macbeth.

Ich felbst will Eurer Ankunft Bote fevn Und meinem Beib ben hohen Gaft vertanden! Und fo, mein König, nehm' ich meinen Welaub!

Ainig. (ton umarment).

Mein wurd'ger Cambor!

(Er geht ab mit bem Gefolge.)

Macheth (allein).

Pring von Cumberland?

(W)

Das ist ein Stein, der mir im Wege liegt, Den muß ich überspringen, oder ich stürze! Berhüllet, Sterne, euer himmlisch Licht, Damit tein Tag in meinen Busen falle! Das Auge selber soll die Hand nicht sehen, Damit das Ungeheure kann geschehen!

Borballe in Macbeths Golat.

# Reunter Auftritt.

Sadn Macbeth allein , in einem Briefe lefend.

- "Ich traf fie grade an bem Lag bes Siege, und bie Erfullung ihres erften Grußes
- "Berburgte mir, fie wiffen mehr als Menfchen.
- "Da ich nach neuen Dingen forfchen wollte,
- "Berschwanden fie. 3ch stand noch voll Erstaunen,
- "Als Abgeordnete vom Konig tamen,
- "Die mich als Chan von Cawdor grußten, mit
- "Demfelben Titel, ben mir turg gupor

"Die Sauberichmeftern gaben, und worauf "Der britte tonigliche Gruf gefolgt! "Dies eil' ich bir ju melben, theuerste "Genoffin meiner Grobe, bas bu langer nicht "Unwissend fevest, welche Sobeit und "Erwartet. Leg' es an bein berg! Leb' woll!" Glamis und Cambor bift du und follft fepn, Bas bir verheißen ist — Und denaoch fürcht' ich Dein weichliches Gemuth - Du bift ju fauft Begrtet, um ben nachften Beg ju gebu. Du bift nicht ohne Chrgeig, mochteft gerne Groß fenn, doch dein Gemiffen auch bemabren. . Nicht abgeneigt bist bu vor ungerechtem Beminn: boch widersteht dir's, falfch zu fpielen. Du möchtest gern Das haben, mas bir guruft: Das muß geschebn, wenn man mid baben will? Und baft doch nicht bie Recheit, es zu thun! D. eile! eile ber! Damit ich meinen Beift in beinen giebe. Durd meine tapfre Bunge biefe 3meifel Und Kurchtgefpenfter aus bem Relde folage, Die bich wegichrecken von dem goldmen Reif. Bomit bas Slud bid gern befronen mochte.

> Behnter Auftritt. Jady Macbeth. Pförtner.

> > fabg.

Pfortner.

Der König kommt auf diese Racht hieher.

fab v.

Du bift nicht tlug, wenn bu Das fagft — Ift nicht Dein herr bei ihm? Unb, mar' es, wie du fprichft, Wurb' er ben Gaft mir nicht verfündigt haben?

Pfortner.

Sebieterin, es ist so, wie ich sage! Der Than ist unterwegs; ein Eilbot' sprengte In vollem Lauf vorans: der hatte kaum Noch so viel Athem übrig, seines Auftrags Sich zu entled'gen.

fabn.

Pflegt ihn wohl! Er bringt

Und eine große Post.

(Pformer geht.)

Der Rab' ist heiser,
Der Duncans tödtlichen Einzug in mein Haus
Anträchzen soll — Rommt jest, ihr Geister alle,
Die in die Seele Mordyedanten sa'n!
Rommt und entweidt mich hier! Bom Wirbel bis
Jur Zehe füllt mich an mit Ligers Grimm!
Berdickt mein Blut, sperrt jeden Weg der Reue,
Damit kein Stich der wiedertehrenden Natur
Erschüttre meinen gräßlichen Entschluß
Und ihn verhindere, zur That zu werden.
An meine Weiderbrüste leget euch,
Ihr Unglücksgeister, wo ihr auch, in welcher
Sestalt unsichtbar auf Verderben lauert,
Und sauget meine Milch anstatt der Gulle!
Romm, dick Nacht, in schwarzen Höllendamps

Sehullt, damit mein blinder Dolch nicht febe, Bohin er trifft, der himmel nicht, den Borhang Der Finsterniß zerreißend, ruse: halt'! Halt' inne!

# Gilfter Auftritt.

Lady Macheth. Macbeth.

Laby.

Großer Glamis! Würd'ger Cawber, Und größer noch durch das prophetische "Heil dir, der einst!" — dein Brief hat mich heraus Geruckt aus dieser engen Gegenwart, Und trunten seh' ich schon das Künstige Berwirklicht!

Macbeth.

Abeuerfte Liebe! Duncan kommt Deut' Abend.

Saby.

Und wann geht er wieber?

Macheth.

Morgen, benft er?

Laby.

D, nimmer sieht die Sonne diesen Morgen! Dein Angesicht, mein Than, ift, wie ein Buch, Borin Gefährliches geschrieben steht. Laß deine Mienen aussehn, wie die Zeit Es heischet: trage freundlichen Billommen Auf deinen Lippen, deiner Hand! Sieb' aus;

Wie die unschuld'ge Blume, aber ser Die Schlange unter ihr! — Geh', benke-jeht Auf nichts, als beinen Gast wohl zu empfangen. Mein sey die große Arbeit dieser Nacht, Die allen unsern kunft'zen Tag' und Rächten Die königliche Freiheit soll ersechten!

Wir fprechen mehr bavon.

Sabp.
Nur heiter, Sir!
Denn, wo bie Buge ichnell verändert waufen,
Berrath fich stets der Zweifel der Gedanken,
In allem Andern überlaß dich mir!
(Sie geben ab. Man bort biafen.)

# Zwölfter Auftritt.

Ronig. Malcolm. Ponalbain. Banquo. Macduff, Mofe, Angus, Jenor mit Gadein.

Sonia.

Dies Schlof hat eine angenehme Lage. Leicht und erquicilich athmet sich die Luft, Und ihre Milbe schmeichelt unsern Sinnen. Banaus.

Und dieser Sommergast, die Mauerschwalbe, Die gern der Kirchen heil'ges Dach bewohnt, Beweist durch ihre Liebe zu dem Ort, Daß dier des himmels Athem lieblich schmedt. Ich sehre keine Friesen, sehe keine

Berzahnung, kein vorspringendes Gebell, Wo dieser Bogel nicht sein hangend Bette Jur Wiege für die Jungen angebaut, Und immer sand ich eine mildre Luft, Wo dieses fromme Thier zu nisten pflegt.

# Dreizehnter Auftritt. Vorige. Jady Macbeth.

Aonig.

Ah, sieh' da unfre angenehme Wirthin!

— Die Liebe, die uns folgt, belastigt oft;
Doch danken wir ihr, weil es Liebe ist.
So wirst auch du für diese Last und Müb',
Die wir ins Haus bir bringen, Dank uns wissen.

Aabn.

Sire! Alle unfre Dienste, zwei = und dreifach In jedem Stud geleistet, blieben noch Zu arm, die große Ehre zu erkennen, Womit Ihr unfer Haus begnadiget. Nichts bleibt uns übrig, königlicher Herr, Alls für die alten Gunstbezeugungen, Wie für die neuen, die Ihr drauf gehäuft, Gleich armen Klausnern, nur an Wünschen reich, Mit brünstigen Gebeten Euch zu dienen.

König.

Wo ift der Than von Cawdor? Wir sind ihm auf den Fersen nachgefolgt Und wollten seinen Haushofmeister machen; Doch er ist rasch zu Pferd, und seine Liebe, Scharf wie fein Sporn, gab ihm fo fonelle Flügel, Daß er und lang zuvorlam — Schone Lady, Wir werden Guer Gaft fenn biefe Nacht.

3hr fept in Eurem Gigenthum, mein Ronigt Bir geben nur, mas wir von Guch empfingen.

Rommt, Eure hand, und führet mich hinein Bu meinem Wirth! Wir lieben ihn von herzen, Und, was wir ihm erzeigt, ist nur ein Borspiel Der größern Gunst, die wir ihm vorbehalten.
— Erlaubt mir, meine angenehme Wirthin! (Er sührt sie binein. Die Andern solgen. Eine Laseiungse wird gebiet. Bediente geben im hinzergrunde nitt Speisen über die Buhne. Rach einer Weise erscheint Nacheth.)

#### Bierzehnter Auftritt. Macbeth allein, geraufenwill.

War' es auch abgethan, wenn es gethan ift, Dann war' es gut, es wurde rasch gethan! Wenn uns der Meuchelmord auch aller Folgen Entledigte, wenn mit dem Todten Ales rubte, Wenn dieser Mordstreich auch das Ende wäre, Was Ende nur für diese Zeitlichkeit — Wegspringen wollt' ich über künft'ge Leben! Doch solche Thaten richten sich schon hier: Die blut'ge Lehre, die wir Andern geben, Fällt gern zurud auf des Ersinders Haupt, Und die gleichmessende Gerechtigkeit

- Er follte zweifach ficher fevn. Ginmal, Beil ich fein Blutsfreund bin und fein Bafall: Bwei ftarte Keffeln, meinen Arm zu binden! Dann bin ich auch fein Birth, ber feinem Morber Die Thur verschließen, nicht ben Todesfreich Selbit führen follte. Ueber Diefes alles Sat dieser Duncan so gelind regiert, Sein großes Amt fo tadellos verwaltet. Daß wider diese schauderhafte That Sich feine Tugenden wie Cherubim Erheben werden, mit Vofaunenzungen, Und Mitleid, wie ein neugebornes Rind, Sulflos und nadt, vom himmel niederfahren. In jedes Auge beiße Ebranen loden Und jedes herz jur Buth entflammen wird -Ich habe keinen Antrieb, ale den Ebraeig, Die blinde Buth, die fich in tollem Unlauf Selbst überstürzt und jenseits ibres Biels hintaumelt - Run! Wie fteht es brin?

# Fünfzehnter Auftritt.

Macbeth. Sadn Macbeth tommt.

Sady.

Er bat

Gleich abgespeist. Warum verließet 3hr Das Simmer?

Macbeth. Fragte er nach mir?

Saby.

34 dachte

Man hatt' es Cuch gefagt.

Macheth (nach einer Paufe). Lag und nicht weiter

In biefer Sache gehen, liebes Weib! Er hat mich furzlich erst mit neuen Ehren Getront; ich habe goldne Meinungen Won Leuten aller Art mir eingefauft, Die erst in ihrem vollen Glanz getragen, Nicht gleich beiseit' gelegt jenn wollen.

fabn.

Bie?

War benn die Hoffnung trunten, die dich erst So tapfer machte? Hat sie ausgeschlasen Und ist nun wach geworden, um auf Einmal Beim Andlic Dessen, was sie muthig wollte, So bleich und schlass und nüchtern auszusehn? Won nun an weiß ich auch, wie Macketh liebt. Du fürchtest dich, in Kraft und That Derselbe Bu sepn, der du in deinen Wünschen bist! Du wagst es, nach dem Höchsten auszusern, und du erträgst es, schwach und seig zu sepn? "Ich möcht' es gerne, doch ich wag' es nicht" — Kleinmuthiger!

Machetb.

Ich bitte dich, halt' ein! Das mag' ich alles, mas dem Manne ziemt; Wer mehr wagt, Der ist feiner!

Lady.

War's denn etwa

Ein Thier, das dich vorbin dazu getrieben? Als du Das thatest — da warft du ein Mann! Und, wenn du mehr warft, als du warst, du wurdest Um fo riel mehr ein Mann fevn! Da bu mir's Entdeckt, bot weber Ort noch Zeit sich an; Du wolltest Beide machen — Beide haben sich Bon felbst gemacht; dich haben sie vernichtet. Ich habe Kinder aufgesäugt und weiß, Wie allgewaltig Mutterliebe zwingt, Und bennoch — ja, bei Gott! den Säugling selbst An meinen eignen Brüsten wollt' ich morden, Hatt' ich's zeschworen, wie du Jenes schwurst.

Wird uns der blut'ge Mord zum Liele führen? Steht dieser Cumberland nicht zwischen mir Und Schottlands Thron? Und lebt nicht Donalbein? Für Duncars Sohne nur und nicht für uns Arbeiten wi:, wenn wir den König tödten.

· Lady.

Ich tenne diese Thand. Nie wird ihr Stolz Sich einem schwachen Anaben unterwerfen. Ein burgerliber Krieg entstammt sich: Dann trittst du auf, der Tapferste, der Beste, Der Nächste an dem königlichen Stamm, Die Rechte zeiner Mündel zu behaupten. In ihrem Namen gründest du den Thron, Und, steht a fest, wer stürzte dich herab? Nicht in die ferne Zeit verliere dich! Den Augenklich ergreise! der ist dein.

Macbeth.

Wenn wir's verfchlten — wenn der Streich miflange.

Miflingen! Kuhr' es aus mit Mannermuth Und fefter Sand, fo tann es nicht miflingen.

— Wenn Inncan schlaft — und diese starte Reise Wird seinen Schlaf besördern — übernehm' ich's, Die beiden Kämmrer mit berauschendem Getrant' so anzufüllen, zu betäuben, Daß ihr Gedächtniß, des Gehirnes Bachter, Ein blober Dunst seyn soll! Und, wenn sie nun In vieh'schem Schlafe wie im Eode liegen, Was tönnen dann wir Beide mit dem un= Bewachten Duncan nicht beginnen, nicht Mit seinen überfüllten Kämmerern, Die unsers Mordes Sünde tragen sollen?

Gebier mir teine Löchter! Manner nur Soll mir bein unbezwinglich herz erzeugen! Bird man nicht glauben, wenn wir jene Beider, Die in des Königs eignem Zimmer schlafen, Mit Blut bestrichen, ihrer Dolche uns Jum Mord bedient, daß sie die That gethan?

Wer wird bei dem Gejammer, dem Geschrei, Das wir erheben wollen, etwas Andres Bu benten magen?

Macbeth.

Weib! ich bin entschlossen, Und alle meine Sehnen spannen sich Bu dieser That des Schreckens an. Komm, las uns Den blut'gen Vorsat mit der schönsten Larve Bedecken! Falsche Freundlickleit verhehle Das schwarze Werk der heuchlerischen Seele!

(Beit geben ab.)

## Bweiter Anfgug.

Bimmer.

#### Erster Auftritt.

Panquo. Acance, ber ihm eine Sadel vortuigt.

Banquo.

Die fpat ift's, Buriche?

fleance.

herr, ber Mond ift unter.

Die Glode hab' ich nicht gehört!

Bunquo. Er gebt

Um zwölf Uhr unter.

Sleance.

's ist wohl später, Herr. Bangus.

Da, nimm mein Schwert! Man ist haushälterisch im himmel. Die Lichter sind schon alle aus. hier, nimm Auch Das noch! Eine schwere Schlaflust liegt Wie Blei auf mir, doch möcht' ich nicht gern schlafen. Ihr gute Mächte, wehrt die sträslichen Gedanken von mir, die dem Schlummernden So leicht sich nahn! — Gib mir mein Schwert! Wer da?

Wie die unschuld'ge Blume, aber ser Die Schlange unter ihr! — Geh', denke-jeht Auf nichts, als deinen Gast wohl zu empfangen. Mein sey die große Arbeit dieser Nacht, Die allen unsern kunft'zen Tag' und Nachten Die königliche Freiheit soll erfechten!

Wir fprechen mehr davon.

Laby. Rur heiter, Sir! Denn, wo bie Buge schnell veräubert wanken, Berrath sich stets der Zweifel der Gedanken, In allem Andern überlaß dich mir! (Sie geben ab. Man bort blafen.)

#### Zwölfter Auftritt.

Ronig. Malcelm. Ponalbain. Panquo. Macduff, Moffe, Angus, Jenor mit Factein.

König.

Dies Schloß hat eine angenehme Lage. Leicht und erquidlich athmet sich die Luft, Und ihre Milde schmeichelt unsern Sinnen.

Und dieser Sommergast, die Mauerschwalbe, Die gern der Kirchen heil'ges Dach bewohnt, Beweidt durch ihre Liebe zu dem Ort, Daß bier des himmels Athem lieblich schmedt. Ich sehe keine Friesen, sehe keine

Bergahnung, kein vorspringendes Geball, Wo dieser Bogel nicht sein hangend Bette Jur Wiege für die Jungen angebaut, Und immer fand ich eine milbre Luft, Wo dieses fromme Thier zu niften pflegt.

# Dreizehnter Auftritt. Vorige. Jady Macbeth.

Ronig.

Mh, sieh' da unfre angenehme Wirthin!

— Die Liebe, die und folgt, belästigt oft;
Doch danken wir ihr, weil es Liebe ist.
So wirst auch du für diese Last und Müh',
Die wir ins Haus dir bringen, Dank uns wissen.

Ladu.

Sire! Alle unfre Dienste, zwei = und dreifach In jedem Stud geleistet, blieben nach Au arm, die große Ehre zu erkennen, Womit Ihr unfer Haus begnadiget. Nichts bleibt uns übrig, töniglicher Herr, Als für die alten Sunstbezeugungen, Wie für die neuen, die Ihr drauf gehäuft, Gleich armen Klausnern, nur an Wünschen reich, Mit brunstigen Gebeten Euch zu dienen.

König.

Wo ist der Than von Cawbor? Wir sind ihm auf den Fersen nachgefolgt Und wollten seinen Haushofmeister machen; Doch er ist rasch zu Pferd, und seine Liebe, Scharf wie fein Sporn, gab ibm fo fonelle Klügel, Daß er und lang guvortam - Schone Laby, Bir merben Guer Gaft fenn biefe Nacht.

Cabn.

Ihr fend in Gurem Gigenthum, - mein Ronig! Wir geben nur, mas wir von Guch empfingen. Sonia.

Rommt, Gure Sand, und führet mich binein Bu meinem Wirth! Wir lieben ihn von Gergen, und, mas wir ibm erzeigt, ift nur ein Borfpiel Der größern Gunft, die wir ibm vorbebalten. - Erlaubt mir, meine angenehme Birtbin! .

(Er führt fie binein. Die Antern folgen. Eine Tafelunefit wird gebort. Bebiente geben im hintergrunde mit Speifen über bie Bubne, Rach einer Beile erfcheint Macbeth.)

#### Bierzehnter Auftritt. Macheth allein, gedautenwill.

Mar' es auch abgethan, menn es gethan ift. Dunn mar' es gut, es murbe rafc getbanl Wenn und ber Menchelmord and aller Folgen . Entledigte, wenn mit bem Tobten Alles vubte, Wenn biefer Morbstreich auch bas Ende ware. Das Ende nur für diese Beitlichkeit -Wegfpringen wollt' ich über fünft'ge Leben! Doch folde Thaten richten fich fcon bier: Die blut'ge Lehre, die wir Andern geben, Rallt gern gurud auf des Erfinders Samt, Und die gleichmeffende Berechtigfeit Bwingt und, ben eignen Siftfeld, auchutrinfen.

- Er follte zweifach ficher fenn. Ginmal, Beil ich fein Blutsfreund bin und fein Bafall: Bwei ftarte Feffeln, meinen Arm gu binden! Dann bin ich auch fein Wirth, ber feinem Morber Die Thur verschließen, nicht ben Todesftreich Selbit führen follte. Ueber Diefes alles Sat diefer Duncan fo gelind regiert. Sein großes Amt fo tadellos verwaltet. Daß wider diefe ichauderhafte That Sich feine Tugenden wie Cherubim Erheben werden, mit Vofaunenzungen, Und Mitleid, wie ein neugebornes Rind, Sulflos und nadt, vom himmel niederfahren. In jedes Auge beiße Thranen locken und jedes hert jur Buth entflammen wird -3ch habe teinen Antrieb, ale den Chrgeig, Die blinde Buth, die fich in tollem Unlauf Selbst überstürzt und jenseite ibres Biels Sintaumelt - Run! Bie ftebt es brin?

# Fünfzehnter Auftritt. Macbeth. Lady Macbeth tommt.

Er hat

Gleich abgespeist. Warum verließet 3hr Das 3immer ?

Macbeth. Fragte er nach mir? Lady.

36 bachte,

Man hatt' es Guch gefagt.

Macheth (nach einer Baufe).

Las une nicht weiter

In biefer Sache gehen, liebes Beib! Er hat mich furzlich erft mit neuen Shren Gefront; ich habe golbne Meinungen Bon Leuten aller Art mir eingefauft, Die erft in ihrem vollen Glanz getragen, Nicht gleich beifeit' gelegt jenn wollen.

Sady.

Wie?

War denn die Hoffnung trunten, die dich erst So tapfer machte? Hat sie ausgeschlasen Und ist nun wach geworden, um auf Einmal Beim Andlic Oessen, was sie muthig wollte, So bleich und schlass und nücktern auszusehn? Won nun an weiß ich auch, wie Macheth liebt. Du fürchtest dich, in Krast und Chat Derselbe Bu sevn, der du in deinen Wünschen bist! Du wagst es, nach dem Höchsten auszuseren, Und du erträgst es, schwach und seig zu sevn? "Ich möcht' es gerne, doch ich wag' es nicht" — Kleinmuthiger!

Macheth.

Ich bitte bich, halt' ein! Das mag' ich alles, was dem Manne ziemt; Wer mehr wagt, Der ist keiner!

Lady.

War's benn etma

Ein Thier, das dich vorbin dazu getrieben? Als du Das thatest — da warst du ein Mann! Und, wenn du mehr warst, als du warst, du würdest Um so riel mehr ein Mann sevn! Da du mir's Entdeckt, bot weder Ort noch Zeit sich an; Du wolltest Beide machen — Beide haben sich Bon selbst gemacht; dich haben sie vernichtet. Ich habe Kinder aufgefäugt und weiß, Wie allgewaltig Mutterliebe zwingt, Und dennoch — ja, bei Gott! den Sängling selbst An meinen eignen Brüsten wollt' ich morden, Hat' ich's zeschworen, wie du Jenes schwurst.

Wird und der blut'ge Mord jum Ziele führen? Steht dieser Cumberland nicht zwischen mir Und Schottlands Thron? Und lebt nicht Donalbein? Für Duncars Sohne nur und nicht für und Arbeiten wir, wenn wir den König tödten.

· Lab v.

Ich kenne biese Thand. Nie wird ihr Stolz Sich einem schwachen Knaben unterwerfen. Ein burgerlicher Krieg entstammt sich: Dann trittst du auf, der Tapferste, der Beste, Der Nächste an dem königlichen Stamm, Die Rechte seiner Mündel zu behaupten. In ihrem Vamen gründest du den Thron, Und, sieht a fest, wer stürzte dich herab? Nicht in die ferne Zeit verliere dich! Den Augenkid ergreise! der ist dein.

Wenn wir's verfchlten — wenn der Streich miflange. Laby.

Miflingen! Ruhr' es aus mit Mannermuth Und fefter Sand, fo tann es nicht miflingen.

— Wenn Duncan schlaft — und diese starke Reise Wird seinen Schlaf befördern — übernehm' ich's, Die beiden Kämmrer mit berauschendem Getränt' so anzufüllen, zu betäuben, Daß ihr Gedächtniß, des Gehirnes Wächter, Ein bloßer Dunst seyn soll! Und, wenn sie nun In vieh'schem Schlase wie im Tode liegen, Was können dann wir Beide mit dem un: Bewachten Duncan nicht beginnen, nicht Mit seinen überfüllten Kämmerern, Die unsers Mordes Sünde tragen follen?

Gebier mir feine Töchter! Mönner nur Soll mir bein unbezwinglich herz erzeugen! Wird man nicht glauben, wenn wir jene Beider, Die in des Königs eignem Zimmer schlafen, Mit Blut bestrichen, ihrer Dolche und Zum Mord bedient, daß sie die That gethan?

Wer wird bei dem Gejammer, dem Geschrei, Das wir erheben wollen, etwas Andres Bu benten wagen?

Macbeth.

Weib! ich bin entschlossen, Und alle meine Sehnen spannen sich Bu dieser That des Schreckens an. Komm, las uns Den blut'gen Vorsat mit der schönsten Larve Bedocken! Falsche Freundlickleit verhehle Das schwarze Werk der heuchlerischen Seele!

(Beit geben ab.)

## Bweiter Aufzug.

Bimmer.

#### Erfter Auftritt.

Banquo. Alcance, ber tom eine Factet vorträgt.

Banquo.

Die fpat ift's, Buriche?

fleance.

herr, ber Mond ift unter.

Die Glode hab' ich nicht gehört!

Bunquo. Er gebt

Um zwölf Uhr unter.

Steance.

's ist wohl später, Herr. Bangno.

Da, nimm mein Schwert! Man ist haushälterisch im himmel. Die Lichter sind schon alle aus. hier, nimm Auch Das noch! Eine schwere Schlaflust liegt Wie Blei auf mir, doch möcht' ich nicht gern schlafen. Ihr gute Mächte, wehrt die strässichen Gedanken von mir, die dem Schlummernden So leicht sich nahn! — Sib mir mein Schwert! Wer da?

## Zweiter Auftritt.

Borige. Macbeth, bem ein Bedienter leuchtet.

Macbeth.

Gin Freund.

Dangus.

Wie, ebler Sir, noch nicht zur Rub'? Der König schläft schon. Er war außerst frohlich, Und Eure Diener hat er reich beschenkt. Hie diesen Demant schieft er Eurer Lady Und grüßt sie, seine angenehme Wirthin. Er ging recht glüdlich in sein Schlasgemach.

Macbeth.

Da wir nicht vorbereitet waren, mußte Der gute Wille wohl dem Mangel bienen.

Banquo.

Es mangelte an nichts. Nun, Sir, mir traumte Berwichne Nacht von den drei Zauberschwestern. Euch haben sie boch etwas Wahres Gesat.

Macbetb.

Ich bente gar nicht mehr an fie. Indes, wenn's Euch bequem ift, mocht' ich gern Ein Wort mit Euch von biefer Sache fprechen. Nennt nur die Zeit.

Banquo.

Wie's Euch gelegen ift.

.Macbeth. Benn Rangna mein Reginnen unte

Wenn Banquo mein Beginnen unterstütt, Und es gelingt, fo foll er Chre davon haben.

Banquo.

Sofern ich fie nicht in die Schanze fclage, Indem ich fie zu mehren meine, noch Mein gut Gewissen und mein herz dabei Gefährdet find, bin ich zu Euren Diensten.

Macheth.

Gut' Racht indeß.

Banquo.

3ch dant' Euch. Schlafet wohl!
(Banque und Ficance geben ab.)

Racbeth (jum Betienten).

Sag' deiner Lady, wenn mein Trant bereit, Soll sie die Glocke ziehn. — Du geb' zu Bette! (Betlenter gebt ab.)

#### Dritter Auftritt.

Macbeth allein.

If Dies ein Dolch, was ich da vor mir sebe, Den Griff mir zugewendet? Komm! Las mich dich sassen. Ich hab' dich nicht und sebe dich doch immer. Furchtbares Bild! bist du so fühlbar nicht der Hand, Alls du dem Auge sichtbar bist? Bist du Nur ein Gedankendolch, ein Wahngebilde Des sieberhaft entzündeten Gehirns? Ich seh' dich immer, so leikhaftig wie Den Dolch, den ich in meiner Hand hier zude. Du weisest mir den Weg, den ich will gehn: Solch ein Geräth', wie du bist, wollt' ich brauchen. Entweder ist mein Auge nur der Naxx Der andern Sinne oder mehr werth, als sie alle.

— Noch immer seh' ich dich und Eropfen Bluts
Auf deiner Klinge, die erst nicht waren.

— Es ist nichts Wirkliches. Mein blutiger
Gedanke ist's, der so heraustritt vor das Ange!

Jest icheint die eine Erdenhälfte tobt, Und bofe Traume fdreden binterm Borbana Den unbeschüßten Schlaf! Die Banberei beginnt Den furchtbarn Dienft der bleichen Sefate, Und, aufgeschreckt von feinem heulenden Bachter, Dem Wolf, gleich einem nachtgespenfte, geht Mit groß - meit - ausgeholten Räuberschritten Der Mord an fein entfesliches Beichaft. Du fichre, unbeweglich fefte Erbe! Bor' meine Tritte nicht, wohin fie gehn, Damit nicht beine ftummen Steine felbft Mein Wert ausschreien und gusammenklingend Dice tiefe Todtenichweigen unterbrechen. Das meinem Mordgeschaft fo gunftig ift. Ich brobe bier, und brinnen lebt er noch! -(Man bort bie Glode.)

Rasch vorwarts, Macbeth, und es ist gethan! Die Glode ruft mir — Hore sie nicht, Duncau! Es ist die Glode, die dich augenblicks Zum himmel fordert oder zu der hölle.

(Er geht ab.)

#### Vierter Auftritt.

Sady Macbeth. Sleich barauf Macbeth.

Sabv.

Bas sie berauschte, hat mich kühn gemacht;
Bas ihnen Feuer nahm, hat mir gegeben.
Horch! Still!
Die Eule war's, die schrie — der traurige
Nachtwächter sagt und gräßlich gute Nacht.
— Er ist dabei. Die Kammerthür' ist offen,
Und die berauschten Kämmerlinge spotten
Mit Schnarchen ihres Wächteramts.
So einen kräft'gen Schlastrunk hab' ich ihnen
Semischt, daß Tod und Leben drüber rechten,
Ob sie noch athmen oder Leichen sind.

Wer ift ba? Se!

faby.

O weh'! Ich fürchte, sie sind aufgewacht, tind es ist nicht geschehen! Der Wecsuch Und nicht die That wird uns verderben — Horch! Die Dolche legt' ich ihm zurecht. Er mußte Sie sinden auf den ersten Blick. Hätt' es mich nicht, Wie er so schlasend lag, an meinen Water Gemahnt, ich hätt' es selbst gethan — Nun, mein Gemahl? Macheth (tritt aus).

Sie ift gethan, die That! Bernahmft bu fein Geraufch?

Saby.

Die Gule bort' ich fchreien und Die Grillen fingen — Sagtest du nicht mad?

Macbeth.

Bann?

fabn.

Jest.

Macbeth.

Wie ich herunter tam?

Laby.

34.

Macbeth.

- Dord!

Wer liegt im zweiten Bimmer?

Lady.

Donalbain.

Macheth (befiebt feine Banbe).

Das ift ein traur'ger Anblid! Dh!

Saby.

3br fevb

Richt flug! Das neunt 3hr einen traur'gen Aublid!

Macbeth.

Der Eine lacht' im Schlaf, der Andere Schrie: Mord! daß fie sich wechselsweise weckten. Ich stand und horte zu, sie aber sprachen Ihr Nachtgebet und schliefen wieder ein.

faby.

Es find bort ihrer 3mei in einer Kammer.

Macbeth.

Genad' und Gott! rief Einer — Amen, fprach Der Andere, als hatten fie mich feben Mit diesen hentershanden stehn und horchen Auf die Geberden ihrer Furcht — Ich tonnte Richt Amen sagen, als sie schrien: Gott gnad' und

faby.

Denft ihm fo tief nicht nach! Macheth.

Barum benn aber fonnt' ich

Nicht Amen fagen? Braucht' ich doch fo fehr Die Gnade Gottes in dem Augenblick, Und Amen wollte nicht aus meiner Kehle.

fabo.

Man muß bergleichen Thaten hinterher Nicht fo beschaun. Das tonnt' uns rafend machen. Machetb.

Es war, als bort' ich rufen: Schlaft nicht mehr! Den Schlaf ermordet Macbeth, den unschuld'gen, Den arglos heil'gen Schlaf, den unbeschüßten, Den Schlaf, der ben verworrnen Andul der Sorgen Entwirrt, der jedes Tages Schmerz und Lust Begräbt und wieder wedt zum nenen Morgen, Das frische Rad der wundenvollen Brust, Das linde Del für jede Herzensqual, Die beste Speise an des Lebens Mahl!

Bie, Sir? Bas foll Das alles? Macbeth.

Immer, immer,

Im gangen hause rief es fort und fort: Schlaft nicht mehr! Glamis hat ben Schlaf ermordet: Darum foll Cawdor nicht mehr schlafen, Macbeth Soll nicht mehr schlafen!

Lady.

Die? Wer war's benn, ber

So rief? Mein theurer Than, mas fur Kantome

Sind Das, die deines Herzens edeln Muth So ganz entnerven! Geh'! nimm etwas Baffer Und wasche dies verrätherische Zeugniß Bon deinen Handen — Warum brachtest du Die Dolche mit heraus? Sie muffen drinn Gefunden werden. Trage sie zuruck, bestreiche Die Kammer mit dem Blut —

Macbeth.

Ich geh' nicht wieder hinein. Mir graut vor bem Gebanten, was ich that: Geb' bu hinein. Ich wag's nicht.

Saby.

Sowace Seelel

Sib mir die Dolche! Schlafende und Todte Sind nur Gemälde; nur ein kindisch Aug' Schreckt ein gemalter Teuscl. Ich bepurpre Der Kämmerer Gesicht mit seinem Blut; Denn diese muß man für die Thäter halten.

(Sie gebt hinein. Man bort braufen flopfen.)

Macbeth.

Woher dies Klopfen? Wohin tam's mit mir, Daß jeder Laut mich aufschreckt! — Was für Handel Sie reißen mir die Augen aus — Web! Webe! Kann der gewässerreiche Meergott felbst Mit seinen Fluten allen dieses Blut Von meiner Hand abwaschen? Eher färbten Sich alle Meere roth von dieser Hand!

So ist die blut'ge That von und hinweg Gewalzt, und Jene tragen unfre Schuld Auf ihren Sanden und Gesichtern — horch!

- 3d bor' ein Klopfen an ber Thur' nad Saben. Gebn mir binein. Gin menig Baffer reinigt und Bon diefer That. Wie leicht ift fie alfo! Romm! Deine Starte bat bich gang verlaffen.

(Meues, fiarferes Dochen.)

- Es flopft icon wieder! Wirf dein Nachtfleid über! Geschwind, damit und Niemand überrasche Und feb', bag wir gewacht! - D, fep ein Mann! Berlier' bich nicht fo flaglich in Gebanten! Macbeth.

Mir biefer That bewußt zu fevn! D. beffer. Mir ewig meiner felbst nicht mehr bewußt fenn! (Das Rlopfen wird ftarter.)

Doch' ihn nur auf aus feinem Tobesichlaf! Das gab' ich brum, bu fonntest es! Sabn (ibn fortglebend).'

> Rommt! Rommt! (Geben binein.)

## Künfter Auftritt.

Pfortner mit Schluffeln. Bernach Macduff und Moffe.

Bfortner (fommt fingenb).

Berfcwunden ift die finftre Nacht, Die Lerche schlägt, ber Tag erwacht, Die Sonne fommt mit Prangen Um Simmel aufgegangen. Gie fcheint in Ronigs Pruntgemach , Sie icheinet burch bes Bettlere Dach . Und, was in Nacht verborgen war, Das macht sie tunb und offenbar.

(Ctarteres Stopfen.)

Poch'! poch'! Geduld da braufen, wer's auch ift! Den Pförtner last sein Morgenlied vollenden. Ein guter Tag fangt an mit Gottes Preis; 's ift tein Geschäft so eilig, als das Beten.

(Singt weiter.)

Rob fey bem Herrn und Dant gebracht, Der aber diesem Haus gewacht, Mit seinen heil'gen Schaaren Und gnabig wollt' bewahren. Bohl Mancher schloß die Augen schwer Und bisnet sie bem Licht nicht mehr: Drum freue sich, wer, neu belebt, Den frischen Blid zur Sonn' erhebt!

(Er fchileft auf. Macbuff und Roffe treten auf.)

#### Meffe.

Run, Das muß mahr fevn, Freund, Ihr führet eine So belle Orgel in der Bruft, daß Ihr damit Gang Schottland könntet aus dem Schlaf pofaunen.

#### Pfortner.

Das tann ich auch, herr, benn ich bin der Mann, Der Guch die Nacht gang Schottland bat gehutet.

Moffe.

Wie Das, Freund Pförtner?

Pfortner.

Run, fagt an! Wacht nicht

Des Ronigs Auge für fein Bolt, und ift's Der Pfortner nicht, ber Rachte ben Ronig butet ? Und also bin ich's, feht 3ht, der heut' Nacht Gewacht hat für ganz Schottland.

Nosse. Ibr babt Recht.

Macbuff.

Den König hutet feine Snab' und Milbe. Er bringt dem haufe Schut, das hand nicht ibm: Denn Gottes Schaaren machen, wo er schlaft.

Moffe.

Sag', Pförtner! ist bein herr schon bei ber hand? Sieh'! unser Pochen hat ihn ausgeweckt. Da kommt er.

#### Sechster Auftritt.

Macbeth. Macduff. Noffe.

Moffe.

Guten Morgen, ebler Gir!

Macbeth.

Den munich' ich Beiben.

Macduff. Ift der Konig munter? Macbeth.

Doch nicht.

Macbuff.

Er trug mir auf, ihn fruh' zu weden; 3ch habe die bestimmte Stunde balb Berfehlt.

Macbeth.

3ch führ' Euch ju ibm.

Macduff.

D, ich weiß,

Es mar' Euch eine angenehme Muhe; Doch ift es eine Mube.

Macbeth.

Eine Arbeit,

Die und Bergnugen macht, heilt ihre Mah'. Sier ift die Thur'.

maconff.

36 bin fo breift und rufe:

Denn fo ift mir befohlen.

(Er geht binein.)

#### Siebenter Auftritt.

Macbeth und Nofe.

Moffe.

Reist ber Ronig

Beut' wieder ab?

Macbeth.

Ja, so bestellte er's.

#sile.

Sir! Das war eine ungestume Nacht. Im Sause, wo wir schliefen, ward der Schlot Herabgeweht, und in der Luft will man Ein gräßlich Angsigeschrei vernommen haben, Geheul des Todes, gräßlich tonende Prophetenstimmen, die Berkundiger Entsehlicher Ereignisse, gewaltsamer

Berwirrungen des Staats, davon die Zeit Entbunden ward in bangen Mutterweben. Die Gule schrie die ganze Nacht; man sagt, Die Erbe habe sieberhaft gezittert!

Macheth.

's war eine raube Nacht.

Hoffe.

Ich bin nicht alt Genug, mich einer gleichen zu erinnern.

#### Achter Auftritt.

Vorige. Macduff tommt jurud.

Maconff.

Entfehlich! Graflich! Braflich! D, entfehlich!

Was ift's?

Macbeth. Noffe.

Bas gibt es?

Macbuff.

Graufenvoll! Entfeglich!

Kein herz tann's faffen, teine Junge nennen!

Macheth.

Bas ift es benn?

machuff.

Der Frevel hat sein Aergstes Bollbracht! Der kirchenrauberische Mord Ift in des Tempels Heiligthum gebrochen Und hat das Leben draus hinweggestohlen. Macbeth.

Das Leben! Wie versteht 3hr Das?

Moffe.

Meint 3hr

Den König?

macduff.

Geht hinein! Geht und erstarret Bor einer neuen, gräßlichen Gorgona. Berlangt nicht, daß ich's nenne! Seht und dann Sprecht selbst!

(Macbeth und Roffe geben ab.)

Macbuff.

Bacht auf! wacht auf! Die Feuerglode Geläutet! Mord und hochverrath! Auf! auf! Erwachet, Banquo! Malcolm! Donalbain! Werft diesen flaumenweichen Schlaf von euch, Des Todes Scheinbild, und erblickt ihn selbst! Auf, auf, und seht des Weltgerichtes Morgen! Malcolm und Banquo! wie aus euren Grabern Erhebt euch, und wie Geister schreitet her, Das gräßlich Ungeheure anzuschauen!

#### Reunter Auftritt.

Macduff. Sady Macbeth. Gielch darauf Banquo mit Sener und Angus und nach biefen Macbeth mit Roffe.

fab p.

Bas gibt's, daß folche gräfliche Trompete Die Schläfer dieses Hauses wedt! Sagt! rebet! Macduff.

D garte Laby! es taugt nicht für Euch, Bu boren, was ich fagen tann. Ein weiblich Ohr Damit ju schreden, mar' ein zweiter Mord!

(Auf Banque , Lenor und Augus jueilend , die hereintreten.)

D Banquo! Banquo! Unfer König ift ermordet! Saby.

hilf himmel! Wad? In unferm haud?

Entfeslich.

Wo immer auch — Macbuff, ich bitte bich, Rimm es zurud und fag', es fen nicht fo! (Macbeth tommt mit Roffe jurud.)

Macbeth.

D, war' ich eine Stunde nur Bor diesem Unfall aus der Welt gegangen, Ich war' gestorben als ein Glücklicher. Bon nun an ist nichts Schähenwerthes mehr Auf Erden! Land ist Alles! Ehr' und Gnade Sind todt! Des Lebens Wein ist abgezogen, Und nur die Hefe blieb der Welt zurück.

#### Behnter Auftritt.

Vorige. Malcolm. Donalbain.

Donalbain.

Was ift verloren -

Macbeth. Ihr! Und wift es nicht? (Zu Donalbain.) Der Brunnen deines Blutes ift verftopft, Ja, feine Quelle felber ift verftopft.

Machuff (ju Malcolm).

Dein toniglicher Bater ift ermorbet!

Malcolm.

D Gott! Bon wem?

Moffe.

Die Kammerer sind allem Ansehn nach Die Thäter. Ihre Hände und Gesichter waren Voll Blut, auch ihre Dolche, welche wir Unabgewischt auf ihrem Kissen sanden. Sie sahen wild aus, waren ganz von Sinnen, Und Niemand wagte sich an sie heran.

Macbeth.

D, jego reut mich's, daß ich fie im Wahnfinn Der erften Buth getöbtet.

Macbuff.

Warum thatst du Das?

Macbeth.

Wer ist im nämlichen Moment zugleich Gefaßt und wäthend, sinnlos und besonnen, Rechtliebend und parteilos? Ntemand ist's! Die rasche That der hest'gen Liebe rannte Der zaudernden Vernunft zuvor. — Her lag Duncan — sein königlicher Leib von Dolchen Entstellt, zerrissen! Seine offnen Wunden Erschienen wie ein Riß in der Natur, Wodurch der Tod den breiten Einzug nahm! Dort seine Mörder, in die Farbe ihres Handwerts Getleidet, ihre Dolche frech bemalt mit Blut! Weer, der ein Herz für seinen König hatte

Und Muth in diesem Herzen, hatte da Sich halten und fich felbft gebieten tonnen!

fabn

(ftellt fich , ale ob fie ohnmachtig werbe).

helft mir von hinnen - Dh!

Macduff.

Sorgt für die Lady!

(Macbuff, Banquo, Roffe und Angus find um fie befchaftigt.)

Wir schweigen still, die dieser Trauerfall Am Nachsten trifft?

Donalbain.

Das läßt fich fagen, bier,

Wo unfer Feind, in unsichtbarer Spalte Berborgen, jeden Augenblick hervor Bu sturmen, auf und herzufallen droht? Laß und davon gehn, Bruder! Unfre Thranen Sind noch nicht reif.

Malcolm.

Roch unfer heft'ger Schmerg 3m Stand, fich von ber Stelle ju bewegen.

Banqus

(ju Denen, welche die Labn wegführen).

Nehmt euch ber Laby an! — Und, wenn wir uns Bon ber Berwirrung unsers ersten Schreckens Erholt und unsre Bloße erst bedeckt, Dann last uns hier aufs Neu' zusammenkommen Und dieser ungeheuren Blutschuld weiter Nachforschen. Und erschüttern Furcht und Zweisel. Hier in ber großen Hand bes Höchsten steh' ich, Und unter diesem Schirme kämps ich jeder

Beschuldigung entgegen, die Verrath Und Bosheit wider mich ersinnen mogen!

Macbeth.

Das thu' ich auch.

Macduff.

Und ich.

Moffe, Angus und Senor.

Das thun wir Alle!

Macbeth.

Jest werfen wir und ichnell in unfre Rleider Und fommen in der Salle dann gufammen!

A11 e.

Bir find's jufrieden.

(Geben ab.)

#### Gilfter Auftritt.

Malcolm. Ponalbain.

Malcolm.

Was gedenkt Ihr, Bruber? Ich find' es nicht gerathen, ihrer Treu' Uns zu vertrauen. Einen Schmerz zu zeigen, Won dem das Herz nicht weiß, ist eine Pflicht, Die dem Unredlichen nicht schwer ankommt. Ich geb' nach England.

Donalbain.

Ich nach Irland.

Gerathner ift's fur unfer Beider Bohl, Wir trennen unfer Schicfal! Wo wir find,

Seb' ich aus jedem Laceln Dolche brobn: Je naber am Blut, fo naber am Berberben. Malcolm

Der Mörderpfeil, der unfern Bater traf. Rliegt noch, ift noch jur Erbe nicht gefallen. Das Beste ift, vom Biel binmeg ju gebn. Drum fonell ju Pferbe! Reine Beit verloren Mit Abichiednehmen! Da ift's wohl gethan, Sich wegaufteblen, mo bas fleinfte Weilen Tod und Berderben bringen fann.

(Gie geben ab.)

## Awölfter Auftritt.

Roffe. Gin alter Mann.

Alter Mann.

Ja, herr, von achtzig Jahren ber befinn' ich mich, Und in dem langen Seitranm bab' ich Bittres Erlebt und Ungludfeliges erfahren. Doch diese Schreckensnacht bat all mein vorig Wiffen Bum Rinderfpiel gemacht.

Moffe.

Ach, auter Bater,

Du fiebft, wie felbft der Simmel dufter bleich Auf biefen blut'gen Schauplas niederhanat, Wie von der Menschen Gräuelthat emport! Der Glode nach ist's boch am Tag, und boch Dampft finftre Nacht den Schein der Simmelelampe. Alter Mann.

Es ift fo unnaturlich, wie bie That.

Die wir erlebten. Reulich ward ein Falle, Der triumphirend thurmhoch in den Lüften Herschwebte, fun von einer maufenden Nachteule angefallen und getöbtet.

着のしい

Und Duncand Pferde — so wundersam Es klingt, so mahr-ist's! — diese schönen Thiere, Die Zierde ihrer Gattung, wurden toll Auf Einmal, brachen wild aus ihren Stallen Und schossen wuthend um sich her, dem Auf Des Führers starr unbändig widerstrebend, Als ob sie Krieg ankundigten den Meuschen.

Alter Mann.

Man fagt, daß sie einander aufgefressen.

Mosse.

Das thaten fie. Raum traut' ich meinen Sinnen Als ich es fab. — hier tommt ber wadre Macbuff.

### Dreizehnter Auftritt.

Vorige. Macduff.

#offe.

Run, Gir, wie geht die Belt?

Macbuff.

Die? Gebt 3br's nicht?

Moffe.

Weiß man, wer diese mehr als blut'ge That Berübte?

Macduff.

Sie, die Macbeth tobtete.

Moffe.

Die Rammerer? Gott! Und aus welchem Antrieb? Bas bracht' es ihnen für Gewinn?

Macduff.

Sie waren

Erlauft. Des Königs eigne Sohne, Malcolm Und Donalbain, find beimlich weggeffohn Und machten fich baburch ber That verbächtig.

Moffe.

O, immer, immer wider die Natur! Unmäßige Herrschsucht, die mit blinder Gier Sich ihre eignen Lebendsäfte raubt! — So wird die Krone wohl an Macbeth fallen?

Maeduff.

Er ist schon ausgerufen und nach Scone Bur Arönung abgegangen.

- Rolle

Bo ift Duncans Leiche?

machuff.

Rach Colmetill gebracht, ber beil'gen Gruft, Wo die Gebeine feiner Bater ruben.

Moffe.

Geht Ihr nach Scone?

Macduff.

- Nein! Ich geh' nach Fife.

But! So will ich nach Scone.

Macbuff.

Lebet mobl:

Und mögt Ihr Alles bott nach Bunsche finden!

Leicht möchten und bie alten Dode beffer Gefeffen haben, furcht' ich, als die neuen!

Mun, alter Bater, lebet mohl!

Alter Mann.

Gott fep

Mit Euch und Jedem, der es redlich meint, Das Bofe gut macht und den Feind jum Freund! (Gie gegen al.)

## Pritter Anfang.

Ein Bimmer.

#### Erfter Auftritt.

#### Banque affein.

On hast's nun! Glamis! Cawdor! König! Ales, Wie es die Zauberschwestern dir verhießen. Ich fürchte sehr, du hast ein schändlich Spiel Darum gespielt. — Und doch ward prophezeit, Es sollte nicht bei deinem Hause bleiben; Ich aber sollte der beglückte Stifter, Die Wurzel eines Königsstammes sepn. Wenn Wahrheit kommen kann aus solchem Munde — Und der erfüllte Gruß an dich beweist's — Wie sollten sie nicht eben sowohl mein Orakel sepn, wie deins, und mich zur Hoffnung Anfrischen? Aber, still, nichts mehr davon!

#### Zweiter Auftritt.

Tromveten.

Macbeth ats Rinig. Sady Macbeth. Hoffe. Angus. Senor. Banquo. Gefolge.

Macbetb.

Sieh' da! hier ift ber Erfte unfrer Gafte!

Blieb er hinweg, fo war gleichfam ein Ris In unferm Feste, und bie Krone fehlt' ihm. Macheth.

Banquo! Bir geben diese Nacht ein festlich Mahl Und bitten Guch um Gure Gegenwart.

Banquo.

Nach meines herrn Befehl, dem zu gehorchen Mir heil'ge Pflicht ist.

Macbeth. Ihr verreiset heut'? Dangus.

Ja, Sire!

Macbeth.

Danquo.

Sonst hatten wir und Euren Rath, Der stets so weis' als gludlich war, in heutiger Bersammlung ausgebeten. Doch Das tann auch ruhn Bis Morgen. Geht die Reise weit?

So weit,

Daß alle Beit von jest jum Abendessen Drauf geben wird. Thut nicht mein Pferd sein Bestes, Werd' ich der Nacht verschuldet werden muffen Für eine duntle Stunde oder zween. Macheth.

Reblt ja nicht bei bem Rest!

Bangus.

Gewißlich nicht.

Macbetb.

Wir hören, unfre blut'gen Vettern sind Nach Engelland und Irland, leugnen dort Frech ihren gräuelvollen Mord und füllen Mit seltsamen Erdichtungen die Welt. Doch hievon morgen nebst dem Andern, was Den Staat betrifft und unfre Sorgen heischt. Lebt wohl bis auf die Nacht! Geht Fleance mit Euch? Danquo.

Ja, Gire! Wir tounen langer nicht verweilen — Racbeth.

So munich' ich Euren Pferden Schnelligkeit Und fichre Fuße! Lebet wohl!

(Banque gebt ab. Bu ten Antern.)

Bis Anhruch

Der Nacht fen Jedermann herr feiner Beit. Die Freuden der Gesellschaft besto beffer Bu schmeden, bleiben wir bis dabin felbst für uns allein. Und damit Gott befohlen!

(Laby und Lorbs geben ab.)

#### Dritter Anftritt.

Macbeth jurudbleibend.

Macheth (ju einem Bedienten). Sort, Freund! find jene Manner bei ber Sand?

Bedienter.

Ja, Sire! Sie warten draußen vor dem Schlofthor.

Macbeth.

Führ' fie berein.

(Betienter ab.)

So weit fepn, ift noch nichts: Doch, es mit Sicherheit zu fevn! Bor biesem Banquo baben wir an gittern. In feiner toniglichen Seele berricht Dasjenige, mas fic gefürchtet macht. Bor nichts erfchrickt fein Muth, und biefer leden Entidloffenbeit wohnt eine Rlugbeit bei, Die ibm jum Rubrer bient und feine Schritte Berfichert. Ihn allein, fonft Reinen fürcht' ich. 3bm gegenüber wird mein Beift gezüchtigt, Die Marc Untone vor Cafare Genius. Er schalt die Bauberschwestern, da fie mich Buerft begrüßten mit dem Ronigstitel, Und forderte sie auf, au ibm au reden! Und darauf grußten fle prophetisch ihn Den Bater einer toniglichen Reibe! Auf meine Stirne festen fie Mur eine unfruchtbare Rrone, gaben Mir einen durren Scepter in bie Sand, Damit er einst von fremden Sanden mir Entwunden merde! Ift'e an Dem, fo bab' ich Rur Banquos Entellinder mein Gewiffen Beflect, für fie ben anadenreichen Duncan Erwargt, für fie - allein für fie - auf Emig Den Krieden meiner Seele bingemorbet Und mein unsterbliches Jumel dem all=

Semeinen Feind ber Menichen hingeopfert, Um sie zu Königen zu machen! Banquos Seschlecht zu Königen! Eh' Dies geschieht, Eh' komme du, Verhängniß, in die Schranken Und laß und kämpfen bis aufs Blut!

(Beblenter kommt mit den Rärbern.)

Wer ift ba? Geb' por bie Thur' und warte, bis wir rufen.

## Vierter Auftritt. Macheth. Dwei Mörder.

Macheth.

War es nicht gestern, bağ ich mit euch fprach? Die Morber.

Ja, toniglicher herr!

Macbeth.

Nun? Habt ihr meinen Neben nachgebacht? Ihr wist nun, daß es Banquo war, der euch In vor'gen Zeiten so im Weg gestanden. Ihr gabet fälschlich mir die Schuld; doch aus Der letten Unterredung, die wir führten, Habt ihr es sonnenklar erkannt, wie schändlich Man euch betrog —

Erfter Morder.

Ja, herr! 3hr überzeugtet uns. Racbeth.

Das that ich.

Run auf den andern Puntt zu tommen. Sagt,

Send ihr fo lammerfromm, fo tanbenmaßig Geartet, daß ihr Solches ungeahndet Ront hingehn laffen? fo verföhnlichen Gemuthe, Daß ihr für diefen Banquo beten tount, Deß schwere hand ench und die Eurigen In Schande fturate und zu Bettlern machte?

Erfter Morber.

Mein Konig, wir find Manner!

Macbeth.

Ja, ja, ihr lauft so auf der Liste mit! Wie Dachs und Bindspiel alle Hunde heißen; Die eigne Race aber unterscheibet Den schlanen Spurer, den getreuen Bachter, Den stückt'gen Idger. So auch mit den Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Manner sept und zwar An echter Mannheit nicht die allerletten, So zeigt es jeho! Rachet ench und mich An einem Feinde, der uns gleich verhaßt ist.

Grfter Mober. Ich bin ein Mann, Sire, den die harten Stofe. Der Welt fo aufgebracht, daß ich bereit bin, Der Welt zum Krobe Jegliches zu wagen.

Bmeiter Morbec.

Und mir, mein König, hat bad faifche Gind So grausam mitgespielt, daß ich mein Schiefel Berbessern oder gar nicht leben will.

Macbett.

Ihr wiffet alfo, euer Feind war Banquo.

Die Morber.

Ja, Gire!

Macbetb.

Er ift auch meiner, und er ift's Mit foldem blutig unverföhnten Sas, Daß jeder Augenblid, ber feinem Leben Sumachet, bas meine mir zu rauben brobt. Smar ftebt's in meiner tonigliden Macht. Ibn, obne alle andre Recheuschaft. Alls meinen Willen, aus ber Welt au ichaffen: Doch barf ich's nicht um ein'aer Krennbe millen. Die auch die feinen find, und beren Gunft 3d ungern in die Schange ichluge! Ja, Die Rlugheit will es, bag ich Den beweine, Muf ben ich felbit ben Streich geführt! Darum Bedarf ich eures Arms zu diefer That, Die ich aus gang befonders wicht'gen Grunden Dem offentlichen Ang' verbergen muß. Erfter Mörber.

Mein Ronig, wir erwarten beinen Bint. Dweiter Morber.

Und wenn auch unser Leben —

Macheth.

Eure Rühnheit blist Aus euch hervor. Der Feind, von bem wir reben, Wird diesen Abend hier zurud erwartet. Im nachsten Holze kann bie That geschehen, Doch etwas fern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß tein Verdacht auf mich geleitet werde. Bugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, An bessen Untergange mir nicht minder Gelegen ist, als seinem eignen — bort ihr?

Das Schickfal diefer finstern Stunde theilen. Sabt ihr verstanden?

Morber.

Bobl! Bir find entichloffen,

Mein König!

Macheth.

Run, so geht auf euren Posten! Bielleicht stöft noch der dritte Mann zu euch, Daß nichts dem Jufall überlaffen bleibe!
(Die Morber geben 46.)

Befchloffen ift's! Banquo, erwartest bu, Bum himmel einzugehn, fliegst bu ihm beut' noch ju!

## Fünfter Auftritt. Macbeth. Lady Macbeth.

Sady.

Wie, mein Gemahl? Warum so viel allein? Was tann es helsen, daß Ihr Eure Eraume Bur traurigen Gesellschaft wählt und mit Gedanken sprecht, die dem, an den sie denken, Ind nicht'ge Grad hinad gefolgt sepu sollten? Auf Dinge, die nicht mehr zu andern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Gethan ist, ist gethan und bleibt's.

Macbett.

Wir haben

Die Schlange nur verwundet, nicht getöbtet: Sie wird zuheilen und diefelbe fenn

Mufe Deue: unfer machtlos feiger Grimm Wird, nach wie vor, vor ihrem Sahn erzittern. . Doch ebe foll der Dinge feste Korm Sich lofen, ehe mogen beibe Belten Busammenbrechen, eh' wir unser Brod Mit Bittern effen und und fernerbin In angftlich bangen Schredenstraumen malgen. Beit beffer mar' es, bei ben Tobten fenn, Die wir gur Rub' geschickt, und Dlas zu machen -Als fort und fort in rubelofer Qual Auf diefer Kolterbant der Todesfurcht Bu liegen. — Duncan ift in feinem Grabe: Sanft ichlaft er auf des Lebens Rieberanaft. Berrätherbosbeit bat ihr Meußerstes Un ibm gethan! Dun fann nicht Stabl noch Gift, Nicht Krieg von Außen, nicht Berratherei Bon Innen, nichts den Schläfer mehr berühren!

Cabp.

Rommt, tommt, mein König, mein geliebter herr, Rlart Eure finstern Blide auf! Sept heiter Und hell heut' Abend unter Euren Gaften!

Macheth.

Das will ich, liebes Beib! und fep du's auch Und spare nicht die glatte Schmeichelrede. Doch heischt's die Beit, daß wir uns unsers Ranges Entäußern, ju unwürdiger Liebkosung heruntersteigen, unser Angesicht Bur schönen Larve unfrer herzen machen.

Sady.

#### Zweiter Auftritt.

Trompeten.

Macheth ats Rinig. Jady Macheth. Hoffe. Angus. Genor. Banquo. Gefolge.

Macheth.

Sieh' da! hier ift der Erfte unfrer Gafte!

Blieb er hinweg, fo war gleichsam ein Ris In unserm Feste, und die Krone fehlt' ihm.

Macheth.

Banquo! Bir geben diese Nacht ein festlich Mahl Und bitten Gud um Gure Gegenwart.

Danquo.

Nach meines herrn Befehl, bom zu gehorchen Mir heil'ge Pflicht ift.

Macbeth.

Ihr verreifet heut'?

Ja, Sire!

Macbeth.

Sonst hatten wir und Euren Nath, Der stets so weis als gludlich war, in heutiger Bersammlung ausgebefen. Doch Das tann auch ruhn Bis Morgen. Geht die Reise weit?

Banquo.

So weit,

Daß alle Zeit von jest zum Abendessen Drauf geben wird. Chut nicht mein Pferd sein Bestes, Werd ich der Nacht verschuldet werden mussen Für eine duntle Stunde oder zween. Macheth.

Rehlt ja nicht bei bem Fest!

Bangus.

Gewißlich nicht.

Macheth.

Wir hören, unfre blut'gen Vettern sind Nach Engelland und Irland, leugnen dort Frech ihren gräuelvollen Mord und füllen Mit feltsamen Erdichtungen die Welt. Doch hievon morgen nebst dem Andern, was Den Staat betrifft und unfre Sorgen heischt. Lebt wohl bis auf die Nacht! Geht Fleance mit Euch?

Ja, Sire! Wir tonnen langer nicht verweilen — #acbeth.

So wunsch' ich Euren Pferden Schnelligkeit Und sichre Fuße! Lebet wohl!

(Banquo geht ab. Bu ten Antern.)

Bis Anbruch

Der nacht fen Jebermann herr feiner Beit. Die Freuden der Gefellschaft defto beffer Bu fcmeden, bleiben wir bis dabin felbft für uns allein. Und damit Gott befoblen!

(Rady und Porbs gehen ab.)

#### Dritter Auftritt.

Macbeth jurudbleibend.

Macheth (ju einem Bedienten'. Sort, Freund! find jene Maimer bei ber Sand?

Chillers fammil. Werte. VI.

Bedienter.

Ja, Sire! Sie warten braußen vor dem Schloßthor.

Macbetb.

guhr' fie berein.

(Betienter ab.)

So weit fenn, ift noch nichts: Doch, es mit Siderbeit zu fevn! Bor biefem Banquo baben wir zu gittern. In feiner toniglichen Seele berricht Dasjenige, was fic gefürchtet macht. Wor nichts erschrickt fein Muth, und diefer teden Entidloffenbeit wohnt eine Rlugbeit bei, Die ibm jum Rubrer bient und feine Schritte Berfichert. Ihn allein, fonft Reinen fürcht' ich. 3hm gegenüber wird mein Beift geguchtigt, Die Marc Antone vor Cafare Genius. Er schalt die Bauberschwestern, da fie mich Buerft begrüßten mit bem Ronigstitel, und forberte fie auf, au ibm au reden! Und darauf grußten fie prophetisch ihn Den Nater einer tonialiden Reibe! Auf meine Stirne festen fie Mur eine unfruchtbare Rrone, gaben Mir einen durren Scepter in die Sand, . Damit er einft von fremben Sanden mir Entwunden werde! Ift's an Dem, fo bab' ich Rur Banquos Enfellinder mein Gemiffen Befledt, für fie ben gnadenreichen Duncan Erwürgt, für fie - allein für fie - auf Emig Den Krieben meiner Seele bingemorbet Und mein unfterbliches Juwel dem all=

Gemeinen Feind ber Menschen hingeopfert, Um sie zu Königen zu machen! Banquos Geschlecht zu Königen! Eh' Dies geschieht, Eh' komme du, Verhängniß, in die Schranken Und laß und kämpfen bis aufs Blut! (Beblenter kommt mit ben Mörbern.)

Wer ist da?

Geh' vor die Thur' und warte, bis wir rufen.

# Bierter Auftritt.

Macbeth. Bwei Morder.

Macbeth.

Bar es nicht gestern, bag ich mit euch fprach? Die Morber.

Ja, foniglider herr!

Macheth.

Run? Habt ihr meinen Neben nachgebacht? Ihr wift nun, baß es Banquo war, ber euch In vor'gen Zeiten so im Weg gestanden. Ihr gabet fälschlich mir die Schuld; doch aus Der letten Unterredung, die wir führten, Habt ihr es sonnenstar erkannt, wie schandlich Man euch betroa —

Erfter Morder.

Ja, herr! Ihr überzeugtet und.

Macbeth.

Das that ich.

Run auf den andern Puntt zu tommen. Sagt,

Send ihr fo lammerfromm, fo tanbenmäßig Geartet, daß ihr Solches ungeahndet Könnt hingehn laffen? fo verföhnlichen Gemuthe, Daß ihr für diefen Banquo beten tonnt, Deß schwere hand ench und die Eurigen In Schande fturate und zu Bettlern machte?

Erfter Morder.

Mein Ronig, wir find Manner!

Macbeth.

Ja, ja, ihr lauft so auf ber Liste mit! Wie Dachs und Bindspiel alle Hunde heißen; Die eigne Race aber unterscheitet Den schlauen Spürer, den getreuen Bachter, Den stückt'gen Idger. So auch mit den Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Manner sept und zwar An echter Mannheit nicht die allerletten, So zeigt es jeho! Rächet euch und mich An einem Keinde, der und gleich verhaßt ist.

Erfer Mieber.

Ich bin ein Mann, Sire, den bie harten Stofe Der Welt fo aufgebracht, daß ich bereit bin, Der Welt jum Krohe Jegliches ju magen.

Bweiter Marbet.

Und mir, mein König, hat bad faifche Glick So grausam mitgespielt, daß ich mein Schiefel Berbessern oder gar nicht leben will.

Macbett.

Ihr miffet alfo, euer Feind war Banquo.

Die Morber.

Ja, Gire!

Macbetb.

Er ift auch meiner, und er ift's Mit foldem blutig unverfohnten Saf. Dag jeder Augenblid, ber feinem Leben Sumachet, bas meine mir ju rauben drobt. 3mar ftebt's in meiner tonialiden Macht. Ibn, obne alle andre Rechenschaft, Als meinen Willen, aus ber Belt ju fchaffen; Doch barf ich's nicht um ein'ger Freunde willen, Die auch die feinen find, und deren Gunft 3d ungern in die Schange ichluge! 3a. Die Rlugbeit will es, bag ich Den beweine, Auf den ich felbst den Streich geführt! Darum Bedarf ich eures Arms zu biefer That, Die ich aus gang besonders wicht'gen Grunden Dem offentlichen Ang' verbergen muß. Erfter Mörber.

Mein König, wir erwarten deinen Bint. Dmeiter Marber.

Und wenn auch unfer Leben -

Macheth.

Aus euch hervor. Der Feind, von dem wir reden, Wird diesen Abend hier zurück erwartet. Im nachsten Holze kann die That geschehen, Doch etwas fern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß kein Verdacht auf mich geleitet werde. Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, An dessen Untergange mir nicht minder Gelegen ist, als seinem eignen — bort ihr?

Das Schickfal diefer finstern Stunde theilen. Sabt ihr verstanden?

Mörber.

Mein König!

Bobl! Bir find entschloffen,

Macbeth.

Run, fo geht auf euren Poften! Bielleicht ftoft noch der dritte Mann zu euch, Daß nichts dem Jufall überlaffen bleibe!

(Die Morter geben ab.)

Befchloffen ift's! Banquo, erwarteft bu, Bum himmel einzugehn, fliegft bu ihm beut' noch jul

## Fünfter Auftritt. Macbeth. Lady Macbeth.

fadn.

Wie, mein Gemahl? Warum so viel allein? Was tann es helfen, daß Ihr Eure Träume Jur traurigen Gesellschaft wählt und mit Gebanken sprecht, die dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gefolgt sepu sollten? Auf Dinge, die nicht mehr zu andern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Gethan ist, ist gethan und bleibt's.

Macbeth.

Wir baben

Die Schlange nur verwundet, nicht getödtet: Sie wird zuheilen und diefelbe fepn

Mufe Reue; unfer machtlos feiger Grimm Wird, nach wie vor, vor ihrem Babn ergittern. . Doch ebe foll ber Dinge feste Korm Sich lofen, ehe mogen beibe Belten Busammenbrechen, eb' wir unser Brob Mit Bittern effen und und fernerbin In angstlich bangen Schreckenstraumen malzen. Beit beffer mar' es, bei ben Tobten fenn, Die wir gur Rub' geschickt, und Dlas zu machen -Alls fort und fort in rubelofer Qual Auf diefer Kolterbant ber Todesfurcht Bu liegen. — Duncan ift in feinem Grabe; Sanft ichlaft er auf des Lebens Rieberangit. Berratberbosbeit bat ibr Meußerftes Un ibm gethan! Dun tann nicht Stahl noch Gift, Nicht Rrieg von Außen, nicht Berratherei Bon Innen, nichts den Schläfer mehr berühren!

Sabp.

Kommt, tommt, mein Konig, mein geliebter Herr, Rlart Eure finftern Blide auf! Sept heiter Und hell heut' Abend unter Euren Gaften!

Macheth.

Das will ich, liebes Beib! und fep bu's auch Und fpare nicht die glatte Schmeichelrebe. Noch heischt's die Zeit, daß wir und unsers Ranges Entäußern, zu unwürdiger Liebkosung heruntersteigen, unser Angesicht Zur schönen Larve unfrer herzen machen.

Sady.

#### Aweiter Auftritt.

Erompeten.

Macbeth ale Renig. Jady Macbeth. Noffe. Angus. Genor. Banquo. Gefolge.

Macheth.

Sieh' ba! hier ift ber Erfte unfrer Gafte!

Saby.

Blieb er hinweg, fo war gleichsam ein Ris In unserm Kefte, und die Krone fehlt' ihm.

Macheth.

Banquo! Wir geben biefe Racht ein feftlich Mahl Und bitten Guch um Gure Gegenwart.

Banans.

Nach meines herrn Befehl, bom zu gehorchen Mir heil'ge Pflicht ift.

Macbeth. Ihr verreiset heut'? Bangus.

Ja, Gire!

Macbetb.

Sonft hatten wir und Euren Rath, Der stets so weis' als gludlich war, in heutiger Bersammlung ausgebefen. Doch Das tann auch ruhn Bis Morgen. Geht die Reise weit? Dangus.

So weit,

Daß alle Zeit von jest zum Abendessen Drauf geben wird. Chut nicht mein Pferd sein Bestes, Werd' ich der Nacht verschuldet werden muffen Für eine duntle Stunde oder zween. Macheth.

Reblt ja nicht bei dem Kest!

Banquo.

Gewißlich nicht.

Macbetb.

Wir horen, unfre blut'gen Vettern sind Nach Engelland und Irland, leugnen dort Frech ihren gräuelvollen Mord und füllen Mit seltsamen Erdichtungen die Welt. Doch hievon morgen nebst dem Andern, was Den Staat betrifft und unfre Sorgen heischt. Lebt wohl bis auf die Nacht! Geht Fleance mit Euch?

Ja, Sire! Wir tonnen langer nicht verweilen — Macbeth.

So wunsch' ich Euren Pferden Schnelligkeit Und sichre Fuße! Lebet wohl!

(Banquo geht ab. Bu ten Anbern.)

Bis Anbruch

Der Nacht fep Jebermann herr feiner Beit. Die Freuden der Gesellschaft desto besser Bu schmeden, bleiben wir bis dabin felbst Für uns allein. Und damit Gott besoblen!

(Rady und Borbs geben ab.)

#### Dritter Anftritt.

Macbeth juradbleibend.

Macheth (zu einem Bedlenten). Hort, Freund! find jene Mäuner bei ber Sand?

Chillers fammil. Werte. VI.

Bedienter.

Ja, Sire! Sie warten braufen vor bem Schlofthor.

Macbeth.

guhr' fie berein.

(Bebienter ab.)

So weit fenn, ift noch nichts: Doch, es mit Siderbeit zu fevn! Bor biesem Banquo baben wir zu gittern. In feiner tonigliden Geele berricht Dadjenige, mas fic gefürchtet macht. Por nichts erschrickt fein Muth, und biefer teden Entidloffenbeit mobnt eine Aluabeit bei, Die ibm jum Rubrer bient und feine Schritte Berfichert. Ihn allein, fonft Reinen furcht' ich. 3bm gegenüber wird mein Beift geguchtigt, Die Marc Antone vor Cafare Geniue. Er schalt die Bauberschwestern, da fie mich Querft begrüßten mit bem Ronigstitel, Und forderte fie auf, au ibm au reden! Und barauf grußten fie prophetisch ihn Den Nater einer toniglichen Reibe! Muf meine Stirne festen fie Mur eine unfruchtbare Krone, gaben Mir einen durren Scepter in bie Band, . Damit er einst von fremden Sanden mir Entwunden werde! Ift's an Dem, fo hab' ich Rur Banquos Enfelfinder mein Gemiffen Befledt, für fie ben anabenreichen Duncan Ermurat, für fie - allein für fie - auf Emig Den Krieben meiner Seele bingemorbet Und mein unfterbliches Juwel dem all=

Semeinen Feind ber Menichen hingeopfert, Um sie zu Königen zu machen! Banquos Geschlecht zu Königen! Eh' Dies geschieht, Eh' komme du, Verhängniß, in die Schranken Und laß und kämpfen bis aufs Blut! (Beblenter kommt mit ben Morbern.)

Wer ist da?

Geh' vor die Thur' und warte, bis wir rufen.

#### Vierter Auftritt.

Macbeth. Bwei Morder.

Macbeth.

Bar es nicht gestern, bağ ich mit euch fprach? Die Mörber.

Ja, foniglicher herr!

Macbeth.

Run? Habt ihr meinen Neben nachgebacht? Ihr wist nun, daß es Banquo war, der euch In vor'gen Zeiten so im Weg gestanden. Ihr gabet fälschlich mir die Schuld; doch aus Der letten Unterredung, die wir führten, Habt ihr es sonnenklar erkannt, wie schadlich Man euch betrog —

Erfter Morder.

Ja, herr! Ihr überzeugtet und.

Macbeth.

Das that ich.

Run auf den andern Puntt zu tommen. Sagt,

Send ihr so lämmerfromm, so tanbenmäßig Geartet, daß ihr Solches ungeahndet Könnt hingehn laffen? so verschnlichen Gemüthe, Daß ihr für diesen Banquo beten tonnt, Deß schwere Hand euch und die Eurigen In Schande stürzte und zu Bettlern machte?

Erfter Morber.

Mein Konig, wir find Manner!

Macbeth.

Ja, ja, ihr lauft so auf ber Liste mit! Wie Dachs und Bindspiel alle Hunde heißen; Die eigne Race aber unterscheitet Den schlauen Spürer, ben getreuen Bachter, Den stückt'gen Idger. So auch mit den Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Manner send und zwar An echter Mannheit nicht die allerletten, So zeigt es jeho! Rachet' euch und mich An einem Feinde, der und gleich verhaßt ist.

Erfer Mieter.

Ich bin ein Mann, Sire, den bie harten Stofe Der Welt fo aufgebracht, daß ich bereit bin, Der Welt jum Trote Jegliches zu magen.

Bweiter Marbes.

Und mir, mein Adnig, hat das falfche Glick So grausam mitgespielt, daß ich mein Schicksel Berbessern oder gar nicht leben will.

Machett.

Ihr wiffet alfo, euer Feind war Banquo.

Die Rorber.

Ja, Gire!

Macbeth.

Er ist auch meiner, und er ist's Mit solchem blutig unversohnten haß, Daß jeder Augenblick, der seinem Leben Zuwächst, das meine mir zu randen droht. Zwar stebt's in meiner königlichen Macht, Ihn, ohne alle andre Rechenschaft, Als meinen Willen, aus der Welt zu schaffen; Doch darf ich's nicht um ein'ger Freunde willen, Die auch die seinen sind, und deren Gunst Ich ungern in die Schanze schlüge! Ja, Die Klugheit will es, daß ich Den beweine, Auf den ich selbst den Streich geführt! Darum Bedarf ich eures Arms zu dieser That, Die ich aus ganz besonders wicht'gen Gründen Dem öffentlichen Aug' verdergen muß.

Erfter Mörber.

Dein Konig, wir erwarten beinen Wint. Dweiter Rörber.

Und wenn auch unser Leben —

macheth.

Eure Rühnheit blist Aus euch hervor. Der Feind, von dem wir reden, Wird diesen Abend hier zurud erwartet. Im nachsten Holze kann die That geschehen, Doch etwas fern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß tein Berdacht auf mich geleitet werde. Bugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, An dessen Untergange mir nicht minder Gelegen ist, als seinem eignen — bort ihr?

Das Schidfal biefer finftern Stunde theilen. Sabt ihr verstanden?

Marber.

Bobl! Bir find entichloffen,

Mein Ronig!

Macbeth.

Run, so geht auf euren Posten! Bielleicht ftoft noch der dritte Mann zu euch, Daß nichts dem Jufall überlassen bleibe!

(Die Morter geben ab.)

Befchloffen ift's! Banquo, erwartest bu, Bum himmel einzugehn, fliegst bu ihm beut' noch ju!

## Fünfter Auftritt. Macbeth. Cady Macbeth.

Sabn.

Wie, mein Semahl? Warum so viel allein? Was tann es helfen, daß Ihr Gure Träume Jur traurigen Gesellschaft wählt und mit Sedanken sprecht, die dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gefolgt seyn sollten? Auf Dinge, die nicht mehr zu ändern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Sethan ist, ist gethan und bleibt's.

Macbeth.

Wir haben

Die Schlange nur verwundet, nicht getobtet: Sie wird zuheilen und diefelbe fenn

Mufe Reue: unfer machtlos feiger Grimm Wird, nach wie vor, vor ihrem gabn erzittern. . Doch ebe foll der Dinge fefte Korm Sich lofen, ehe mogen beide Belten Busammenbrechen, eh' wir unser Brod Mit Bittern effen und und fernerbin In angftlich bangen Schredenstraumen malgen. Beit beffer war' es, bei ben Tobten fenn, Die wir jur Rub' geschickt, und Plat zu machen, Alls fort und fort in rubelofer Qual Auf diefer Kolterbant der Todesfurcht Bu liegen. - Duncan ift in feinem Grabe: Sanft ichlaft er auf bes Lebens Rieberanaft. Berratberbosbeit bat ihr Meußerftes An ihm gethan! Dun fann nicht Stabl noch Gift, Nicht Krieg von Außen, nicht Berratherei Bon Innen, nichts ben Schläfer mehr berühren!

Kadv.

Kommt, tommt, mein König, mein geliebter herr, Rlart Eure finstern Blide auf! Sept heiter Und hell heut' Abend unter Euren Gasten!

Machetb.

Das will ich, liebes Beibl und fen bu's auch Und spare nicht die glatte Schmeichelrede. Noch heischt's die Beit, daß wir und unsers Ranges Entäußern, zu unwürdiger Liebkosung heruntersteigen, unser Angesicht Bur schonen Larve unfrer herzen machen.

Lady.

#### Zweiter Auftritt.

Trompeten.

Macbeth als Rinig. Jady Macbeth. Noffe. Angus. Genor. Panquo. Gefolge.

Machetb.

Sieh' da! hier ist der Erste unfrer Gafte! ...

Blieb er hinweg, so war gleichsam ein Rif In unserm Keste, und die Krone fehlt' ibm.

Macheth.

Banquo! Wir geben biese Nacht ein festlich Mahl Und bitten Euch um Eure Gegenwart.

Dangus.

Nach meines herrn Befehl, dom zu gehorchen Mir heil'ge Pflicht ift.

Macbeth. Ihr verreiset heut'? Danqus.

Ja, Sire!

Macbeth.

Sonst hatten wir und Euren Nath, Der stets so weis' als gludlich war, in heutiger Versammlung ausgebefen. Doch Das kann auch ruhn Bis Morgen. Geht die Reise weit?

Banquo.

So weit,

Daß alle Zeit von jest zum Abendessen Drauf geben wird. Thut nicht mein Pferd sein Bestes, Werd: ich der Nacht verschuldet werden mussen Kür eine duntle Stunde oder zween. Macbeth.

Rehlt ja nicht bei bem Fest!

Dangus.

Gewißlich nicht.

Machetb.

Wir hören, unfre blut'gen Vettern sind Nach Engelland und Irland, leugnen dort Frech ihren gräuelvollen Mord und füllen Mit seltsamen Erdichtungen die Welt. Doch hievon morgen nebst dem Andern, was Den Staat betrifft und unfre Sorgen heischt. Lebt wohl bis auf die Nacht! Geht Fleance mit Euch? Bangus.

Ja, Sire! Wir tonnen langer nicht verweilen — Macbeth.

So wunsch' ich Euren Pferden Schnelligkeit Und sichre Fuße! Lebet wohl!

(Banquo geht ab. Bu ten Anbern.)

Bis Anbruch

Der Racht fep Jedermann herr feiner Beit. Die Freuden der Gefellschaft defto beffer Bu schmeden, bleiben wir bis dabin felbft für uns allein. Und damit Gott befohlen!

(Rady und Borbs geben ab.)

#### Dritter Auftritt.

Macbeth jurudbleibend.

Macheth (ju einem Beblenten'. . Sort, Freund! find jene Manner bei ber Sand?

Chillers fammil. Werte. VI.

Bedienter.

3a, Sire! Sie warten braufen vor dem Schlofthor.

Macbeth.

Führ' fie berein.

(Bedienter ab.)

So weit fenn, ift noch nichts; Doch, es mit Siderbeit zu fevn! Bor biefem Banquo baben wir zu gittern. In feiner toniglichen Seele berricht Dasjenige, was fic gefürchtet macht. Wor nichts erschrickt sein Muth, und biefer teden Enticoloffenbeit wohnt eine Rlugbeit bei, Die ibm jum Rubrer bient und feine Schritte Berfichert. Ihn allein, fonft Reinen fürcht' ich. Ihm gegenüber wird mein Beift gezüchtigt, Die Marc Antone vor Cafare Genius. Er schalt bie Bauberschwestern, ba fie mich Querft bearuften mit bem Ronigstitel, Und forderte fie auf, au ibm au reden! Und darauf grußten fie prophetisch ihn Den Bater einer toniglichen Reihe! Auf meine Stirne festen fie Nur eine unfruchtbare Krone, gaben Mir einen durren Scepter in die Sand, . Damit er einst von fremden Sanden mir Entwunden werbe! Ift's an Dem, fo hab' ich Rur Banquos Entelfinder mein Gemiffen Beflect, für fie ben anabenreichen Duncan Ermurat, für fie - allein für fie - auf Emig Den Krieben meiner Seele bingemorbet Und mein unfterbliches Juwel bem allGemeinen Feind ber Menschen hingeopfert, Um sie zu Königen zu machen! Banquos Geschlecht zu Königen! Eh' Dies geschieht, Eh' komme du, Verhängniß, in die Schranken Und laß und kämpfen bis aufs Blut! (Beblenter kommt mit ben Mörbern.)

Ber ift da? Geb' vor die Thur' und warte, bis wir rufen.

# Vierter Auftritt.

Macbeth. Bwei Märder.

Macbeth.

Bar es nicht gestern, daß ich mit euch fprach? Die Mörder.

Ja, toniglicher herr!

Macheth.

Run? Habt ihr meinen Reben nachgedacht? Ihr wist nun, daß es Banquo war, der euch In vor'gen Zeiten so im Weg gestanden. Ihr gabet fälschlich mir die Schuld; doch aus Der letten Unterredung, die wir führten, Habt ihr es sonnenklar erkannt, wie schandlich Man euch betrog —

Erfter Morder.

Ja, herr! Ihr überzeugtet und.

Macbeth.

Das that ich.

Run auf den andern Punft zu fommen. Sagt,

Send ihr so lammerfromm, so tanbenmaßig Geartet, daß ihr Solches ungeahndet Könnt hingehn lassen? so verschnlichen Gemüthe, Daß ihr für diesen Banquo beten tount, Deß schwere hand euch und die Eurigen In Schande stürzte und zu Bettlern machte?

Erfter Mörber.

Mein Ronig, wir find Manner!

Macbeth.

Ja, ja, ihr lauft so auf der Liste mit! Wie Dachs und Bindspiel alle Hunde heißen; Die eigne Race aber unterscheitet Den schlauen Spürer, den getreuen Bachter, Den stückt'gen Idger. So auch mit den Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Manner seyd und zwar An echter Mannheit nicht die allerletten, So zeigt es jeto! Rachet euch und mich An einem Keinde, der und gleich verhaßt ist.

Erfer Mieter.

Ich bin ein Mann, Sire, ben die harten Stofe . Der Welt fo aufgebracht, daß ich bereit bin, Der Welt zum Kroge Jegliches zu magen.

Bweiter Merber.

Und mir, mein Ronig, bat bad faliche Glude So graufam mitgespielt, daß ich mein Schichfel Berbeffern ober gar nicht leben will.

Macbett.

Ihr wiffet alfo, euer Feind war Banquo.

Die Morber.

Ja, Gire!

Macbeth.

Er ift auch meiner, und er ift's Dit foldem blutig unverfobnten Sag, Daß jeder Augenblid, ber feinem Leben Sumachet, bas meine mir ju ranben brobt. 3mar ftebt's in meiner foniglichen Macht. 3hn, ohne alle andre Recheuschaft, Als meinen Willen, aus ber Belt au ichaffen: Doch barf ich's nicht um ein'ger Freunde willen, Die auch bie feinen find, und beren Gunft Ich ungern in die Schange ichluge! Ita. Die Rlugbeit will es, bas ich Den beweine, Auf ben ich felbst ben Streich geführt! Darum Bebarf ich eures Arms zu biefer That, Die ich aus gang befonders wicht'gen Grunden Dem offentlichen Ang' verbergen muß. Erfter Mörber.

Mein Ronig, wir erwarten beinen Bint.

Bweiter Mörber.

Und wenn auch unser Leben —

Macheth.

Eure Kühnheit blist Aus ench hervor. Der Feind, von bem wir reden, Wird diesen Abend hier zurüd erwartet. Im nachsten Holze kann die That geschehen, Doch etwas fern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß tein Verdacht auf mich geleitet werde. Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, An bessen lutergange mir nicht minder Gelegen ist, als seinem eignen — hört ihr? Leicht möchten und die alten Rode beffer Befeffen haben, fürcht' ich, ale bie neuen! Maffe (ju bem Alten).

Run, alter Bater, lebet wohl!

Alter Mann.

Gott fev

Mit Euch und Jedem, der es redlich meint, Das Bofe gut macht und ben Keind aum Freund!

(Gie geben ab.)

## Dritter Anfzug.

Ein Bimmer.

#### Erfter Auftritt.

#### Banque affein.

Du hast's nun! Glamis! Cambor! König! Ales, Wie es die Zauberschwestern dir verhießen.
Ich fürchte sehr, du hast ein schändlich Spiel Darum gespielt. — Und doch ward prophezeit, Es sollte nicht bei beinem Hause Vleiben;
Ich aber sollte der beglückte Stifter, Die Wurzel eines Königsstammed sepu.
Wenn Wahrheit kommen kann aus solchem Munde — Und der erfüllte Gruß an dich beweist's — Wie sollten sie nicht eben sowohl mein Orakel sepu, wie deins, und mich zur Hoffnung Aufrischen? Aber, still, nichts mehr davon!

#### Aweiter Auftritt.

Erompeten.

Macbeth als Rinig. Sady Macbeth. Noffe. Angus. Sense. Panquo. Gefolge.

Macheth.

Sieh' da! hier ift ber Erfte unfrer Gafte!

Blieb er hinweg, so war gleichsam ein Ris In unserm Feste, und die Krone fehlt' ihm.

Macbeth.

Banquo! Bir geben diefe Racht ein festlich Mahl Und bitten Guch um Eure Gegenwart.

Danquo.

Nach meines herrn Befehl, dom zu gehorchen Mir heil'ge Pflicht ift.

Macbeth. Ihr verreiset heut'? Dangus.

Ja, Gire!

Racbeth.

Sonst hatten wir und Euren Rath, Der stets so weis' als gludlich war, in heutiger Bersammlung ausgebefen. Doch Das kann auch ruhn Bis Morgen. Geht die Reise weit?

Banqus.

So weit,

Daß alle Zeit von jest zum Abendessen Drauf geben wird. Thut nicht mein Pferd sein Bestes, Werd ich der Nacht verschuldet werden mussen Für eine dunkle Stunde oder zween. Macheth.

Reblt ja nicht bei bem Reft!

Dangus.

Gewißlich nicht.

Macheth.

Wir hören, unfre blut'gen Vertern sind Nach Engelland und Irland, leugnen dort Frech ihren gräuelvollen Mord und füllen Mit feltsamen Erdichtungen die Welt. Doch hievon morgen nebst dem Andern, was Den Staat betrifft und unfre Sorgen heischt. Lebt wohl bis auf die Nacht! Geht Fleance mit Euch? Danquo.

Ja, Sire! Wir tonnen langer nicht verweilen — Macbeth.

So wunsch' ich Euren Pferden Schnelligkeit Und sichre Fuße! Lebet wohl!

(Banquo geht ab. Bu ten Antern.)

Bis Anbruch

Der nacht fep Jedermann herr feiner Beit. Die Freuden der Gefellschaft besto beffer Bu schmeden, bleiben wir bis babin felbst für uns allein. Und damit Gott befohlen!

(Rabn und Borbs aeben ab.)

#### Dritter Auftritt.

Macbeth juradbleibend.

Macheth (gu einem Bedienten). Sort, Freund! find fene Mauner bei ber Sand?

Chillers fammil. Werte. VI.

Bedienter.

Ja, Sire! Sie warten draufen vor dem Schlofthor.

Macheth.

guhr' fie berein.

(Bebienter ab.)

So weit fenn, ist noch nichts: Doch, es mit Sicherheit ju fevn! Bor biefem Banquo baben wir zu gittern. In feiner toniglichen Seele berricht Dasjenige, was fic gefürchtet macht. Wor nichts erschrickt sein Muth, und biefer feden Enticoloffenbeit wohnt eine Rlugheit bei, Die ibm jum Rubrer bient und feine Schritte Berfichert. Ihn allein, fonft Reinen fürcht' ich. Ibm gegenüber wird mein Geift gezüchtigt, Die Marc Antone vor Cafare Genius. Er ichalt bie Bauberichmeftern, ba fie mich Querft begrüßten mit dem Ronigstitel, Und forderte fie auf, au ibm an reden! Und darauf grußten fie prophetisch ihn Den Mater einer toniglichen Reibe! Auf meine Stirne festen fie Mur eine unfruchtbare Krone, gaben Mir einen durren Scepter in die Band, . Damit er einft von fremben Sanden mir Entwunden merbe! Ift's an Dem, fo bab' ich Rur Banquos Entelfinder mein Gemiffen Beflect, für fie ben anabenreichen Duncan Erwürgt, für sie - allein für sie - auf Ewig Den Krieben meiner Seele bingemorbet Und mein unfterbliches Juwel bem all=

Semeinen Feind ber Menschen hingeopfert, Um sie zu Königen zu machen! Banquos Geschlecht zu Königen! Eh' Dies geschieht, Eh' komme du, Verhängniß, in die Schranken Und laß und kämpfen bis aufs Blut! (Beblenter kommt mit ben Märbern.)

Wer ist da?

Geh' vor die Thur' und warte, bis wir rufen.

## Vierter Auftritt.

Macbeth. Bwei Märder.

Macbeth.

Bar es nicht gestern, daß ich mit euch fprach? Die Mörber.

Ja, foniglicher herr!

Macbeth.

Run? Habt ihr meinen Reben nachgedacht? Ihr wift nun, baß es Banquo war, ber euch In vor'gen Zeiten so im Weg gestanden. Ihr gabet falschlich mir bie Schuld; doch aus Der letten Unterredung, die wir führten, habt ihr es sonnenklar erkannt, wie schadlich Man euch betrog —

Erfter Morder.

Ja, herr! Ihr überzeugtet uns.

Macbetb.

Das that ich.

Run auf den andern Punkt zu tommen. Sagt,

Sepb ihr so lammerfromm, so tanbenmaßig Geartet, daß ihr Solches ungeahndet Rönnt hingehn laffen? so verschulichen Gemuthe, Daß ihr für diesen Banquo beten tount, Deß schwere Hand euch und die Eurigen In Schande stürzte und zu Bettlern machte?

Erfter Mörber.

Mein Ronig, wir find Monner!

Macheth.

Ja, ja, ihr lauft so auf ber Liste mit! Wie Dachs und Bindspiel alle Hunde heißen; Die eigne Race aber unterscheitet Den schlauen Spürer, den getreuen Bachter, Den stückt'gen Idger. So auch mit den Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Manner sept und zwar An echter Mannheit nicht die allerletten, So zeigt es jeho! Rachet' ench und mich An einem Feinde, der uns gleich verhaßt ist.

Erter Mirber.

Ich bin ein Mann, Sire, den die harten Stäße. Der Welt fo aufgebracht, daß ich bereit bin, Der Welt zum Krohe Jegliches zu magen.

Bweiter Mirben.

Und mir, mein Ronig, bat bad falfche Glude So graufam mitgespielt, bag ich mein Schicfel-Berbessern ober gar nicht leben will.

Machett

Ihr wiffet alfo, euer Feind war Banquo.

Die Morber.

Ja, Sire!

#### Bacbeth.

Er ist auch meiner, und er ist's Mit solchem blutig unversohnten haß, Daß jeder Augenblick, der seinem Leben Juwächst, das meine mir zu rauben droht. Iwar steht's in meiner königlichen Macht, Ihn, ohne alle andre Recheuschaft, Als meinen Willen, aus der Welt zu schaffen; Doch darf ich's nicht um ein'zer Freunde willen, Die auch die seinen sind, und deren Gunst Ich ungern in die Schanze schläge! Ja, Die Klugheit will es, daß ich Den beweine, Auf den ich selbst den Streich geführt! Darum Bedarf ich eures Arms zu dieser That, Die ich aus ganz besonders wicht'gen Gründen Dem öffentlichen Ang' verbergen mnß.

Erfter Marber. Mein Ronig, wir erwarten beinen Bint. Bmeiter Marber.

Und wenn auch unser Leben —

Macheth.

Aus euch hervor. Der Feind, von bem wir reden, Wird diesen Abend hier zurud erwartet. Im nachsten Holze kann die That geschehen, Doch etwas fern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß kein Verdacht auf mich geleitet werde. Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, An bessen luttergange mir nicht minder Gelegen ist, als seinem eignen — bort ihr?

Das Schickfal diefer finstern Stunde theilen. Sabt ihr verstanden?

Marber.

Bobl! Bir find entschloffen,

Mein König!

Macbeth.

Mun, so geht auf euren Posten! Bielleicht ftoft noch ber britte Mann zu euch, Daß nichts bem Jufall überlaffen bleibe!
(Die Morbet geben ab.)

Befchloffen ift's! Banquo, erwarteft bu, Bum himmel einzugehn, fliegst bu ihm beut' noch ju!

# Fünfter Auftritt. Macbeth. Lady Macbeth.

Sady.

Wie, mein Semahl? Warum so viel allein? Was kann es helfen, daß Ihr Eure Eraume Jur traurigen Gesellschaft wählt und mit Sedanken sprecht, die dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gefolgt sepn sollten? Auf Dinge, die nicht mehr zu andern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Sethan ist, ist gethan und bleibt's.

Macbeth.

Bir baben

Die Schlange nur verwundet, nicht getobtet: Sie wird anbeilen und diefelbe fevn

Mufe Reue; unfer machtlos feiger Grimm Wird, nach wie vor, vor ihrem Babn ergittern. . Doch ebe foll ber Dinge feste Korm Sich lofen, ehe mogen beibe Belten Busammenbrechen, eb' wir unser Brob Mit Bittern effen und und fernerbin In angitlich bangen Schredenstraumen malgen. Beit beffer mar' es, bei ben Tobten fenn, Die wir gur Rub' geschickt, und Dlas zu machen -Als fort und fort in rubelofer Qual Auf diefer Folterbank der Todesfurcht Bu liegen. - Duncan ift in feinem Grabe: Sanft ichlaft er auf bes Lebens Rieberanaft. Berratberbosbeit bat ibr Meußerftes Un ibm gethan! Dun tann nicht Stabl noch Gift, Nicht Rrieg von Außen, nicht Berratherei Bon Innen, nichts ben Schläfer mehr berühren!

fab p.

Rommt, fommt, mein König, mein geliebter herr, Rlart Eure finftern Blide auf! Sept heiter Und hell heut' Abend unter Euren Gaften!

Macbeth.

Das will ich, liebes Beibl und fep bu's auch Und spare nicht die glatte Schmeichelrede. Roch heischt's die Zeit, daß wir uns unsers Ranges Entäußern, zu unwürdiger Liebkosung heruntersteigen, unser Angesicht Zur schönen Larve unfer Herzen machen.

Sady.

Bedienter.

Ja, Sire! Sie warten braufen vor dem Schlofthor.

Macbeth.

Führ' fie berein.

(Bebienter ab.)

So weit fenn, ift noch nichts; Doch, es mit Siderbeit zu fenn! Bor biefem Banquo baben mir au gittern. In feiner foniglichen Seele berricht Dasjenige, mas fic gefürchtet macht. Wor nichts erschrickt fein Muth, und biefer teden Enticoloffenbeit wohnt eine Rlugbeit bei, Die ibm jum Rubrer bient und feine Schritte Berfichert. Ihn allein, fonft Reinen furcht' ich. Ibm gegenüber wird mein Beift gezüchtigt, Bie Marc Antone vor Cafare Genius. Er icalt die Bauberichmestern, da fie mich Buerft begrüßten mit bem Ronigstitel, Und forderte fie auf, au ibm au reden! Und barauf grußten fie prophetisch ihn Den Bater einer foniglichen Reihel Anf meine Stirne festen fie Nur eine unfruchtbare Krone, gaben Mir einen durren Scepter in die Sand, . Damit er einst von fremden Sanden mir Entwunden werde! Ift's an Dem, fo hab' ich Rur Banquos Enfelfinder mein Gemiffen Befledt, für fie ben anabenreichen Duncan Ermurat, für fie - allein für fie - auf Emia Den Krieben meiner Seele bingemorbet Und mein unsterbliches Juwel dem all=

Semeinen Feind ber Menschen hingeopfert, Um sie zu Königen zu machen! Banquos Seschlecht zu Königen! Eh' Dies geschieht, Eh' komme du, Verhängniß, in die Schranken Und laß und kampfen bis aufs Blut! (Beblenter kommt mit ben Mörbern.)

Ber ift ba?

Geh' vor bie Thur' und warte, bis wir rufen.

# Bierter Auftritt.

Macbeth. Dwei Morder.

Macbeth.

Bar es nicht gestern, bağ ich mit euch fprach? Die Morber.

Ja, foniglider herr!

Macbeth.

Nun? Habt ihr meinen Reben nachgedacht? Ihr wift nun, baß es Banquo war, ber euch In vor'gen Zeiten so im Weg gestanden. Ihr gabet falschlich mir die Schuld; doch aus Der letten Unterredung, die wir führten, habt ihr es sonnenstar erkannt, wie schandlich Man euch betrog —

Erfter Morder.

Ja, herr! 3hr überzeugtet uns.

Macbeth.

Das that ich.

Run auf den andern Punkt zu tommen. Sagt,

Sept ihr so lammerfromm, so tanbenmaßig Geartet, daß ihr Solches ungeahndet Könnt hingehn lassen? so verschnlichen Gemüthe, Daß ihr für diesen Banquo beten tount, Deß schwere Hand euch und die Eurigen In Schande stürzte und zu Bettlern machte?

Erfter Morber.

Mein König, wir find Manner!

Machetb.

Ja, ja, ihr lauft so auf ber Liste mit! Wie Dachs und Bindspiel alle Hunde heißen; Die eigne Race aber unterscheibet Den schlauen Spurer, ben getreuen Bachter, Den stückt'gen Idger. So auch mit ben Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Manner seyd und zwar An echter Mannheit nicht die allerletten, So zeigt es jeho! Rachet euch und mich An einem Feinde, der uns gleich verhaßt ist.

Erfer Mieber.

Ich bin ein Mann, Sire, den die harten Stofe Der Welt fo aufgebracht, daß ich bereit bin, Der Welt zum Krohe Jegliches zu magen.

Bweiter Marber.

Und mir, mein Ronig, hat bed fuifche Glück So grausam mitgespielt, daß ich mein Schiebsal Berbessern ober gar nicht leben will.

Machett.

Ihr wiffet alfo, euer Feind war Banquo.

Die Morber.

3a, Sire!

Machetb.

Er ist auch meiner, und er ist's Mit solchem blutig unversohnten haß, Daß jeder Augenblick, der seinem Leben Zuwächst, das meine mir zu rauben droht. Zwar steht's in meiner königlichen Macht, Ihn, ohne alle andre Nechenschaft, Als meinen Willen, aus der Welt zu schaffen; Doch darf ich's nicht um ein'ger Freunde willen, Die auch die seinen sind, und deren Gunst Ich ungern in die Schanze schlüge! Ja, Die Klugheit will es, daß ich Den beweine, Auf den ich selbst den Streich gesührt! Darum Bedarf ich eures Arms zu dieser Ihat, Die ich aus ganz besonders wicht'gen Eründen Dem öffentlichen Aus verbergen uns.

Erfter Morder.

Mein Konig, wir erwarten beinen Wint. Dweiter Morber.

Und wenn auch unfer Leben — Macheth.

Eure Rübnbeit blist

Aus euch hervor. Der Feind, von dem wir reden, Wird diesen Abend hier zurud erwartet. Im nachsten Holze kann die Chat geschehen, Doch etwas fern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß kein Berdacht auf mich geleitet werde. Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, An bessen Untergange mir nicht minder Gelegen ist, als seinem eignen — hört ihr?

Das Schickfal diefer finstern Stunde theilen. Sabt ibr verstanden?

Mörber.

Bobl! Bir find entschloffen,

Mein König!

Macbeth.

Run, fo geht auf euren Poften! Bielleicht ftoft noch der britte Mann zu euch, Daß nichts dem Jufall überlaffen bleibe!

(Die Morber geben ab.)

Befchloffen ift'el Banquo, erwarteft du, Jum himmel einzugebn, fliegst du ihm beut' noch gu!

# Fünfter Auftritt. Macbeth. Sady Macbeth.

Sady.

Wie, mein Gemahl? Warum so viel allein? Was tann es helsen, daß Ihr Eure Eraume Jur traurigen Gesellschaft wählt und mit Gebanken sprecht, die dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grad hinad gefolgt sepu sollten? Auf Dinge, die nicht mehr zu andern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Gethan ist, ist gethan und bleibt's.

Macbetb.

Wir baben

Die Schlange nur verwundet, nicht getodtet: Sie wird zuheilen und diefelbe fenn

Mufe Meue: unfer machtlos feiger Grimm Wird, nach wie vor, vor ihrem Sabn ergittern. . Doch ehe foll ber Dinge feste Korm Sich lofen, ehe mogen beibe Belten Bufammenbrechen, eb' wir unfer Brob Mit Bittern effen und und fernerbin In angftlich bangen Schreckenstraumen malgen. Beit beffer mar' es, bei ben Tobten fenn. Die wir jur Ruh' geschickt, und Plas ju machen -Als fort und fort in rubelofer Qual Auf diefer Kolterbant der Todesfurcht Bu liegen. - Duncan ift in feinem Grabe; Sanft ichlaft er auf bes Lebens Rieberanaft. Berratherbosheit hat ihr Meußerstes Un ibm gethan! Dun tann nicht Stabl noch Gift, Nicht Rrieg von Außen, nicht Berratherei Bon Innen, nichts ben Schläfer mehr berühren!

fabp.

Rommt, tommt, mein König, mein geliebter herr, Klart Gure finftern Blide auf! Sepb heiter Und hell heut' Abend unter Curen Gaften!

Macheth.

Das will ich, liebes Beib! und fep bu's auch Und fpare nicht die glatte Schmeichelrebe. Noch heischt's die Zeit, daß wir und unsers Ranges Entäußern, zu unwürdiger Liebkosung heruntersteigen, unser Angesicht Zur schönen Larve unser herzen machen.

Saby.

Macbeth.

D, angefüllt mit Storpionen Ift meine Seele! Theures Beib, bu meißt, Noch lebet Banquo und fein Cobn!

fabr.

Doch Reinem aab

Natur das Borrecht der Unfterblichkeit. Macheth.

Das ift mein Eroft, daß fie gerftorbar find! Drum gutes Mathe! Eb' noch bie Klebermaus Den ungesell'gen Klug beginnt, eb' auf . Der bleichen Sefate ber Rafer, Im boblen Baum erzeugt, die mube Nacht

Mit feinem ichläfrigen Gefums einläutet. Soll eine That von furchtbarer Natur Wollzogen fepn.

Lady.

Bas foll geschehn? Macbeth.

Sep lieber fouldlos burd Unwiffenheit, Mein trautes Weib, bis du der fert'gen That Bujaudzen tannft. - Steig' nieber, blinde Dacht, Des Tages gartlich Auge fcbließe gu! Mit beiner unfictbaren blut'gen Sand Durchstreiche, reiß' in Studen biefen großen Schuldbrief, der auf mir laftend mich fo bleicht! - Schon finft ber Abend, und bie Rrabe fliegt Dem doblenwimmelnden Gebolze gu! Einniden alle freudige Befcopfe Des Tags, indeß bie ichwarzen Sausgenoffen Der traur'gen Nacht auf ihren Raub ausgeben.

On staunst ob meiner Rede! Doch sep ruhig! Was blutig anfing mit Verrath und Mord, Das sest sich nur durch blut'ge Thaten fort! Damit laß dir genügen! Folge mir!

(Gie geben ab.)

Unter Baumen.

### Sechster Auftritt.

Prei Morder treten auf.

Erfer (um Dritten). Wer aber hieß dich ju und ftoffen? Pritter.

Macbeth.

Erfer (jum Bweiten). Wie? Sind wir Beide ihm nicht Manns genug, Daß er, beforgt, und ben Gehülfen fenbet? Was meint Ihr? Durfen wir ihm traun?

Bur tonnens breift. Die Beichen treffen gu, Es ift ber Mann, von dem ber Ronia fprach.

Erfter.
So steh' zu uns. Am abendlichen Himmel Berglimmt der lette bleiche Tagesschein. Der Wandrer, der sich auf dem Weg verspatet. Strengt seiner Schritte lette Kraft noch an, Die Nachtherberge zeitig zu erreichen, und Der, auf den wir lauern, nähert sich.

Bweiter.

Still! Sorch! 3ch bore Pferde.

Banqus (hinter ber Scene).

Licht! Se da!

Erfter.

Das ift er! Denn die Andern, die beim Gaftmahl Erwartet wurden, find icon alle ba.

Bweiter.

Die Pferde machen einen Umweg.

Erfter.

Wohl eine Viertelmeile. Aber er Pflegt, so wie Jedermann, den Weg zum Schloß Durch dies Gehölz zu Fuß zuruck zu legen, Weil es hier näher ist und angenehmer.

### Siebenter Auftritt.

Vorige. Banquo und Aleance mit einer Fadel.

Bmeiter Mörder.

Ein Licht! Ein Licht!

Dritter.

Er ist es.

Erfter Morder.

Macht euch fertig!

Banque (vorwarte fommenb).

Es wird heut' Racht gewittern.

Bmeiter Morder.

Es schlägt ein.

(Sie fallen über ihn ber.)

Banque (inbem er fich wehrt).

Berratherei! Flieh'! Flieh', mein Sohn! Flieh'! flieh'! Du fannst mein Racher sevn! — D Bofewicht!

(Er fintt tobtlich getroffen nieber. Fleance wirst die Fackel weg; erflet

Morder tritt barauf und lofcht fie aus; jener entflieht.)

Dritter Morber.

Ber lofdt bas Licht? -

Erfter Morber.

Bar es nicht wohl gethan?

Bmeiter Morder.

Es liegt nur Giner!

Der Sohn entsprang.

Erfter Morber.

Berbammt! Bir baben

Die befte Salfte unfere Berte verloren.

Dritter Morber.

Gut! Laft und gehn und melden, mas gethan ift!

(Sie geben ab.)

Feftlicher Saal, erleuchtet.

Eine mit Speifen befeste Tafel im Sintergrunde.

## Achter Auftritt.

Macbeth. Jady Macbeth. Hoffe, Jenor. Augus und feche andere Sords.

Macbeth.

Ihr tennet euren Rang. Sest euch, ihr herren. Bom Erften bis jum Unterften milltommen!

Moffe. Angus. Sener. Bir danten Enrer Majeftat.

Macheth.

Wir selber wollen und balb hier, balb dort In die Gesellschaft mischen und bas Amt Des auswartsamen Hauswirthe übernehmen: Denn unfre Wirthin, seh' ich, ist zu lässig In ihrer Pflicht. Wir wollen sie ersuchen, Geschäftiger zu sepn um ihre Gaste.

(Alle fegen fich außer Macbeth.)

Saby.

Ehut Das, mein König, und erinnert mich, Bofern ich was in meiner Pflicht verfaumte. Mein herz jum Benigften bewilltommt Alle.
(Der erfte Morber tommt an bie Thure.)

Macbeth.

Wie ihre Herzen bir entgegen wallen! Gut! Beide Seken, feh' ich, find befest, So will ich bort mich in die Mitte feten. Nun, überlaßt euch ganz der Fröhlichkeit; Bald foll der Becher um die Tafel freisen.

Muf beinem Rleib ift Blut.

Erfter Morber.

So ift es Banquos.

Macbeth.

Liegt er am Boden?

Erfter Morber. Herr! Die Kehl' ift ihm Berschnitten! Diesen Dienst erwies ich ihm. Macbet b.

On bist der erste aller Kehlabschneiber! Doch gleiches Lob verdient, wer seinem Sohn Denselben Dienst gethan! Bist du Der auch, So suchst du beines Gleichen.

> Erfter Morder. Onab'ger Derr!

Fleance ist entwischt!

macbeth.

So kommt mein Fieber
Burnd! Sonst war ich ganz gesund, volkkommen
Genesen, sest wie Marmor, wie ein Feld
Gegründet, wie das freie Element,
Das und umgibt, mondich, alverbreitet.
Jest bin ich wieder eingeengt, gebunden
Und meinen alten Schrecknissen aufs Nen'
Jum Naub dahingegeben. — Aber Banquo ist
Doch sicher — ?

Erfer Merberi

Herr! Er liegt in einem Graben, Mit zwanzig hieben in dem Kopf, der kleinste Schon eine Lodeswunde. —

Macbeth.

Dant für Das! Dort liegt fie alfo, die ermachene Schlange! Der Burm, der fioh, hat das Bermögen, einst Gift zu erzeugen, doch für jeht noch teine Ichne! Gut! Morgen wollen wir's noch einmal hören!

(Morter geht ab.)

faby.

Mein Ronig! 3hr verfürzet Cure Gafte.

Das Schidfal diefer finftern Stunde theilen. Sabt ihr verstanden?

Marber.

Bobl! Bir find entichloffen,

Mein Ronig!

Macbeth.

Run, so geht auf euren Posten! Bielleicht stoft noch der dritte Mann zu euch, Das nichts dem Jufall überlaffen bleibe!

(Die Morter geben ab.)

Befchloffen ift'e! Banquo, erwarteft bu, Bum himmel einzugehn, fliegft bu ihm beut' noch ju!

## Fünfter Auftritt. Macbeth. Saby Macbeth.

Sady.

Bie, mein Semahl? Warum so viel allein? Was kann es helsen, daß Ihr Gure Träume Jur traurigen Gesellschaft wählt und mit Gebanken sprecht, die dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gefolgt sepu sollten? Auf Dinge, die nicht mehr zu ändern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Gethan ist, ist gethan und bleibt's.

Macbetb.

Wir haben

Die Schlange nur verwundet, nicht getobtet: Sie wird gubeilen und diefelbe fenn

Mufe Meue: unfer machtlos feiger Grimm Bird, nach wie vor, vor ihrem Babn ergittern. . Doch ebe foll ber Dinge feste Korm Sich lofen, ehe mogen beibe Belten Busammenbrechen, eb' wir unfer Brod Mit Bittern effen und und fernerbin In angstlich bangen Schreckenstraumen malzen. Beit beffer mar' es, bei ben Tobten fenn, Die wir gur Rub' geschickt, und Plat gu machen, Alls fort und fort in rubelofer Qual Auf diefer Kolterbant der Todesfurcht Bu liegen. - Duncan ift in feinem Grabe: Sanft ichlaft er auf bes Lebens Rieberanaft. · Berratherbosheit bat ihr Mengerftes Un ibm gethan! Nun tann nicht Stabl noch Gift, Nicht Krieg von Außen, nicht Berratherei Bon Innen, nichts ben Schläfer mehr berühren!

#### Saby.

Kommt, tommt, mein König, mein geliebtet herr, Rlart Eure finstern Blide auf! Sept heiter Und hell heut' Abend unter Euren Gasten!

#### Machetb.

Das will ich, liebes Beib! und fep du's auch Und spare nicht die glatte Schmeichelrede. Roch heischt's die Zeit, daß wir und unsers Ranges Entäußern, zu unwürdiger Liebkosung Heruntersteigen, unser Angesicht Zur schönen Larve unfrer Herzen machen.

Lady.

Macbeth.

D, angefüllt mit Storpionen Ift meine Seele! Theures Beib, bu weißt, Noch lebet Banquo und sein Sohn!

Saby.

Doch Reinem gab

Natur das Borrecht der Unfterblichleit. # acheth.

Macheth.

Das ist mein Erost, daß sie zerstördar sind! Drum gutes Maths! Eh' noch die Fledermaus Den ungesell'gen Flug beginnt, eh' auf Der bleichen Helate der Kafer, Im hohlen Baum erzeugt, die müde Nacht Mit seinem schläfrigen Gesums einlautet, Goll eine That von surchtbarer Natur Vollzogen sepn.

Sady.

Was foll geschehn?

Sep lieber schuldlos durch Unwissenheit, Mein trautes Beib, bis du der sert'gen That Bujauchzen kannst. — Steig' nieder, blinde Nacht, Des Tages zärtlich Auge schließe zu! Mit beiner unsichtbaren blut'gen Hand Durchstreiche, reiß' in Stüden diesen großen Schuldbrief, der auf mir lastend mich so bleicht! — Schon sinkt der Abend, und die Krahe stiegt Dem dohlenwimmelnden Gehölze zu! Einnicken alle freudige Geschöpfe Des Tags, indeß die schwarzen Hausgenossen Der traur'gen Nacht auf ihren Raub ausgehen.

On ftaunft ob meiner Rebe! Doch fep rubig! Bas blutig anfing mit Verrath und Mord, Das fest fich nur durch blut'ge Thaten fort! Damit lag bir genugen! Folge mir!

(Gie geben ab.)

Unter Baumen.

### Sechster Auftritt.

Prei Morber treten auf.

Erfter (jum Dritten). Wer aber hieß bich ju und ftofen? Dritter.

Macbetb.

Erfer (jum Sweiten). Wie? Sind wir Beibe ihm nicht Manns genug, Daß er, beforgt, uns den Gehülfen fendet? Was meint Ihr? Durfen wir ihm traun?

Bmeiter.

Bir tonnens breift. Die Beiden treffen gu, Es ift ber Mann, von bem ber Ronig fprac.

Erfter.

So steh' zu und. Am abendlichen himmel Verglimmt der lette bleiche Tagesschein. Der Bandrer, der sich auf dem Weg verspatet. Strengt seiner Schritte lette Kraft noch an, Die Nachtherberge zeitig zu erreichen, Und Der, auf den wir lauern, nähert sich.

Bweiter.

Still! horch! Ich bore Pferde.

Banqus (hinter ber Scene).

Licht! Se ba!

Erfter.

Das ift er! Denn die Andern, die beim Gastmahl Erwartet wurden, find icon alle da.

Bweiter.

Die Pferde machen einen Umweg.

Erfter.

Wohl eine Viertelmeile. Aber er Pflegt, so wie Jebermann, den Weg zum Schloß Durch dies Gehölz zu Fuß zuruck zu legen, Weil es hier näher ist und angenehmer.

### Siebenter Auftritt.

Borige. Banquo und Meance mit einer Fadel,

Bmeiter Morber.

Ein Lict! Ein Lict!

Dritter.

Er ift es. Erfter Mörder.

Macht euch fertig!

Banque (vormarte fommenb).

Es wird beut' Dacht gewittern.

Bmeiter Morber.

Es folagt ein.

(Sie fallen über ihn her.)

Banque (inbem er fich wehrt).

Berratherei! Flieh'! Flieh', mein Sohn! Flieh'! flieh'!

Dn fannst mein Racher seyn! - D Bosewicht!

(Er finit tobtlich getroffen nieber. Fleance wirft bie Factel weg; erfler Morber tritt barauf und loicht fie aus; jener entfliebt.)

Dritter Morder.

Ber loicht bas Licht? -

Erfter Morder.

Bar es nicht wohl gethan?

Bmeiter Rorber.

Es liegt nur Giner!

Der Gobn entfprang.

Erfter Morber.

Verdammt! Wir haben

Die beste Salfte unsere Berte verloren.

Dritter Morder.

Sut! Laft und gehn und melben, was gethan ift! (Sie geben ab.)

Feftlicher Saal, erleuchtet.

Eine mit Speifen befeste Tafel im Bintergrunde.

### Achter Auftritt.

Macbeth. Sady Macbeth. Noffe, Jenor. Augus und feche andere Sords.

Macbeth.

Ihr tennet euren Rang. Seht euch, ihr herren. Bom Ersten bis jum Untersten milltommen!

Moffe. Angus. Senor. Wir banten Eurer Majeftat.

Macheth.

Wir felber wollen uns balb hier, balb dort In die Gefellschaft mischen und bas Amt Des auswartsamen hauswirthe übernehmen: Denn unfre Wirthin, seh' ich, ist zu läffig In ihrer Pflicht. Wir wollen sie ersuchen, Geschäftiger zu sepn um ihre Gaste.

(Alle fegen fich außer Macbeth.)

Saby.

Thut Das, mein König, und erinnert mich, Wofern ich was in meiner Pflicht verfaumte. Mein herz jum Wenigften bewilltommt Alle.
(Der erfe Morber tommt an die Thure.)

macheth.

Wie ihre Herzen bir entgegen wallen! Gut! Beide Seken, feh' ich, sind befest, So will ich bort mich in die Mitte fesen. Nun, überlaßt euch ganz der Fröhlichkeit; Bald foll der Becher um die Tafel freisen.

Auf beinem Rleid ift Blut.

Erfer Morber.

So ift es Banquos.

Macbeth.

Liegt er am Boden?

Erfter Morber. herr! Die Rehl' ift ihm Berfdnitten! Diefen Dienst erwies ich ihm. Macbeth.

Du bist der erste aller Rehlabschneiber! Doch gleiches Lob verdient, wer seinem Sohn Denselben Dienst gethan! Bist du Der auch, So suchst du deines Gleichen.

Erfter Morber. Gnab'ger Bere!

Fleance ift entwischt!

Macbeth.

So kommt mein Fieber
Burnd! Sonst war ich ganz gesund, volksmmen
Genesen, sest wie Marmor, wie ein Feld
Gegründet, wie das freie Element,
Das und umgibt, unvadich, alverbreitet.
Jest bin ich wieder eingeengt, gebunden
Und meinen alten Schrecknissen aufs Ren'
Bum Naub bahingegeben. — Aber Banquo ist
Doch sicher — ?

Erfer Mfrber:

Herr! Er liegt in einem Staben, Mit zwanzig hieben in bem Kopf, ber kleinste Schon eine Todesmunde. —

Macheth.

Dank für Das!
Dort liegt sie also, die erwachene Schlange!
Der Wurm, der fioh, hat das Bermögen, einst Gift zu erzeugen, doch für jeht noch feine Ichne!
Sut! Morgen wollen wir's noch einmal hören!
(Wörter gebt ab.)

faby.

Mein Ronig! 3hr verfürzet Gure Gafte.

Das reichte Mahl ist freudenleer, wenn nicht Des Wirthes Buspruch und Geschäftigkeit Den Gasten zeigt, daß sie willsommen sind. Satt effen kann sich Jeglicher zu hause; Geselliges Bergnügen, munteres Gespräch muß einem Festmahl Wurze geben.

(Banquos Beift ftelgt empor und fest fich swifden Roffe und Lenor an ben Play, ber für Macbeth in ter Mitte bes Thiches feer gelaffen ift.)

Macheth.

Willfommene Erinnerung -

(Bu ben Bords.)

Run! Wohl

Befomm' es meinen vielgeliebten Gaften!

Masse.

Gefallt es meinem Ronig, Plat gu nehmen? Macheth.

hier waren alle unfre Ebeln nun, Die Bierben unfers Konigreichs, betfammen, Benn unfers Banquo schahbare Person Bugegen ware. — Möcht' ich ihn boch lieber Der Ungefalligfeit zu zeihen haben, Als eines Unfalls wegen zu beflagen!

Møffe.

Sein Nichterscheinen, Sire, schimpft sein Versprechen. Gefällt es meinem Könige, die Lafel Mit seiner hohen Gegenwart zu zieren?

Macheth

(mit Entfegen indem er den Geift erblidt).

Die Tafel ist voll!

fense

(gang gleichgaltig auf ben Geift beutenb).

Sier, Sire, ift noch ein aufbehaltner Plat! Macheth.

2B0 ?

Moffe (fe wie Lenor).

hier, mein Ronig! Bas fest Eure Sobeit So in Bewegung?

Macheth (schauervoll). Wer von euch bat Das

Gethan ?

Mosse und Kenor. Was benn, mein königlicher Herr?

Racbeth (jum Geifie). Du fannft nicht fagen, ich war's! Schattle

Die blut'gen Loden nicht so gegen mich!

Steht auf, ihr herrn, bem Konig ift nicht wohl.

Bleibt sigen, meine Lords. Der König ist Oft so und ist's von Jugend auf gewesen: Ich bitt' euch drum, behaltet eure Pläge. Der Anstoß währt nur einen Augenblick! In zwei Minuten ist er wieder besser. Wenn ihr so scharf ihn anseht, bringt ihr ihn Nur auf und macht sein Uebel länger dauern. Est fort und gebt nicht Acht auf ihn!

(Seimlich ju Macbeth.)

Sepb Ihr ein Mann, Sire?

Macheth (immer farr auf das Gefpenft febend).

Ja, und ein beherrter

Dazu, der Muth hat, etwas anzuschauen, Wovor der Tenfel selbst erblaffen wurde!

D, schon! Bortrefflich! Das sind wieber Die Malereien beiner Furcht! Das ist Der in der Luft gezüdte Dolch, der, wie Du sagtest, dich zu Duncan hingeleitet! Wahrhaftig, dieses Schaudern, dies Entsehen, So ganz um nichts um gar nichts paste gut Ju einem Ammenmahrchen, am Kamin Erzählt, wofür Großmutter Bürge wird. D, schäme dich! Was zerrst du sur Gesichter? Am Ende siehst du doch nicht weniger, Noch mehr, als einen Stuhl.

Macbeth.

3ch bitte bich!

Schau' borthin! borthin ichaus! Run! mas fagft bu? (Bim Geft.)

Wie! Was ficht's mich an? Wenn du niden kannst, So red' auch. — Schickt das Beinhaus und die Gruft Und die Begrabenen zurket, so foll Der Bauch der Seier unser Gradmal werden.

(Per Sest verstweindet.)

fare.

3ft's möglich, Sire! fo gang umminnitch thöricht?

So wahr ich vor Euch steh'! Er war's. Ich fab ihn.

faby.

D, schämet Euch!

Macbeth. Es ift von jeber Blut

Bergossen worden, schon in alten Zeiten, Eh' menschliche Gesetze noch die friedliche Gemeinheit sauberten. — Ja, auch hernach Geschahen Morde gnug, zu gräßlich schon Dem Ohre. Sonst, wenn Einem das Gehirn Heraus war, starb der Mann, und so war's aus. Jest steigen sie mit zwanzig Todeswunden An ihrem Kopse wieder aus dem Grab Und treiben und von unsern Stühlen. — Das Ist noch weit seltsamer, als solch ein Mord.

Sire! Gure Bafte marten -

Macbeth.

Ich vergaß mich!
Rehrt euch an mich nicht, meine werthen Freunde,
Ich bin mit einer wunderlichen Schwachheit
Behaftet; wer mich kennt, gewöhnt sich dran.
Kommt! kommt! Auf eure Freundschaft und Gesundheit!
Hernach will ich mich seigen! Gebt mir Wein!
Boll eingeschenkt! Ich trinke auf das Wohlseyn
Der ganzen gegenwärtigen Versammlung
Und unsers theuren Freundes Banquo auch,
Den wir vermissen. — Wär' er doch zugegen!
Auf sein und euer Aller Wohlergehn!

(Der Geift fleht wieber ta.)

Moffe. Senor. Angus.

Bir danfen unterthänigft.

Macbeth.

(ben Geift erblidend und beftig auffahrend.) Hinweg aus meinem Angesicht! Laß dich Die Gruft verbergen! Dein Gebein ist marklos!

Schillers fammtl. Werte. VI.

Dein Blut ist falt; bu hast nicht Kraft ju febn In diesem Aug', mit dem du mich anstarrest!

Wermundert euch nicht, meine ebeln Thans, Rehmt es für etwas ganz Gewöhnliches. Es ist nichts weiter, glaubt mir! Schabe nur, Daß es die Freude bieses Abends ftort!

Bas Einer wagt, Das wag' ich auch — Komm du
In der Gestalt des rauhen Eisbärs auf mich an,
Des lib'schen Tigers, des geharnischten
Rhinoceros, in welcher andern Schreckend=
Gestalt du immer willst, nur nicht in dieser,
Und meine festen Nerven sollen nicht Erbeben — Oder lebe wieder auf Und fordre mich aus Schwert in eine Müste.
Benn ich mich zitternd weigere, dann schilt Rich eine weib'sche Memme! Beg! Hinweg!
Furchtbarer Schatten! Besenloses Schreckild!

(Der Schorzschubet.)

Ja - nun - Sobald du fort bift, bin ich wieder Ein Mann.

(Bu ben Gaften, welche auffieben wollen.) Ich bitt' euch, Freunde, bleibet ficen!

Ihr habt burch diefen fieberhaften Anftof Den Schreden unter Eure ebeln Gafte Bebracht und alle Frohlichkeit verbannt.

Macbetb.

Ich bitte dich! Kann man denn solche Dinge Wie eine Sommerwolfe vor sich weg

Biebn laffen, ohne außer fich an feun? Du machft mich irr' an meinem eignen Gelbft, Sch' ich, bag du bergleichen Rurchterscheinungen Anschann und ben natürfichen Rubin Muf beinen Wangen kannft behalten, wenn Die meinen bas Entfeten bleicht.

Mosse.

Bad für

Erfcheinungen, mein Ronig?

Sabn.

Redet nicht.

36 bitt' euch! Es wird folimmer ftete und folimmer. Wiel Kragen bringt ihn vollends gang von Ginnen. Sut' Nacht auf Einmal Allen! Wartet nicht Erft auf Befehl jum Aufbruch! Geht jugleich!

Noffe. Angns, Senor.

Wir munichen unferm Ronig gute Nacht Und beffere Besundheit!

Cabo.

Allerseits aut' Nacht! (Die Lords geben ab, von ter Laby beglettet.)

## Mennter Auftritt.

Macbeth. Sleich barauf Saby Macbeth.

Macbeth.

Es forbert Blut! Blut, fagt man, forbert Blut! Man bat Erfahrungen, daß Steine fich Gerührt, daß Baume felbst geredet haben!

Wahrsager, die das tiefverborgne Band Der Dinge kennen, haben schon durch Krähen Und Dohlen die geheimste Mörderthat And Licht gebracht — Wie weit ist's in der Nacht?

fabn

(ift indeß jurudgefommen).

So weit, daß nacht und Morgen ichon im Strett Begriffen, wer die herrichaft führen foll.

Macbeth.

Und Macduff, fagst du, weigert sich zu tommen?

Lady.

Saft bu ihn laden laffen?

Macbetb.

Rein, ich bort' es

Mur vor der Hand; doch will ich nach ihm fenden. Es ist nicht Einer unter diesen Thand,
In dessen Haus ich meinen Horcher nicht Besolde. — Morgen mit dem Frühesten Such' ich die Zauberschwestern auf. Sie müssen Mir mehr entdeden, denn ich muß nun schon Das Aergste wissen auf dem ärgsten Weg.
Ich die Gefahr dieselbe ist, ich mag Zurüde schreiten oder vorwärts gehn.
— Seltsame Dinge wälzt mein Geist bei sich Herum, die einen raschen Arm erfordern Und That sepn müssen, eh' sie Worte sind.

fadn.

Cuch mangelt die Erquidung aller Befen, Der Schlaf.

#### **261**

#### Macbeth.

Ja, komm! Wir wollen auch nun schlafen. Mein Fehler ist nur eines Neulings Furcht, Den die Gewohnheit noch nicht abgehartet. Wir sind in Thaten dieser Art noch Kinder.

(Sie geben ab.)

# Vierter Aufzug.

Ein freier Plat.

### Erster Auftritt.

Hoffe und Senor.

Moffe.

Ich fubre Das nur an, Cuch auf die Spur Bu bringen. Gest Euch felber nun gufammen! Der gnadenreiche Duncan ward von Macbeth Betrauert! Freilich wohl: er war ja tobt. Und ber getreue, biebre Banquo reiste Bu fodt bes Nachts. Ber Luft bat, tann auch fagen, Rleance bab' ibn umgebracht, denn Rleance entflob. Man follte eben in fo fpater Nacht nicht reifen. Ber bachte je, daß diefer Donalbain und Malcolm folde Ungeheuer maren, Den gartlichsten ber Bater gu ermorben! Berdammenswerthe That! Bie fcmerzte fie nicht Den frommen Macbeth! Burgt' er nicht fogleich In beil'ger Buth die beiden Thater, die Bon Wein und Schlummer überwältigt lagen! War Das nicht brav von ihm? Gewiß, und weise Richt minder: benn wer batt' es ohne Grimm

Anhdren können, wenn die Buben es Geleugnet! Also, wie gesagt, sehr klug! — Und, sepd gewiß, sollt' er der Sohne Duncans Je habhaft werden — welches Gott verhüte! Sie sollten lernen, was es auf sich hat, Den Vater morden! Und Das sollt' auch Fleance! — Doch still! Um ein'zer freien Worte willen, Und weil er von dem Gastmahl des Evrannen Ausblieb, lud Macduss seinen Zorn auf sich. Könnt Ihr mir Nachricht geben, wo er jest Sich aufhält?

fenor.

Malcolm, Duncans Meltefter, Dem der Tyrann das Erbreich vorenthalt. Lebt an dem Sof des frommen Chuard, Beebrt, wie einem Ronige geziemt, Und der Berbannung Bitterfeit vergeffend. Dabin ift nun auch Macbuff abgegangen, Englande großmuth'gen Ronig anzuffehn, Dag er den tapfern Seiward und jum Beiftand Berfende, ber mit Gottes macht'gem Schus Die Tyrannei gerftore, unfern Rachten Schlaf Und unfern Tifden Speise wieder gebe. Den mörderischen Dolch von unsern Kesten Entferne, und aufs Neue um den Thron Des angestammten Roniges versammle, Damit wir ohne Niederträchtigkeit Bu Ebren tommen tonnen — Darnach febnen wir Und jest umfonft. - Die Nachricht von Dem allen Bat den Eprannen fo in Buth gefett, Daß er jum Kriege ichleunig Auftalt macht.

Dazu, der Muth hat, etwas anzuschauen, Wovor der Teufel felbst erblaffen wurde!

D, schön! Bortrefflich! Das sind wieder Die Malereien beiner Furcht! Das ist Der in der Luft gezückte Dolch, der, wie Du sagtest, dich zu Duncan hingeleitet] Bahrhaftig, dieses Schaubern, dies Entsehen, So ganz um nichts um gar nichts paste gut Zu einem Ammenmährchen, am Kamlu Erzählt, wosür Großmutter Bürge wird. D, schäme dich! Was zerrst du sür Gesichter? Am Ende siehst du doch nicht weniger; Noch mehr, als einen Stuhl.

Macbeth.

Ich bitte dick!

Schau' borthin! borthin fchaue! Run! mas fagft bu? (Birm Sein.)

Wie! Was ficht's mich an? Wenn du niden kannst, So red' auch. — Schieft das Beinhaus und die Gruft Und die Begrabenen gurket, so foll Der Bauch der Seier unser Gradmal werden.

(Per Son verktwindet.)

Lave.

If's möglich, Sirel fo gang unmannisch thöricht?

So mahr ich vor Euch fteh'! Er war's. 3ch fab ihn.

Sarr.

D, schämet Euch!

Racbeth. Es ift von jeber Blut

Bergossen worden, schon in alten Zeiten, Eh' menschliche Gesetze noch die friedliche Gemeinheit säuberten. — Ja, auch hernach Geschahen Morde gnug, zu gräßlich schon Dem Ohre. Sonst, wenn Einem das Gehirn Heraus war, starb der Mann, und so war's aus. Jest steigen sie mit zwanzig Todeswunden An ihrem Kopse wieder aus dem Grab Und treiben und von unsern Stühlen. — Das Ist noch weit seltsamer, als solch ein Mord.

Sire! Eure Bafte marten -

Macbeth.

Ich vergaß mich!
Rehrt euch an mich nicht, meine werthen Freunde,
Ich bin mit einer wunderlichen Schwachheit
Bebaftet; wer mich kennt, gewöhnt sich dran.
Kommt! kommt! Auf eure Freundschaft und Gesundheit!
Hernach will ich mich seigen! Gebt mir Wein!
Boll eingeschenkt! Ich trinke auf das Wohlseyn
Der ganzen gegenwärtigen Versammlung
Und unsers theuren Freundes Banquo auch,
Den wir vermissen. — Wär' er doch zugegen!
Auf sein und euer Aller Wohlergehn!

(Der Geift fteht wieder ta.)

Moffe. Senor. Angus.

Bir danten unterthänigft.

Macbeth.

(ben Geift erblidend und beftig auffahrend.) Sinweg aus meinem Angesicht! Laf bich Die Gruft verbergen! Dein Gebein ift marklod!

Schillers fammtl. Berte. VI.

Dein Blut ist falt; du hast nicht Kraft zu sehn In diesem Aug', mit dem du mich anstarrest!

Wermundert euch nicht, meine edeln Thans, Nehmt es für etwas ganz Gewöhnliches. Es ist nichts weiter, glaubt mir! Schabe nur, Daß es die Freude dieses Abends stört!

Was Einer wagt, Das wag' ich auch — Komm du In der Gestalt des rauhen Liebars auf mich an, Des lib'schen Tigers, des geharnsschen Rhinoceros, in welcher andern Schreckens: Gestalt du immer willst, nur nicht in dieser, Und meine sesten Nerven sollen nicht Erbeben — Oder lebe wieder auf Und fordre mich aufs Schwert in eine Wüsse. Wenn ich mich zitternd weigere, dann schilt Mich eine weid'sche Memme! Beg! Hinweg! Furchtbarer Schatten! Wesenlosses Schreckbild!

3a - nun - Sobald du fort bift, bin ich wieder Ein Mann.

(Bu ben Gaften, welche aussteben wollen.) Ich bitt' euch, Freunde, bleibet sigen!

Ihr habt durch diesen fieberhaften Anstoß Den Schrecken unter Eure edeln Gafte Gebracht und alle Fröhlichkeit verbannt.

Macbeth.

3ch bitte dich! Kann man benn folche Dinge Wie eine Sommerwolfe vor sich weg

Biehn lasten, ohne außer sich zu seyn? Du machst mich irr' an meinem eignen Gelbst, Seh' ich, daß du dergleichen Furchterscheinungen Anschann und den natürlichen: Aubin Auf deinen Wangen kannst behalten, wenn Die meinen das Entsehen bleicht.

Maffe.

Wes file

Erscheinungen, mein König?

Lady.

Rebet nicht,
Ich bitt' euch! Es wird schlimmer stets und schlimmer.
Wiel Fragen bringt ihn vollends ganz von Sinnen.
Gut' Nacht auf Einmal Allen! Wartet nicht Erst auf Befehl zum Ausbruch! Geht zugleich!
\*\*Posses Erner.

Bir manfchen unferm König gute Nacht Und beffere Gefundbeit!

Laby. Allerfeits gut' Racht! (Die Lords gehen ab, von der Lady begleitet.)

## Meunter Auftritt.

Macbeth. Bleich barauf Sady Macbeth.

Macbeth.

Es forbert Blut! Blut, fagt man, forbert Blut! Man bat Erfahrungen, daß Steine fich Gerührt, daß Bäume selbst geredet haben! Wahrsager, die das tiefverborgne Band Der Dinge kennen, haben schon durch Krähen Und Dohlen die geheimste Mörderthat And Licht gebracht — Wie weit ist's in der Nacht?

fado

(ift indeß jurudgefommen).

So weit, daß Nacht und Morgen ichon im Strett Begriffen, wer bie herrichaft fuhren foll.

Macbeth.

Und Macduff, fagft du, weigert fich ju tommen?

Saft bu ibn laden laffen?

Macbetb.

Rein, ich bort' es

Nur vor der Hand; doch will ich nach ihm senden. Es ist nicht Einer unter diesen Thans,
In dessen Haus ich meinen Horcher nicht
Befolde. — Morgen mit dem Frühesten
Such' ich die Zauberschwestern auf. Sie müssen Mir mehr entdeden, denn ich muß nun schon
Das Aergste wissen auf dem drysten Weg.
Ich din so tief in Blut hineingestiegen,
Daß die Gefahr dieselbe ist, ich mag
Zurude schreiten ober vorwärts gebn.

— Seltsame Dinge walzt mein Geist bei sich herum, die einen raschen Arm erfordern Und That sepn muffen, eb' sie Worte sind.

Sady.

Cuch mangelt die Erquidung aller Befen, Der Schlaf.

## 261

### Macheth.

Ja, tomm! Bir wollen auch nun fchlafen. Mein Fehler ift nur eines Neulings Furcht, Den die Gewohnheit noch nicht abgehartet. Wir find in Thaten biefer Art noch Rinder.

(Sie geben ab.)

# Dierter Aufjug.

Ein freier Play.

## Erster Auftritt.

Hoffe und Lenor.

Moffe.

36 führe Das nur an, Euch auf die Spur Bu bringen. Gest Guch felber nun gufammen! Der anadenreiche Duncan ward von Macbeth Betrauert! Freilich mohl: er mar ja todt. Und der getreue, biebre Banquo reiste Bu fpdt des Nachts. Wer Luft hat, fann auch fagen, Rleance hab' ibn umgebracht, denn Rleance entflob. Man follte eben in fo fpater Racht nicht reifen. Ber bachte je, daß diefer Donalbain Und Malcolm folde Ungeheuer waren, Den gartlichsten ber Bater gu ermorben! Berdammenswerthe That! Wie fcmerzte fie nicht Den frommen Macbeth! Burgt' er nicht fogleich In beil'ger Buth die beiden Thater, die Bon Wein und Schlummer überwältigt lagen! Bar Das nicht brav von ibm? Gewiß, und weise Richt minber: benn wer hatt' es ohne Grimm

Anhdren können, wenn die Buben es Geleugnet! Also, wie gesagt, sehr klug! — Und, sepd gewiß, sollt' er der Söhne Duncans Je habhaft werden — welches Gott verhüte! Sie sollten lernen, was es auf sich hat, Den Bater morden! Und Das sollt' auch Fleance! — Doch still! Um ein'ger freien Worte willen, Und weil er von dem Gastmahl des Torannen Ausblieb, lud Macduss seinen Zorn auf sich. Könnt Ihr mir Nachricht geben, wo er jest Sich ausbalt?

fenor.

Malcolm, Duncans Meltefter. Dem der Tyrann das Erbreich vorenthalt. Lebt an dem Sof des frommen Chuard, Beebrt, wie einem Ronige geziemt, Und der Verbannung Bitterfeit vergeffend. Dabin ift nun auch Machuff abgegangen, Englands großmuth'gen Ronig anzuffebn, Daß er ben tapfern Seiward und jum Beiftand hersende, ber mit Gottes macht'gem Sous Die Tyrannei zerftore, unfern Nachten Schlaf Und unfern Tifchen Speife wieder gebe, Den morderischen Dold von unsern Keften Entferne, und aufs Neue um den Thron Des angestammten Roniges versammle, Damit wir ohne Niederträchtigfeit Bu Ehren tommen tonnen - Darnach febnen wir Und jest umfonft. - Die Nachricht von Dem allen hat den Eprannen fo in Buth gefest. Daß er jum Rriege ichleunig Anftalt macht.

Moffe.

So schickte er nach Macbuff?

Cenar.

Ja. Und mit einem runden, furgen: Gir, 3ch tomme nicht! marb ber Gefandte ab = Geferfigt, ber mit einem finstern Blid Den Ruden mendete, als wollt' er fagen: Ibr merbet Euch bie Stunde reuen laffen, Da 3br mit folder Antwort mich entließt.

Hoffe.

Es fer ibm eine Warnung, fich fo weit Als möglich zu entfernen. Irgend ein Bobltbatiger Cherub fliege por ibm ber Nach England und entfalte fein Gefuch. Noch eb' er tommt, damit ein schneller Arm Bu Rettung diefes Landes fich bewaffne, Dem eine Teufelshand Berderben drobt.

fenor.

Wo geht 3hr bin?

Moffe.

Ich will nach Kife, fein Weib Bu troften und, vermag ich's, fie ju fcugen. Lebt mobil

(Geben ab.)

Eine große und finftere Boble.

Ein Reffel fieht in ber Mitte uber bem Feuer.

Zweiter Auftritt.

Behate. Die drei Beren.

Erfte Bere.

Bas ift dir, hohe Meisterin? Dweite und Dritte.

Bas gurnet unfre Konigin?

Bekate.

Und foll ich's nicht, da ihr vermessen Und schamlos eure Pflicht vergessen Und eigenmächtig, unbefragt Mit Macbeth solches Spiel gewagt, Mit Räthseln ihn und Jauberworten Bersucht zu gräuelvollen Morden? Und mich, die Göttin eurer Kraft, Die einzig alles Unheil schafft, Mich riest ihr nicht, euch beizustehn Und eurer Kunst Eriumph zu sehn? Und überdies, was ihr gethan, Geschah für einen schlechten Mann, Der eitel, stolz, wie's Viele gibt, Nur seinen Ruhm, nicht euren, liebt!

Macht's wieder gut, und den Betrug, Den ihr begannt, vollendet flug! Ich will unsichtbar um euch fevn Und felber meine Macht euch leihn. Denn, eh' es noch beginnt zu tagen, Erscheint er, das Geschick zu fragen. Drum schnell ans Werk mit rust'gen Schnden, Ich will euch meine Geister senden Und solche Truggebilde weben Und täuschende Orakel geben, Das Macbeth, von dem Blendwerk voll, Berwirrt und tollkühn werden soll! Dem Schickal soll er tropen kühn, Nichts fürchten, sinnlos Alles wagen, Nach seinem eiteln Trugbild jagen. Den Sterblichen, Das wist ihr lange, Kührt Sicherheit zum Untergange!

(Sie verfintt binter bem Reffel.)

## Dritter Auftritt.

Die drei Beren, um den Reffel tangend.

Erfte Bert.

Um den Kessel schlingt den Reihn! Berft die Eingeweid' hinein! Kröte du, die Nacht und Tag Unterm kalten Steine lag, Monatlanges Gift sog ein, In den Topf zuerst binein!

Alle Drei.

Ruftig! Ruftig! Rimmer mude! Feuer, brenne! Reffel, fiebe!

Erfte Sere.

Schlangen, die der Sumpf genährt, Rocht und zischt auf unserm Herd! Froschzehn thun wir auch daran,

Fledermaushaar, Hundeszahn, Otterzungen, Stacheligel, Cidechspfoten, Culenflügel, Zaubers halber, werth der Müh', Sied' und toch' wie Höllenbrüh'!

Ruftig! Ruftig! Nimmer mudel Kener, brenne! Reffel, fiede!

Erfte Sere.

Thut auch Drachenschuppen bran, herenmumien, Bolfeszahn, Des gefrag'gen Sechunds Schlund. Schierlingewurg, jur finftern Stund' Ausgegraben überall! Judenleber, Biegengall', Cibenzweige, abgeriffen Bei des Mondes Kinfterniffen, Türkennasen thut binein, Tartarlippen, Kingerlein In Geburt erwürgter Anaben, Abgelegt in einem Graben! Mifcht und rührt es, daß der Brei Tuchtig, did und schleimig fen. Berft auch, dann wird's fertig fenn, Ein Gefros vom Tiger brein!

Alle. Ruftig! Ruftig! Nimmer made!

Feuer, brenne! Reffel, fiede!

Erfte Bere.

Ruhlt's mit eines Sanglings Blut, Dann ift ber Zauber fest und gut!

Bweite Bere.

Seister, schwarz, weiß, blau und grau, Wie ihr euch auch nennt, Ruhrt um, rührt um, rührt um, Was ihr rühren könnt! (Es erscheinen zwerabafte Seister, welche in bem Kessel rühren.)

Dritte Bere.

Judend fagt mein Daumen mir: Etwas Bofes naht fich hier! Rur herein, Wer's mag fevn!

# Bierter Auftritt.

Macbeth. Die Drei Beren. Rachber verichiebene Erfcheinungen.

Macbeth.

Run, thr geheimnisvolle fcwarze heren, Bas macht ibr ba?

Die brei heren (jugleich). Ein namenlofes Bert. Macbeth.

Bei eurer dunkeln Aunst beschwör' ich ench: Antwortet mir, durch welche Mittel ihr's Auch mögt vollbringen! Müßtet ihr die Winde Entsesseln und mit Kirchen kampfen lassen; Müßt' auch das schaumend aufgeregte Meer Im allgemeinen Sturm die ganze Schiffsahrt Berschlingen, mußte sinstrer Hagelregen Die Ernte niederschlagen, seste Schlösser Einstürzen überm Haupte threr Hüter,

Palafte, Ppramiden ihren Gipfel Erfcuttert beugen bis zu ihrem Grunde! Ja, mußte gleich der Beltbau druber brechen, Antwortet mir auf Das, was ich euch frage.

Erfte Bere.

Sprich!

Bweite Bera

Frage!

Dritte Bere.

Dir foll Antwort werden.

Erfte Bere.

Sprich! Willft du fie aus unferm Munde lieber, Willft du von unfern Meistern fie vernehmen?

Ruft fie! 3ch will fie febn!

Die brei Beren.

Groß oder klein, Erschein'! Erschein'! Und zeige dich Und deine Pflicht bescheidentlich!

(Donner. Gin bewaffnetes Saupt erhebt fich binter bem Reffel.)

Macheth.

Sag' mir, bu unbefannte Macht — Erfte Sere.

Bas du dentst, entgeht ihm nicht. Hore schweigend, mas er fpricht!

Haupt.

Macbeth! Macbeth! Macbeth! Fürchte Macduss triegerisch Haupt! Littre vor dem Than zu Fise. Last mich! Mehr ist nicht erlaubt.

(Stelgt hinunter.)

Macheth.

Wer du auch fepft, hab' Dant für diese Warnung, Du zeigest meiner ungewiffen Furcht Das Biel! Nur noch ein Wort —

Erfte Bert.

Er lagt fic nicht befehlen!

hier ift ein Andrer, machtiger als Jener! (Donner. Erichelnung von einem blutigen ginbe.)

Aind.

Macbeth! Macbeth! Macbeth!

Macbeth.

Satt' ich drei Ohren, bu erfülltest fie.

Sind.

Sep ted und fuhn und durfte Blut! Verlache beiner Feinde Buth! Denn Keiner, ben ein Weib gebar, Bringt Macbeth je Gefahr.

(Steigt binunter.)

Macbeth.

So lebe Macduff immerhin! Was brauch'
Ich dich zu fürchten — Aber nein! Ich will
Die Sicherheit verdoppeln und ein Pfand
Bom Schickfal nehmen — Du follst sterben, Macduff,
Daß ich die Furcht zur Lügnerin kann machen
Und sorglos schlasen in des Sturmes Nachen.

(Ein gekröntes Kind mit einem Baumzweig.) Was ist's, das wie ein königlicher Sprößling Sich dort erhebt, um seine Kinderstirn' Den goldnen Reif der Herrscherwurde tragend?

Die brei Keren.

hore, aber rede nicht! Somelgend merte, mas er fpricht.

#### Bekröntes Ainb.

Sep ein Löwe! Keinen scheue, Wer auch murre, wer dir dräue, Wer sich gegen dich verbunden! Macbeth bleibt unüberwunden, Bis der Birnamwald auf ihn beran Ruckt zum Schlosse Dunstnan.

(Steigt binunter.)

#### Macheth.

Dahin kommt's niemals! Wer kann Baume wie Soldaten pressen, daß sie ihre tief Werschlungnen Wurzeln aus der Erd' entsesseln Und, die Bewegungslosen, wandelnd nahn? Glückelige Oratelsprücke! Wohl! Aufruhr, dein Haupt erhebst du nicht, die sich Der Birnamwald erhebt von seiner Gelle. Macbeth wird leben die and Niel der Jeit Und keinem Andern seinen Hauf dernhien, Alls dem gemeinen Los der Sterdickeit. Und dennoch pocht mein Herz, nur Eines noch Zu wissen. Sagt mir — wenn sich eure Kunst So weit erstreckt — wird Banquos Same je In diesem Reich regieren?

Die drei Heren. Forsche nichts mehr. Macheth.

Ich will befriedigt fepu. Berfagt mir Das Und fepd verflucht auf ewig! Last mich's wiffen. Bas finkt ber Keffet! Belch' Getof' ift Das?

Erfte Bere.

Erideint !

Bweite Bert.

Erscheint!

Dritte Bere.

Erscheint!

Alle Drei.

Erscheint und macht sein herz nicht froh! Wie Schatten tommt und schwindet fo.

(Acht Konige erscheinen nach einander und gehen mit langsamem Schritt an Macbeth vorbei. Banquo ift der lepte und hat einen Spiegel in der Sand.)

#### Macheth

(indem die Ericheinungen an ibm vorüber geben). Du gleicheft zu febr bem Geift bes Banquo! Fort! Sinab mit bir! Die Rron' auf beinem haupt Bermundet meine Augen! - Deine Diene,. Du zweite golbumgogne Stirne, gleicht Der erften - Fort! Ein Dritter, vollig wie Der Borige! - Berfluchte! Barum zeiget ihr mir Das? Ein Bierter - D. erstarret, meine Augen! Bas? Bill Das mabren bis jum jungften Tag? Noch Einer — Bas? Ein Siebenter! 3d will nicht weiter binfebn - Aber, fieb'! Da tommt ber Achte noch mit einem Spiegel, Worin er mir noch viele Andre zeigt! Bas feb' ich? Bie? Die Kronen, die Reichsäpfel Berboppeln fich, die Scepter merben breifach! Abideulides Gefict! Ja, nun ift's mabr! Ich feb' es, benn ber blut'ge Banquo gringt Mich en und zeigt auf fie, wie auf die Seinen. - Bad? Ift es nicht fo?

Erfte Sere.

Alles ist so; doch warum Steht der König starr und stumm? Seine Seele zu erfreuen, Schwestern, schlingt den Feenreihen! Kommt! Bon unsern schönsten Festen Gebt ihm einen Tanz zum Besten! Luft, du sollst bezaubert klingen, Wenn wir unsre Kreise schlingen, Daß der große König soll gestehen, Ehre sep ihm hier geschehen.

(Sie machen einen Tang und verschwinden.)

Macbeth.

Wo sind sie? Weg! Verflucht auf Ewig fiche Die Unglucostunde im Kalender — Komm Herein, du draußen!

# Fünfter Auftritt. Macbeth. Lenas.

Senor. Bas befiehlt mein König? Macheth.

Cabit bu bie Sauberichweitern?

Senor.

Mein, mein Ronia.

Macbetb.

Cie famen nicht bei bir vorbei?

Senør. .

Rein, wirklich nicht.

Macbeth.

Berpestet sep die Luft, auf der sie reiten! Berdammt sep, wer den Lügnerinnen traut! Ich borte Pferdgalopp. Wer tam vorbei?

3mei oder Drei, die Euch die Nachricht bringen, Das Macbuff fich nach Engelland gefüchtet. Macheth.

Nad Engelland geflüchtet?

fenst.

Ja, mein König!

Macbeth.

D Beit, du greifst in meinen furchtbarn Plan! Der stückt'ge Vorsat ist nicht einzuholen, Es gehe denn die rasche That gleich mit. Von nun an sep der Erstling meines Herzens Auch gleich der Erstling meiner Hand — Und jest, Gleich jest das Wort durch That zu kronen, sep's Gedacht, gethan. Ich überfalle Macdusse Schloß, Erobre Fise im Sturme — Mutter, Kinder, alle Verlotne Seelen seines Unglücksstamms Erwürgt mein Schwert! Das ist kein eitles Prahlen! Eh' der Entschluß noch kalt ist, sep's gethan! Doch keine Geister mehr!

(Geben at.)

Die Scene ift in einem Garten.

## Sechster Auftritt. Malcolm und Macduff.

Malesim.

Romm! Lag und irgend einen oben Schatten Auffuden, unfern Rummer auszuweinen.

Macbuff.

Laß und vielmehr das Todesschwert festhalten Und über unserm hingestürzten Rechte Als wacke Manner tämpfend stehn! Mit jedem neuen Morgen heulen neu Berlassen Bittwen, heulen nene Baisen, Schlägt neuer Jammer an den himmel an, Der klagend widertont und bange Stimmen Des Schmerzens von sich gibt, als ob er selbst Mit Schottland litte.

### Malcolm.

Was ich glaube, will ich Beweinen. Was ich weiß, Das will ich glauben, Und, was ich ändern kann, Das will ich thun, Wenn ich die Zeit zum Freunde haben werde. Es mag sich so verhalten, wie du sprichst.

— Dies Ungeheuer, dessen bloßer Name Die Zungen lähmt, hieß einst ein Biedermann. Du liebtest ihn, und noch hat er dich nicht Beleidigt — Ich bin jung — doch könntest du Durch mich dir ein Verdienst um ihn erwerben, Und weislich gibt man ein unschuldig Lamm Dem Messer hin, um einen zurnenden Gott zu versöhnen.

Macduff. Ich bin tein Verräther. Malcolm.

Doch Macbeth ist's — Und das Gebot bes Herrschers Kann auch den Besten in Bersuchung führen!
Bergib mir, Machuff, meinen Zweiselsinn.
Du bleibst Derselbe, der du bist. Mein Denken Macht dich zu teinem Andern. Engel glanzen Noch immer, ob die glanzendsten auch sielen.
Benn alle bose Dinge die Sestalt
Des Guten borgten, dennoch muß das Gute
Stets diese namliche Gestalt behalten.
Machuss.

Ich habe meine hoffnungen verloren. Malcolm.

Da eben fand ich meme Ineifel — Wie? Du hättest beine Gattin, deine Kinder, Die heilig theuren Pfänder den Natur, So schnell im Stich gelassen ohne Abschied? Vergib mir! Meine Vorsicht soll dich nicht Beleidigen, nur sicher kellen soll Sie mich — du bleibst ein ehrenwerther Mann, Mag ich auch von dir denken, was ich will.

Mactuff

So blute, blute, armes Baterland! Du, tede Tyrannei, begründe fest Und fester deinen angemasten Thron! Dich wagt Gerechtigkeit nicht zu erschüttern. Du, Prinz, gehab' dich mobi! — Um alles Land, Das der Tyrann in seinen Klauen halt, Und um den reichen Ost dazu möcht' ich Der Schändliche nicht fenn, für welchen du Mich ansiehst.

Malcoim.

Jurne nicht. Mein Zweifel ist Micht eben Mistraun. Unser Baterland Erliegt, ich dent' es, dem Apranuensoch; Es weint, es blutet; jeder neue Tag, Ich will es glauben, schlägt ihm neue Bunden. Auch zweist' ich nicht, es würden Habe gnug Sich für mein Recht erheben, zeigt' ich mich. Und hier gleich bietet Englands Edelmuth Mir beren viele Tausend an! — Jedoch, geseht, Ich trüg's auf meinem Schwert — das arme Schottland Wird dann nur desto schlimmer sich besinden Und unter Dem, der nach ihm kommen wird, Der Leiden mehr und härtere erdulden.

Macduff.

Ber mare Das?

Maleolm.

Mich felber mein' ich — mich, Dem aller Laster mannigsache Keime So eingepfropft sind, daß, wenn die Gewalt Sie nun entfaltet, dieser schwarze Macbeth Schneeweiß dastehen und der Wütherich, Mit mir verglichen, als ein mildes Lamm Erscheinen wird!

Macduff.

Aus allen Sollenfchinden fteigt Rein teuflischerer Tenfel auf, als Macbeth.



#### Malcoim.

Er ist blutgierig, grausam, ich gesteh's, Wollustig, geizig, falsch, veränderlich, Betrügerisch: ihn schändet jedes Laster, Das einen Namen hat! — Doch meine Wollust Kennt keinen Jügel, keine Sättigung. Nicht Unschuld, nicht der klösterliche Schleier, Nichts heiliges ist meiner wilden Gier, Die troßig alle Schranken überspringt.

### Machuff.

Unmäßigkeit ist auch wohl Tyrannei, hat manchen Thron frühzeitig leer gemacht lad viele Könige zum Fall geführt. Doch fürchte darum nicht, nach Dem zu greifen, Bas dein gehört. — Ein weites Feld eröffnet Die höchste Burde deiner Lüsternheit. Du kannst erhadne Herrscherpstichten üben, Ein Gott senn vor der Welt, wenn dein Palast um deine Menschlichkeiten weiß.

#### Malcolm.

Aeimt unter meiner andern Laster Jahl Auch solch ein Geiz und eine Habsucht auf, Daß, war' ich unumschränkter Herr, ich würgte Um ihrer Länder willen meine Edeln; Den tödtete sein Haus und Den sein Gold, Und kein Besithum machte je mich satt. Mein Reichthum selbst war' eine Würze nur, Des Habens Hunger heftiger zu stacheln,

Und Streit erregt' ich allen Reblichen, Um mir das Ihre ftraflich guzueignen. Macbuff.

Dies Laster grabt sich tiefer ein und schlagt Berderblichere Burzeln, als die leicht Entstammte Lust, die schnell sich wieder kühlt. Geiz war das Schwert, das unfre Könige Erschlagen. Dennoch fürchte du dich nicht! Schottland ist nicht reich genug für deine wildesten Begierden. Das ist alles zu ertragen, Benn es durch andre eble Tugenden Bergütet wird.

Malcolm.

Doch die besis' ich nicht. Bon allen jenen königlichen Trieben, Gerechtigkeit, Wahrheit, Enthaltsamkeit, Gebuld und Demuth, Gute, Frömmigkeit, Herzhaftigkeit und Großmuth ist kein Funke In mir — Dagegen überstießt mein Herz Bon allen Lastern, die zusammen streiten. Ja, ständ's in meiner Macht, ich schüttete Die süße Milch der Eintracht in die Holle, Und allen Frieden bannt' ich aus der Welt.

D Scottland! Scottland!

Malcolm.

Ift ein Solcher fähig

Bu berrichen? Sprich! Ich bin fo, wie ich fagte.

Bu herrschen? Nein, nicht würdig, daß er lebe!

— D armes Baterland, mit blut'gem Scepter

Erfte Bere.

Erideint !

Bmeite Mert.

Erscheint!

Dritte Bere.

Erscheint!

Alle Drei.

Erscheint und macht sein herz nicht froh! Wie Schatten tommt und schwindet fo.

(Acht Konige ericheinen nach einander und gehen mit langsamem Schritt an Macbeth vorbei. Banquo ift ber lepte und hat einen Spiegel in ber Sand.)

### Macbeth

(indem die Ericheinungen an ihm vorüber geben). Du gleicheft zu febr bem Beift bes Banquo! Kort! Sinab mit dir! Die Rron' auf beinem haupt Bermundet meine Angen! - Deine Miene, Du zweite goldumzogne Stirne, gleicht Der erften - Kort! Ein Dritter, völlig wie Der Borige! - Berflucte! Warum zeiget ibr mir Das? Ein Bierter - D, erftarret, meine Augen! Bad? Bill Das mabren bis jum jungften Tag? Noch Giner - Bad? Gin Siebenter! 36 will nicht weiter binfebn - Aber, fieb'! Da fommt ber Achte noch mit einem Spiegel, Worin er mir noch viele Andre zeigt! Das feb' ich? Die Rronen, die Reichsäpfel Berdoppeln fich, die Scepter werden dreifach! Abideulides Geficht! Ja, nun ift's mahr l 36 feb' es, benn ber blut'ge Banquo gringt Mich en und zeigt auf fie, wie auf die Seinen. - Bad? Ift ed nicht fo?

Erfte Bere.

Alles ist so; boch warum Steht der König starr und stumm? Seine Seele zu erfreuen, Schwestern, schlingt den Feenreihen! Kommt! Bon unsern schönsten Festen Gebt ihm einen Tanz zum Besten! Luft, du sollst bezaubert klingen, Wenn wir unser Kreise schlingen, Das der große König soll gesteben, Ehre sep ihm hier geschehen.

(Sie machen einen Tang und verschwinden.)

Macbeth.

Wo sind sie? Weg! Verstucht auf Ewig stebe Die Ungludsstunde im Kalender — Komm Herein, du draußen!

# Fünfter Auftritt. Macbeth. Lenar.

Senor. Bas befiehlt mein König? Macheth.

Cabit du die Bauberichweftern?

Senor.

Rein, mein Ronig.

Macbeth.

Sie tamen nicht bei dir vorbei?

Senør. .

Mein, wirflich nicht.

Macheth.

Berpestet sey die Luft, auf der sie reiten! Berdammt sey, wer den Lugnerinnen traut! Ich hörte Pferdgalopp. Wer kam vorbei?

3wei oder Drei, die Euch die Nachricht bringen, Daß Macbuff fich nach Engelland geflüchtet. Racbeth.

Nach Engelland geflüchtet?

Senor.

Ja, mein König! Macheth.

D Zeit, du greisst in meinen furchtbarn Plan! Der stückt'ze Vorsat ist nicht einzuholen, Es gehe denn die rasche That gleich mit. Von nun an sep der Erstling meines Herzens Auch gleich der Erstling meiner Hand — Und jett, Gleich jett das Wort durch That zu krönen, sep's Gedacht, gethan. Ich übersalle Wacdusst Schloß, Erobre Fife im Sturme — Mutter, Kinder, alle Verlotne Seelen seines Unglücksstamms Erwürzt mein Schwert! Das ist kein eitles Prahlen! Eh' der Entschluß noch kalt ist, sep's gethan! Doch keine Geister mehr!

(Geben at.)

Die Scene ift in einem Garten.

Sechster Auftritt.

Malcolm und Macduff.

Malcolm.

Romm! Lag und irgend einen oden Schatten Auffuchen, unfern Rummer auszuweinen.

Macduff.

Las uns vielmehr das Todesschwert festhalten Und über unserm hingestürzten Rechte Als wacke Männer kämpfend stehn! Mit jedem neuen Worgen heulen neu Berlassen Bittwen, heulen neue Waisen, Schlägt neuer Jammer an den himmel an, Der klagend widertont und bange Stimmen Des Schmerzens von sich gibt, als ob er selbst Mit Schottland litte.

Malcolm.

Was ich glaube, will ich Beweinen. Was ich weiß, Das will ich glauben, Und, was ich ändern kann, Das will ich thun, Wenn ich die Zeit zum Freunde haben werde. Es mag sich so verhalten, wie du sprichst.

— Dies Ungeheuer, dessen bloßer Name Die Zungen lähmt, hieß einst ein Biedermann. Du liebtest ihn, und noch hat er dich nicht Beleibigt — Ich bin jung — doch könntest du Durch mich dir ein Verdienst um ihn erwerben, Und weislich gibt man ein unschuldig Lamm Dem Messer hin, um einen zurnenden

Macbeth.

Berpestet sep die Luft, auf der sie reiten! Berdammt sep, wer den Lügnerinnen trant! Ich borte Pferdgalopp. Wer kam vorbet?

3mei ober Drei, die Euch die Nachricht bringen, Das Macbuff fich nach Engelland geffüchtet. Macheth.

Nach Engelland geflüchtet?

Aense. Ja, mein König! Macheth.

D Beit, du greifst in meinen furchtbarn Plan! Der stückt'ge Borsat ist nicht einzuholen, Es gehe denn die rasche That gleich mit. Bon nun an sep der Erstling meines Herzens Auch gleich der Erstling meiner Hand — Und jett, Gleich jett das Wort durch That zu frönen, sep's Gebacht, gethan. Ich übersalle Macdusse Schloß, Erobre Fise im Sturme — Mutter, Kinder, alle Berlotne Seelen seines Unglücksstamms Erwürgt mein Schwert! Das ist kein eitles Prahlen! Eh' der Entschluß noch kalt ist, sep's gethan! Doch keine Geister mehr!

(Geben at.)

Die Scene ift in einem Garten.

Sechster Auftritt.

Malcolm und Macduff.

Malcolm.

Romm! Laf und irgend einen oben Schatten Auffuchen, unfern Rummer auszuweinen.

Macduff.

Las und vielmehr bas Todesschwert festhalten Und über unserm hingestürzten Rechte Als wadre Manner tämpfend stehn! Mit jedem neuen Worgen heulen neu Berlass ne Wittwen, heulen neue Waisen, Schlägt neuer Jammer an den himmel an, Der klagend widertont und bange Stimmen Des Schmerzens von sich gibt, als ob er selbst Mit Schottland litte.

Malcolm.

Bas ich glaube, will ich Beweinen. Was ich weiß, Das will ich glauben, Und, was ich ändern kann, Das will ich thun, Wenn ich die Zeit zum Freunde haben werde. Es mag sich so verhalten, wie du sprichst.

— Dies Ungeheuer, bessen bloßer Name Die Zungen lähmt, hieß einst ein Biedermann. Du liebtest ihn, und noch hat er dich nicht Beleidigt — Ich bin jung — doch könntest du Durch mich dir ein Verdienst um ihn erwerben, Und weistlich gibt man ein unschuldig Lamm Dem Messer bin, um einen zurnenden

#### Malcoim.

Er ist blutgierig, grausam, ich gesteh's, Wollustig, geizig, falsch, veranderlich, Betrügerisch: ihn schändet jedes Laster, Das einen Namen hat! — Doch meine Wollust Kennt keinen Jügel, keine Sattigung. Nicht Unschuld, nicht der klösterliche Schleier, Nichts Heiliges ist meiner wilden Gier, Die troßig alle Schranken überspringt. Nein, besser Macbeth herrschet, denn ein Solcher!

### Machuff.

Unmäßigkeit ist auch wohl Tyrannei, hat manchen Thron frühzeitig leer gemacht Und viele Könige zum Fall geführt. Doch fürchte darum nicht, nach Dem zu greifen, Bas dein gehört. — Ein weites Feld eröffnet Die höchste Bürde deiner Lüsternheit. Du kannst erhadne herrscherpslichten üben, Ein Gott senn vor der Welt, wenn dein Palast Um deine Menschlichkeiten weiß.

#### Malcolm.

Und dann

Reimt unter meiner andern Lafter Jahl Auch folch ein Geis und eine Habsucht auf, Daß, war' ich unumschränkter Herr, ich würgte Um ihrer Länder willen meine Edeln; Den tödtete sein Haus und Den sein Gold, Und kein Besithum machte je mich satt. Mein Reichthum selbst mar' eine Würze nur, Des Habens Hunger hestiger zu stacheln,

Und Streit erregt' ich allen Reblichen, Um mir das Ihre fträslich zuzueignen. Machuff.

Dies Laster grabt sich tiefer ein und schlägt Berderblichere Burzeln, als die leicht Entstammte Lust, die schnell sich wieder fühlt. Geiz war das Schwert, das unsre Könige Erschlagen. Dennoch fürchte du dich nicht! Schottland ist nicht reich genug für deine wildesten Begierden. Das ist alles zu ertragen, Benn es durch andre edle Lugenden Berautet wird.

Malcolm.

Doch die besit; ich nicht. Bon allen jenen königlichen Trieben, Gerechtigkeit, Wahrheit, Enthaltsamkeit, Gebuld und Demuth, Gute, Frömmigkeit, Herzhaftigkeit und Großmuth ist kein Funke In mir — Dagegen übersließt mein herz Bon allen Lastern, die zusammen streiten. Ja, ständ's in meiner Macht, ich schuttete Die süße Milch der Eintracht in die Holle, Und allen Frieden bannt' ich aus der Welt.

D Schottland! Schottland!

Malcolm.

Ift ein Golder fabig

Bu herrichen? Sprich! Ich bin fo, wie ich fagte. Macbuf.

Bu herrschen? Nein, nicht wurdig, daß er lebe!

— D armes Vaterland, mit blut'gem Scepter

Bon einem Räuber unterbrückt, wann wirst Du deine heitern Tage wieder sehen, Da der gerechte Erbe deines Throns Sich selbst das Urtheil der Verwerfung spricht Und lästert seines Lebens reinen Quell.

— Dein Vater war der beste, heiligste Der Könige, und sie, die dich gebar, Weit öfter auf den Anien als im Glanz; Sie starb an jedem Tage, den sie lebte.

Gehab' dich wohl, Prinz! Eben diese Laster, Die du dir beilegst, haben mich and Schottland Verbannt — D Herz, hier endet deine Hossnung!

Machuff! Dies edle Ungestum, bas Rind Der Babrheit, bat den Argwohn ausgelofcht Aus meiner Seele und verfobut mein Berg Mit beiner Chr' und Biederbergiafcit! Soon oft hat diefer teufelische Macbeth Auf foldem Bege Nebe mir geftellt, Und nur beideidene Bedenflichfeit Bermabrte mich vor übereiltem Glauben. Doch, Gott fev Beuge zwischen mir und bir! Von nun an geb' ich mich in beine Sand Und widerrufe, was ich fälschlich fprach. Ab fcmor' ich die Befculdigungen alle, Die ich verstellter Beife auf mich felbst Gebauft: mein Derz weiß nichts von jenen Laftern. Rein bab' ich meine Unichuld mir bewahrt: Die maßt' ich fremdes Gut mir an, ja, faum Ließ ich des eignen Gutes mich geluften. Nie schwor ich falfch: nicht theurer ift bas Leben

Mir, als die Wahrheit; meine erste Lüge Bar, was ich jeho gegen mich gesprochen. Bas ich in That und Wahrheit bin, ist dein Und meinem armen Land! — Noch eh' din kamst, Ist schon der alte Seiward, wohlgerüstet, Mit einem Heer nach Schottland ansgebrochen, Wir folgen ihm sogleich, und moge nun Der Sieg an die Gerechtigkeit sich heften! — Warum so stille?

Macduff.

So Willfommenes

Und Schmerzliches laft fich nicht leicht vereinen.

But! Dachber mehr bavon! Gieb', wer ba tommt!

## Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Roffe.

Macduff.

Ein Landsmann, ob ich gleich ihn noch nicht fenne.

Malcolm.

Billfommen, werther Better!

Macduff.

Jest erfenn' ich ibn.

Entferne bald ein guter Engel, mas Uns fremd macht für einander!

Hoffe.

Amen, Gir!

Macbuff.

Steht es um Schottland noch wie por?

Moffe.

Md, armes Land!

Es schaubert vor sich selbst zurud. Nicht unser Geburtsland, unser Grab nur kann man's nennen, Wo Niemand lächelt, als das Wiegenkind, Wo Seuszer, Klagen und Geschrei die Luft Zerreißt, und ohne daß man darauf achtet, Wo Niemand bei der Sterbeglode Klang Mehr fragen mag: Wem gilt es? wo das Leben Rechtschaffner Leute schneller hin ist, als Der Strauß auf ihren Huten; wo man stirbt, Eh' man erkrankt —

Macduff.

D fdredliche Befdreibung,

Und doch nur allzuwahr!

Malcolm.

Bas ift benn jest

Die neueste Befdwerde?

Roffe.

Wer bas Unglud Der vor'gen Stunde meldet, fagt mas Altes: Jedweder Augenblid gebiert ein neues.

Macduff.

Die fteht es um mein Weib?

Moffe.

Wie? D gang wohl!

Macduff.

Und meine Kinder -

Mosse.

Auch wohl.

Macanff.

Der Eprann

Sat ibre Rub' nicht angefochten?

Moffe.

Mein!

In Rube maren Alle, ba ich ging.

Macduff.

Sept nicht so wortfarg. Sagt mir, wie es geht.

Roffe.

Als ich mich eben auf den Weg gemacht, Um Euch die Zeitungen zu überbringen, Womit ich schwer beladen bin, ging ein Gerücht, Verschiedne brave Leute sepen kürzlich Ermordet — was mir desto glaublicher Erschien, da ich die Völker des Tyrannen Ausrücken sah. Nun ist's die höchste Zeit! Schon Euer bloßer Anblick würde Krieger Erschaffen, Weiber selbst zum Fechten treiben: So müd' ist Schottland seiner langen Noth.

Malcolm.

Laß es fein Troft fepn, daß wir schleunig nahn. Großmuthig leiht und England zehentausend Streitfert'ge Manner, die der tapfre Seiward Anfühet, der bravfte Held der Christenheit.

Moffe.

Daß ich dies Trofteswort mit einem gleichen Erwidern könnte! Doch ich habe Dinge Bu sagen, die man lieber in die ode Luft hinjammerte, wo sie kein Ohr empfinge.

Machnff.

Ben treffen sie? das Ganze? Oder ist's Ein eigner Schmerz für eine einz'ge Bruft?

Moffe.

Es ift tein redlich herz, das ihn nicht theilt, Obgleich das Ganze - nur fur dich gebort.

Macduff.

Wenn es für mich ist, so enthalte mir's Richt langer vor! Geschwinde laß mich's haben!

Moffe.

Sen meiner Stimme nicht auf ewig gram, Wenn fie bir jest ben allerbangften Schaff Angibt, ber je bein Ohr durchbrungen.

macduff.

Sa!

Ich ahn' es.

Moffe.

Deine Burg ist überfallen, Dein Weib und Kinder grausam hingemordet! Die Art zu melden, wie's geschah, Das hieße Auf ihren Tod auch noch den deinen häusen.

Malcolm.

Barmherz'ger Gott! Wie, Mann? Drud' beinen hut Richt fo ins Aug'. Gib beinen Schmerzen Worte. Harm, ber nicht fpricht, erftidt bas volle herz Und macht es brechen.

> Macduff. Meine Kinder auch?

> > Moffe.

Weib, Kinder, Knechte, was zu finden war.

Macbuff.

Und ich muß fern fenn! — Auch mein Beib getöbtet?

3ch fagt' es.

Malcolm.

Faffe bich! Aus unfrer blut'gen Rache Lag und für biefen Tobesichmers Arznei Bereiten.

Macduff.

Er hat keine Kinder! — Alle! Bad? Meine garten kleinen Engel alle! O höllischer Geier! Alle! — Mutter, Kinder Mit einem einz'gen Tigerdgriff!

Ramp? beinem Schmerz entgegen, wie ein Mann! Racbuff.

Ich will's, wenn ich als Mann ihn erft gefühlt. Ich kann nicht daran denken, daß Das lebte, Was mir das Theuerste auf Erden war! Und konntest du Das ansehn, Gott, und kein Erbarmen haben! — Sündenvoller Macduss! Um deinetwillen wurden sie erschlagen! Nichtswürdiger, für deine Missehat, Nicht für die ihre, büsten ihre Seelen! Geb' ihnen Gott nun seines himmels Frieden!

Malcolm.

Laß Das den Bebftein beines Schwertes fenn, Laß beinen Rummer fich in Buth verwandeln! Erweiche nicht bein Berg, entgund' es!

Macduff.

Ich könnte weinen, wie ein Beib, und mit Der Junge toben — Aber schneide du, Gerechter Himmel, allen Aufschub ab! Stirn' gegen Stirn' bring' diesen Teufel Schottlands Und mich zusammen — Nur auf Schwerteslänge Bring' ihn mir nahe, und, entkommt er, dann Magst du ihm auch vergeben!

Malcolm.

Das klingt mannlich! Kommt! Sehen wir zum König. Alles ist Bereit, wir brauchen Abschied bloß zu nehmen. Macbeth ist reif zum Schneiden, und die Mächte Dort oben sehen schon die Sichel an. Kommt, stärket euch zum Marsch und zum Gesechte! Die Nacht ift lang, die niemals tagen kann.

. (Cie geben ab.)

## Fünfter Aufzug.

Ein Bimmer. Es ift Radt.

### Erster Auftritt.

Arst. Rammerfran. Gleich barauf Saby Macbeth.

Arzt

3wei Rachte hab' ich nun mit Euch durchwacht Und nichts entbedt, was Eure feltsame Erzählung Bestätigte. Wann war es, daß die Lady Jum Lestenmal nachtwandelte?

Aammerfrau.

Seitbem ber Ronig

Bu Feld gezogen, hab' ich fie gefehn, Daß sie von ihrem Bette sich erhob, Den Schlafrod überwarf, ihr Cabinet Aufschloß, Papier herausnahm, darauf schrieb, Es las, zusammenlegte, siegelte, Dann wiederum zu Bett ging — und Das alles Im tiefften Schlase.

Arzt.

Gine große Störung In der Ratur, ju gleicher Zeit die Wohlthat Des Schlafs genießen und Geschäfte Des Bachens thun! Doch, außer bem herumgehn, Und mas sie sonst noch vornahm, habt Ihr sie In diesem Justand etwas reden hören?

Richts, was ich weiter fagen möchte, Gir!

Mir durft ihr's fagen, und ich muß es wiffen. Aammerfrau.

Nicht Euch, noch irgend einem lebenden Geschöpf werd' ich entdeden, was ich weiß, Da Niemand ist, der mir zum Zeugen diente!
— Seht, seht, da kommt sie! So pflegt sie zu gehn Und in dem tiessten Schlaf, so wahr ich lebe!

Gebt Acht auf sie, doch machet kein Geräusch!

(Lebb Wackets kommt mit einem Lichte.)

Ar3t.

Wie tam fie aber zu bem Licht? Aammerfran.

Es pand

Un ihrem Bette. Sie hat immer Licht Auf ihrem Nachtlisch. Das ift ihr Befein.

Arst.

Ihr feht, fie hat die Angen völlig offen. Aammerfrau.

Ja, aber die Empfindung ist verschloffen! Argt.

Was macht fie jest? Seht, wie fie fich bie Sande reibt!.

Dad bin ich schon von ihr gewohnt, daß fie So thut, als ob fie fich die Rande wifche.

3ch hab' fie wohl zu ganzen Biertelftunden An Ginem fort nichte Anderes thun febn.

fabo.

hier ift boch noch ein Rleden.

Argt.

Still! Gie redet!

3ch will mir Alles merten, was fie fagt, Damit ich nichts vergeffe.

fabn.

Weg, du verdammter Fleden! Weg, fag' ich! Gins! Zwei! — Nun, fo ift's hohe Zeit! — Die Holle ift Sehr dunkel — Pfui doch! Ein Soldat und feige! Last es auch ruchbar werden! Ist doch Niemand So machtig, und zur Nechenschaft zu ziehen! Wer dacht' es aber, daß der alte Mann Roch so viel Blut in Abern batte!

Arst

Hört Ihr ?

Lady.

Der Chan von Fife hatt' eine Frau — wo ift Sie nun? Bad? Bollen biefe Hande nimmer Rein werden? Nichts mehr, mein Gemahl! — D, nicht doch! nicht doch! Ihr verderbet Alles Mit diesem ftarren hinsehn!

Arst.

Gebet! gebt!

Ihr wift erwas, das Ihr nicht wiffen folltet.

Rammerfrau.

Sie fprach etwas, bas fie nicht fprechen follte, Das ift fein Zweifel. Beiß der Simmel, was Sie miffen mag!

Zabo.

Das riecht woch inmer fort

Nach Blut! — Arabiens Wohlgerüche alle Berfüßen diese kleine Hand nicht mehr. Ob! ob!

Argt.

hort! hort! Bas für ein Seufger war Das! D, fie hat etwas Schweres auf bem herzen!

Nicht für die gange Sobeit ibred Stanbes -Möcht' ich ihr herz in meinem Bufen tragen.

Rrst.

Wohl! wohl!

Rammerfrau.

Das gebe Gott, daß es fo fep!

ArzŁ

3d fann mich nicht in biefe Krantheit finden; Doch fannt' ich mehr beryleichen, die im Schlaf Gewandelt und als gute Chriften boch Auf ibrem Bette ftarben.

Sady.

Wascht die Hände!

Den Schlafrod über! Sehet nicht fo bleich aus! 3ch fag's Euch, Banquo liegt im Grab! er kann Aus feinem Grab nicht wieder kommen.

Ar3t.

Wirflich?

Cabo.

Bu Bett! ju Bette! — Un die Pforte wird Geflopft! Kommt! fommt! fommt! Gebt mir Enre Hand! Geschehne Dinge sind nicht mehr zu andern.

Bu Bette! ju Bettel

(Sie'geft at.)

Arst. Geht fie min zu Bette? Aammerfran.

Gerabes Bege.

Argt.

Man rannt sich Grauenvalles
In die Ohren: unnatürlich ungeheure
Berbrechen weden unnatürliche
Sewissensangst, und die beladne Seele beichtet
Dem tanben Kissen ibre Schuld — Ihr ist
Der Geistliche nothwend'ger, als der Arzt.
Sott! Gott! vergib und Allen! — Sehet zu,
Rehmt Alles weg, womit sie sich ein Leides
Thun könnte! Last sie ja nicht aus den Augen!
Nun zute Nacht! Mir ist ganz schauerlich zu Wuth.
Ich benke, aber wage nicht zu reden.

(Sie geben ab.)

Offene Segend. Profpect, ein Bald.

## Bweiter Auftritt.

Angus. Lenor. fords und Soldaten im Sintergrunde.

Angns.

Das heer der Engellander ist im Angug, Bon Malcolm, unserm Prinzen, angesührt Bon Seiward, seinem tapfern Ohm, und Macduss. Der Rache heilig Feuer treibt sie an: Denn solche tödtliche Beleidigungen, Als der Evrann auf sie gehäust, entstammten Selbst abgestorbne Bufende gur Buth Und stachelten sie auf zu blut'gen Chaten.

Dort ift das Birnamer Gehölz. Sie ziehn . Durch diesen Bald : da tonnen wir am Besten Bu ihrem heere stoffen — Beiß Jemand, Ob Donalbain bei ihnen ift?

Angus.

Es ist gewiß, Daß er bei diesem Heer sich nicht befindet. Ich habe ein Berzeichniß aller Ebeln, Die Malcolms Fahnen folgen. Seiwards Schn Ist unter ihnen, nebst noch vielen andern Unbart'gen Knaben, die noch keine Schlacht Geschn und ihres Muthes Erftlinge In diesem beil'gen Krieg beweisen wollen.

Senor.

Sie finden teinen wurdigeren Kampf Und teine bestre Sache. Last und eilen, Den Fahnen des Lyrannen, welchen Gott Berfluchte, zu entsliehn und an das Heer, Bei dem der Sieg ist, muthvoll und zu schließen. Dort, wo das Recht, ist unser Baterland.

Angus.

Muf, gegen Birnam!

(Man bort Trommeln in ber Ferne.)

Senor.

Bie brittifchen Bolfer naben. Laft fie und Mit unfern Trommeln friegerifch begruben!

(Trommein auf ter Ecene antworten benen binter terfeiben.)

### Dritter Auftritt.

Vorige. Malcolm. Seiward, Bater und Cobn. Mincbuff - Noffe. Soldaten mit Fabnen, die im Sintergrunde batten.

Malcolm.

Ich hoffe, Bettern, nah' ift nun der Tag, Bo Schlafgemacher wieder frei fepn werden.

Mosse.

Wir zweifeln nicht baran.

Seiward.

Sieh'! Ber find Diefe,

Die fich gewaffnet gegen und bewegen?

Malcoim.

Steht!

Macduff.

haltet an!

Moffe.

Wer sepd ihr?

Senor.

Freunde Schottlands

Und Feinde des Tyrannen.

Moffe.

Jest, mein Felbberr,

Ertenn' ich fie. Es ift ber eble Than

Von Lenor und von Angus.

Malcolm.

Gepb willfommen!

Bas bringt ihr, ehrenvolle Thand?

Senor.

Und felbft,

Ein treues herz und Schwert fur unfern Ronig

Arans.

Wir sommen, unfer Tren' und Dienstechpflicht Dahin zu tragen, wo sie bingehört, Und suchen Schottland unter Englands Falpaca.

migrin .

Slassel ze Vorbebeniung! Frobes Pjand Des Siegs — Lost end umarmen, eile Facundel Za, unfre Wassen werden glüstlich sern, Da fich die besten herzen zu uns wenden. Seiward.

Momit geht der Twann jeht um? Bir hören, Er liegt voll Inversicht in seiner Burg Und will dort die Belagerung erwarten? Anzus.

Er hat sich in das Bergichlof Dunfinan Geworsen, das er ftart beseiftiget. Er foll von Sinnen sewn, sagt man. Sein Anhang Neunt's eine kriegrische Begeisterung. Bohl mag er seiner selbst nicht Meister bleiben In diesem Kampf der Wuth und der Verzweiflung.

Mun schieft die Blutsaat, die er ausgesat, Bur fürchterlichen Ernte rachend auf. Jedweder Augenblick zeugt einen Abfall, Der seinen eignen Treubruch ihm vergilt. Die Wenigen, die ihm noch treu geblieben, Anüpft Liebe nicht, nur Jurcht an seine Jahnen; Wo nur ein Weg zur sichern Flucht fich zeigt, Verläßt ihn Groß und Alein.

Moffe.

Jest fühlt er, daß der angemaßte Purpur

Der Majestät so schlotterig und lose Um ihn herumhängt, wie des Riesen Rock Um eines Zwerges Schultern, der ihn stahl.

. Macduff.

Last unfern Tabel, fo gerecht er ift, Bis nach bem Ausschlag bes Gefechtes schweigen, Und führen wir als Manner jest bas Schwert!

Bie heißt der Bald bier por und?

Moffe.

Birnamewald.

Seiward.

Last jeden Mann sich einen Aft abhauen Und vor sich her ihn tragen. Wir beschatten Dadurch die Anzahl unsers Heers und machen Die Kundschaft des Tyrannen an und irre.

Alle.

Es foll gefcheben! (Ste gerftreuen fich nach bem hintergrunde, um bie 2weige abzubrechen.)

Bimmer.

Vierter Auftritt.

Macbeth. Der Argt. Bedieute.

Macbetb.

Werfundiget mir nichts mehr! Laft fie Alle Bum Feind entflieben! Bis der Birnamswald Sich in Bewegung fest auf Dunfinan, Nicht eber tennt mein tapfred herz die Kurcht. Was ist der Anabe Malcolm? Ward er nicht Bon einem Weib geboren? Geister, die Die ganze Folge irdischer Geschiede Durchschauen, sprachen dieses Bort: Sep surchtos, Macbeth! Keiner, den ein Weib Gebar, hat über dich Gewalt! — So slieht, Flieht hin, ihr eidvergeschne Thand, schließt ench An diese britt'schen Zärtlinge! Der Geist, Der mich beherrscht, dies Herz, das in mir schlägt, Wird nicht von Furcht, von Zweiseln nicht bewegt.

Das dich der Teufel braune, Milchgesicht! Wie fommst du gu dem ganfemafigen Ansehn?

Bebienter (erfcprocen, athemlob).

Behntausend -

Macbeth.

Sanfe, Souft!

Solbaten, herr!

Macbeth.

Reib' dein Gesicht und streiche deine Furcht Erst roth an, du milchlebriger Geselle! Bas für Soldaten, Ged! — Berdamm' dich Gott! Dein weibisch Ausehn stedt mir noch die Andern Mit Feigheit an — Bas für Soldaten, Memme? Bedienter.

Die englische Armee, wenn 3hr's erlaubt. .. Racbeth.

Schaff' bein Gesicht mir aus ben Augen! — Septon!

— 3ch friege herzweh, wenn ich's sehe — Septon!

Das muß entscheiben! Dieser Stof verfichert

Mein Gluck auf immer oder stürzt mich seit!

— Ich habe lang genug gelebt! Mein Frühling Sant bald ins Welken hin, in gelbes Laub, Und, was das hohe Alter schmücken sollte, Gehorsam, Liebe, Ehre, Freundestreu', An alles Das ist nun gar nicht zu denken! Statt Dessen sind mein Erbtheil Haß und Flüche, Nicht laut, doch desse inn'ger, Heuchelworte, Ein leerer Munddienst, den das Herz mir gern Verweigerte, wenn es nur durste — Septon!

## Fünfter Auftritt.

Macbeth. Argt. Senton.

Septon.

Bas ift zu Eurem gnadigften Befehl?

Bibt's fonft mas Reues?

Senton.

herr, es hat fich Alles

Bestätigt, mas ergablt marb.

Macbeth.

3d will fechten,

Bis mir das Fleisch von allen Auschen ab : Sehadt ift — Meine Ruftung!

Senton.

Berr, es eilt nicht!

Macbeth.

36 will sie auziehn. Schickt mehr Reiter aus;

Durchstreift bas ganze Land, und an den Galgen, Wer von Gefahr fpricht — Gib mir meine Ruftung!

— Wie steht's um unfre liebe Kranke, Doctor?

Arst.

Arant nicht fowohl, mein König, als beangstigt Bon Fantaffen, die ihr die Rube rauben.
Macheth.

So heile sie bavon. Raunst du ein trankes Gemuth von seinem Grame nicht befrein, Ein tief gewurzelt qualendes Bewußtseyn Nicht aus der Seele heilend ziehen, nicht Die tiesen Furchen des Gehirnes glätten, Nicht soust mit irgend einem süßen Mohn Den Krampf auslösen, der das Herz erstickt?

herr, barin muß die Rrante felbst fich rathen.

So fluch' ich beiner Runft; mir frommt fie nicht. (Bu bem Diener.)

Rommt! Meine Ruftung! Gebt mir meinen Stab! (Indem er fich waffnet.)

— Du, Septon, schide — Doctor! mich verlassen Die Rhand — Komm! somm! Mach' hurtig! — Guter Doctor, Wenn du die Krantheit meines Königreichs Ausspähn, sein scharfes Blut versüßen, ihm Das vor'ge Wohlseyn könntest wieder geden, Dann wollt ich deiner Thaten Herold seyn Und Echo selbst mit deinem Lob ermüden.

— Was für Rhabarber, Senna oder andre Purganzen möchten wohl dies britt'sche Heer Ubsühren? Sprich! vernahmst du nichts davou?

Arst.

Ja, mein Gebieter. Eure friegrischen Anftalten machen, daß wir davon horen.

Macbetb.

Last fie beran giebn - Mich erschredt fein Feind, Bis Birnams Balb vor Dunfinan erscheint.

Argt (für fich).

Bar' ich nur erft mit ganger haut davon, Burude brachte mich fein Fürstenlohn! Racbetb.

Dies feste Schloß troft der Belagerung! Last sie da liegen, bis der Hunger sie, Die Pest sie aufgerieben. Ständen ihnen Richt die Verräther bei, die uns verließen, Wir hatten sie, Bart gegen Bart, empfangen Und beimgeveitscht —

(Binter ter Scene wird gerufen.)

Was für ein Larm ist Das?

C6 find die Beiber, welche fchrein, mein König?
(Gilt hinaus mit dem Argt.)

Macbeth.

Ich habe teinen Sinn mehr für die Furcht. Sonft gab es eine Zeit, wo mir der Schret Der Gule Grauen machte, wo mein Haar Bei jedem Schreckniß in die Höhe starrte, Als ware Leben drin — Jest ist est anders: Ich habe zu Nacht gegessen mit Gespenstern, Und voll gesättigt bin ich von Entsesen.

(Centon fommt jurud.)

2Bad gibt'd? Bad ift gefchehn?

### Sechster Auftritt.

Macbeth. Seyton.

Septon.

Die Königin

If tobt!

Macheth

(nach einem langen Stillschweigen).

War' fie ein Andermal gestorben! Es ware wohl einmal die Zeit gekommen Bu folder Botichaft!

(Nachdem er gedantenvoll auf und ab gegangen.)
Morgen, Morgen

Und wieder Morgen kriecht in scinem kurzen Schritt Bon einem Tag zum andern, bis zum letten Buchstaben der und zugemessnen Zeit, Und alle unfre Gestern haben Narren Zum modervollen Grabe hingeleuchtet!

— Aus, aus, du kleine Kerzel Bas ist Leben?
Ein Schatten, der vorüber streicht; ein armer Gaukler, Der seine Stunde lang sich auf der Bühne Zerqualt und tobt; dann hört man ihn nicht mehr. Ein Mabrchen ist es, das ein Thor erzählt, Boll Wortschwall und bedeutet nichts.

## Siebenter Auftritt. Vorige. Ein Bote.

Macbeth.

Du fommft,

Die Junge ju gebrauchen. Faff dich turg!

Bote.

Herr! Ich — ich sollte sagen, was ich jah, Und weiß nicht, wie ich's sagen soll.

Macbeth.

Gut! fag' es!

Bote

Als ich auf meinem Posten stand am Hugel, Sah ich nach Birnam, und da dauchte mir, Als ob der Bald anfing, sich zu bewegen.

Macbeth (fast ibn muthend an).

Du Lügner und verdammter Bofewicht!

Bote.

Herr, last mich Euren ganzen Grimm erfahren, Wenn's nicht so ist. Auf Meilenweite könnt Ihr ihn Selbst kommen sehen. Wie ich sage, Herr! Ein Wald, der wandelt!

Macbeth.

Mensch! hast du gelogen, So hangst du lebend an dem nachsten Baum, Bis dich der Hunger ausgedorrt. Sagst du Die Wahrheit, num, so frag' ich nuchts darnach, Ob du mit mir das Gleiche thust — Mein Glande Beginnt zu wanten; mir entweicht der Muth. Ich sürchte einen Doppelsinn des Teusels, Der Lügen sagt, wie Wahrheit — Fürchte nichts, Bis Birnams Wald auf Dunsinan heranruckt! Und jeho kommt ein Wald auf Dunsinan! Die Wassen an! die Wassen und hinaus! Werhalt sich's wirklich also, wie er sagt, So ist kein Bleiben hier, so hilft kein Flüchten. Ich sange an, der Sonne mud' zu sepn.

Könnt' ich mit mir die ganze Welt vernichten! Schlagt Lärmen! Winde, ftürmet! Brich herein, Berstörung! Will das Schickfal mit mis enden, So fallen wir, die Wassen in den händen.

(216.)

Ein freier Play bor ber Feftung,

vorn Gebaude, in der Ferne Lanbichaft, die gange Tiefe des Theaters wird ju biefer Scene genommen.

## Achter Auftritt.

Malcolm. Seiward. Seimards Bohn. Machuff. Moffe. Angus, Jenor. Boldaten. Alle ruden and ber hinterfien Siefe bed Theaters mit langfamen Schritten vortrares, bie Breige vor fich ber und über bem Sompte tragend.

#### Malcolm

(nachdem der Bug bis in die Mitte der Scene vorgerückt). Nun find wir nah' genug — Werft eure grünen Schilde Hinweg und zeigt euch, wie ihr sepol — Ihr führt Das erste Treffen an, mein würd'ger Oheim, Nebst Eurem edeln Sohn — indessen mir Und dieser würd'ge Held (auf Macduss zeigend) nach unserm Plan Das Uebrige besorgen.

(Die vorbern Solbaten geben ihre Zweige an die hintern, bon Glieb gm Glieb, fo bag bad Theater bavon feer wirb.)

Sciward.

Lebet wohl!

lind, finden wir den Feind noch vor der Nacht, So sieht der Morgen die geschlagne Schlacht. Macduff.

Gebt Athem allen felegriften Trompeten, Den herolden gum Morden und gum Abbten.

(Artegerifche Mufit. Schlacht im Sintergrunde.)

### Neunter Auftritt.

Macbeth. Dann Ber junge Beiward.

Macbeth.

Sie haben mich an einen Pfosten angebunden; Entstiehen kann ich nicht. Ich muß mein Leben Bertheibigen, wie ein gebehter Barl Ber ist Der, den kein Weib gebar? Ihn hab' ich Bu fürchten, Keinen sonst.

Innger Seiward (wwo anf). Wie ist bein Mante?

Sor' ibn und gittre!

Junger Beiward. Sittern werd' ich nicht, Und gabft du dir auch einen heißern Ramen, Als Einer in der Holl'.

> Macbeth. Mein Ram' ift Macbeth.

Junger Seiward. Der Satan felbft tann teinen fcheuflichern mir nennen. Macheth.

Und feinen furchtbarern!

Was ist der Anabe Malcolm? Ward er nicht Bon einem Weib geboren? Geister, die Die ganze Folge irdischer Geschicke Durchschauen, sprachen dieses Wort: Sep surchtos, Macbeth! Keiner, den ein Weib Gebar, hat über dich Sewalt! — So sieht, Flieht hin, ihr eidvergessene Thand, schließt ench An diese britt'schen Zartlinge! Der Geist, Der mich beherrscht, dies Herz, das in mir schlägt, Wird nicht von Furcht, von Zweiseln nicht bewegt.

Das dich der Teufel braune, Milchgesicht! Wie kommst du ju dem ganfemaßigen Ansehn?

Bedienter (erfchroden, athemilob).

Behntausend -

Macbetb.

Ganfe, Schuft! Bedienter.

Goldaten, herr!

Macbeth.

Reib' dein Gesicht und streiche deine Furcht Erst roth an, du milchlebriger Geselle! Bas für Soldaten, Ged! — Berdamm' dich Gott! Dein weibisch Ansehn stedt mir noch die Andern Mit Feigheit an — Bas für Soldaten, Memme? Bedienter.

Die englische Armee, wenn 3hr's erlaubt. ...

Schaff bein Gesicht mir aus den Augen! — Septon!

— Ich friege Herzweh, wenn ich's sehe — Septon!

Das muß entscheiben! Dieser Stoß versichert

Mein Glud auf immer ober stürzt mich sest!

— Ich habe lang genug gelebt! Mein Frühling Sant bald ins Welten hin, in gelbes Laub, Und, was das hohe Alter schmuden sollte, Gehorsam, Liebe, Ehre, Freundestreu', An alles Das ist nun gar nicht zu denken!
Statt Dessen sind mein Erbtheil Haß und Flüche, Nicht laut, doch desto inn'ger, Heuchelworte, Ein leerer Munddienst, den das Herz mir gern Verweigerte, wenn es nur dürste — Septon!

### Fünfter Auftritt.

Macbeth. Argt. Senton.

Septon.

Bas ift zu Eurem gnädigften Befehl? Macheth.

Bibt's fonft mas Menes?

Septon.

herr, es hat fich Alles

Beftätigt, mas ergablt marb.

Macbeth.

36 will fecten.

Bis mir das Fleisch von allen Knochen ab : Gehadt ift - Meine Ruftung!

Senton.

Berr, es eilt nicht!

Macheth.

3ch will fie anziehn. Schickt mehr Reiter aus;

Durchstreift bas ganze Land, und an den Galgen, Wer von Gefahr spricht — Gib mir meine Ruftung!

— Wie steht's um unfre liebe Kranke, Doctor?
Arst.

Arant nicht fowohl, mein König, als beangstigt Bon Fantasien, die ihr die Rube rauben. Macheth.

So heile sie bavon. Raunst du ein trantes Gemüth von seinem Grame nicht befrein, Ein tief gewurzelt qualendes Bewußtsenn Nicht aus der Seele heilend ziehen, nicht Die tiefen Furchen des Gehirnes glätten, Nicht soust mit irgend einem süßen Mohn Den Krampf auflösen, der das Derz erstigt?

herr, darin muß die Rrante felbft fich rathen.

So fluch' ich beiner Aunst: mir frommt fie nicht.

Rommt! Meine Ruftung! Gebt mir meinen Stab! (Indem er fic waffnet.)

— Du, Septon, schicke — Doctor! mich verlassen Die Thans — Komm! fomm! Mach' hurtig! — Guter Doctor, Wenn du die Krantheit meines Königreichs Ausspähn, sein scharfes Blut versüßen, ihm Das vor'ge Wohlseyn könntest wieder geden, Dann wollt ich deiner Thaten Herold seyn Und Echo selbst mit deinem Lob ermüden.

— Was für Rhabarber, Senna oder andre Purganzen möchten wohl bies britt'sche Heer Absühren? Sprich! vernahmst du nichts davou?

Arst.

Ja, mein Gebieter. Cure friegrischen Anstalten machen, daß wir davon horen.

Macbeth.

Last fie heran giehn - Mich erichredt fein Feind, Bis Birnams Balb vor Dunfinan ericheint.

Argt (für fich).

Bar' ich nur erft mit ganger haut davon, Burude brachte mich fein Fürstenlohn! Racbetb.

Dies feste Schloß troft der Belagerung! Last sie da liegen, bis der Hunger sie, Die Pest sie aufgerieben. Ständen ihnen Richt die Verräther bei, die uns verließen, Wir hatten sie, Bart gegen Bart, empfangen Und beimgeveitscht —

(Binter ter Scene wird gerufen.)

Was für ein Larm ift Das?

Co find die Beiber, welche fcrein, mein Konig? (Gilt hinaus mit dem Argt.)

Macbeth.

Ich habe keinen Sinn mehr für die Furcht. Sonst gab es eine Zeit, wo mir der Schret Der Eule Grauen machte, wo mein Haar Bei jedem Schreckniß in die Höhe starrte, Als wäre Leben drin — Jest ist est anders: Ich habe zu Nacht gegessen mit Gespenstern, Und voll gesättigt bin ich von Entsesen.

(Centon fommt jurud.)

2Bas gibt's? 2Bas ift gefchehn?

## Sechster Auftritt.

Macbeth. Segton.

Benton.

Die Konigin

If tobt!

Macbeth

(nach einem langen Stillschweigen).

Bar' fie ein Andermal gestorben! Es ware wohl einmal die Zeit gekommen Bu folder Botichaft!

(Rachdem er gedantenvell auf und ab gegangen.)

Morgen, Morgen turjen Schritt Von einem Tag jum andern, bis jum letten Buchstaben der und jugemessnen Zeit, Und alle unfre Gestern haben Narren Zum modervollen Grabe hingeleuchtet!

— Aus, aus, du kleine Kerzel Was ist Leben? Ein Schatten, der vorüber streicht; ein armer Gaukler, Der seine Stunde lang sich auf der Bühne Zerqualt und tobt; dann hört man ihn nicht mehr. Ein Mahrchen ist es, das ein Thor erzählt, Voll Wortschwall und bedeutet nichts.

## Ciebenter Auftritt.

Vorige. Ein Bote.

Macbeth.

Du fommft,

Die Junge ju gebrauchen. Faff bich turg!

Bote.

herr! Ich - ich follte fagen, mas ich jah, Und weiß nicht, wie ich's fagen foll.

Macheth.

But! fag' es!

Bote

Als ich auf meinem Posten stand am Hügel, Sah ich nach Birnam, und da dauchte mir, Als ob der Wald anfing, sich zu bewegen.

Macheth (fast ibn muthend an).

Du Lugner und verdammter Bofewicht!

Dote.

Herr, last mich Euren ganzen Grimm erfahren, Wenn's nicht so ist. Auf Meilenweite könnt Ihr ihn Selbst kommen sehen. Wie ich sage, Herr! Ein Wald, der mandelt!

#### Macbetb.

Mensch! hast du gelogen, So hängst du lebend an dem nachsten Baum, Bis dich der Hunger ausgedorrt. Sagst du Die Wahrheit, nun, so frag' ich nuchts darnach, Ob du mit mir das Gleiche thust — Mein Glaube Beginnt zu wanten; mir entweicht der Muth. Ich fürchte einen Doppelsinn des Teusels, Der Lügen sagt, wie Wahrheit — Fürchte nichts, Bis Birnams Wald auf Dunssnan heranract! Und jeho tommt ein Wald auf Dunssnan! Die Wassen an! die Wassen und hinaus! Verhält sich's wirklich also, wie er sagt, So ist kein Bleiben hier, so hilft kein Flüchten. Ich sauge an, der Sonne mud' zu seyn.

Könnt' ich mit mir die gange Welt vernichten! Schlagt Lärmen! Winde, stürmet! Brich herein, Berstörung! Will das Schickfal mit mis enden, So fallen wir, die Waffen in den handen.

(916.)

Ein freier Play bor ber Teftung,

vorn Gebaude, in der Ferne Ranbichaft, die gange Tiefe bes Theaters wird ju biefer Scene genommen.

## Achter Auftritt.

Malcolm. Seimard. Seimards Sohn. Machuff. Boffe. Angus, Jenor. Soldaton. Wie ruden aus ber hinterften Liefe beb Abeaters mit langfamen Schritten vortretes, die Breige vor fich fer und über bem Sampte tragend.

#### Malcalm

(nachdem der Bug bis in die Mitte der Scene vorgerückt). Nun find wir nah' genug — Werft eure grünen Schilde Hinweg und zeigt euch, wie ihr sepol — Ihr führt Das erste Treffen an, mein würd'ger Oheim, Nehst Eurem edeln Sohn — indessen wir Und dieser würd'ge Held (auf Macduss zeigend) nach unserm Plan Das Uebrige besorgen.

(Die vordern Soldaten geben ihre Zweige an die hintern, von Glied gu Glied, fo daß das Theater bavon feer wird.)

Seiward.

Lebet wohl!

lind, finden wir den Feind noch vor der Nacht, So fieht der Morgen die geschlagne Schlacht. maebuff.

Gebt Athem allen friegriften Erompeten, Den herolden gum Morden und gum Abbten. (Ariegerifche Mufit. Schlacht im bintergrunde.)

### Rennter Auftritt.

Macbeth. Dann Der junge Beiwarb.

Macbeth.

Sie haben mich an einen Pfosten angebunden; Entstiehen kann ich nicht. Ich muß mein Leben Bertheibigen, wie ein gehester Bari Wer ist Der, den kein Weib gebar? Ihn hab' ich Bu fürchten, Keinen fonft.

Innger Peiward (Wesauf). Bie ist bein Name? Murbeth.

Bor' ihn und gittre!

Junger Beiward. Sittern werd' ich nicht, Und gabft du dir auch einen heißern Ramen, Ald Einer in der Holl'.

> Macbeth. Mein Ram' ift Macbeth.

Junger Seiward.

Der Satan felbst tann feinen scheußlichern mir nennen. Macbetb.

Und feinen furchtbarern!

Junger Beiward.

Du lugft, verworfener Eprann! Mit meinem Schwert will ich beweisen, Das bu lügft!

(Gie fechten. Der junge Celward fallt.)
Macheth.

Dich hat ein Welb geboren! Der Schwerter lach' ich, die von Sterblichen Geschwungen werden, die ein Weib gebar! (Er geht ab. Die Schlacht bauert fort.)

## Behnter Auftritt.

Macduff tritt auf.

Der Lärm ist borthin! — Zeige dich, Aprann! Fällst du von einer andern Hand als meiner, So plagen mich die Geister meines Weibes Und meiner Kinder ruhelos. Ich kann Das Schwert nicht ziehen gegen jene Kernen, Die man gedungen hat, den Speer zu tragen. Du bist es, Macbeth — oder ungebraucht Sted' ich mein Schwert zurück in seine Scheibe. Dort mußt du sepn — Der große Lärm und Orang Macht einen Krieger kund vom ersten Rang.

(Nr.)

## Gilfter Auftritt.

Seimard und Mulcolm treten auf.

Seimarb.

hieher, mein Pring — Das Schlof hat fich ergeben. Die Boller bes Aprannen weichen schon; Die ebeln Thane sechten tapfer, nur Noch wen'ge Arbeit, und ber Tag ist unser! Malcolm.

Bir haben es mit Feinden, deren Streiche An und porbei gebn!

Folgt mit in die Festung!

(tha

## 3wölfter Auftritt.

Macbeth. Gleiche bereit Minchaff.

Macbet).

Warum foll ich ben rom'ichen Narren spielen Und in das eigne Schwert mich sturzen? Nein, Solang ich Lebende noch um mich febe, Wend' ich es besser an!

(Intem er algeben wift , tofftht Dachuff auf ble Gener)

Macdus. Stelf, Hillenhund? Macdeth

Du bist der Einzige von allett Menfchen.

Den ich vermied — Geh'! meine Seele ift Genug beladen ichon mit beinem Blut.

#### Machuff.

3ch hab' nicht Worte, meine Stimme ist In meinem Schwert — Du Boswicht, blutiger, Als Worte es beschreiben!

(Er bringt mutbend auf ibn ein; fie fechten eine Beitlang ohne Entfcheibung.)

Macbeth (inne haltenb).

Du verlierft bie Mub'.

So leicht vermöchtest bu die geist'ge Luft Mit deines Schwertes Schneibe zu verlegen, Als Macbeth bluten machen! Las dein Eisen Auf Schädel fallen, die verwundbar sind; In meiner Brust wohnt ein bezaubert Leben, Das Keinem weichet, den ein Weib gebar.

#### Macduff .

Run, so verzweisle benn an beinem Sauber Und laß den Teufel bir, bem bu von je Gebient, kund thun, daß Machuff vor ber Zeit Aus seiner Mutter Leib geschnitten ist.

Macheth.

Die Zunge sep verstucht, die mir Das sagt!

Sie hat das Beste meiner Mannerkraft
Entnervt! Berstucht, wer diesen gankelnden.
Dämonen serner traut, die hinterkistig
Mit Doppelsinn und täuschen, unserm Ohr
Wort halten, unser Hoffnung hindergehn!

-- Ich will nicht mit die sechten.

Macbuff.

So ergib dich, Memme, Schauspiel

Und lebe, um die Fabel und das Schauspiel Der Zeit zu seyn. Wir wollen dich, wie irgend Ein feltnes Ungeheuer, abgemalt Auf einer Stange tragen und darunter schreiben: Hier ist zu sehen der Tyrann!

Macbeth.

Id will

Mich nicht ergeben, um vor diesem Anaben Malcolm zu knien und den Staub zu kussen Und eures Pobels Fluch ein Ziel zu seyn. Ist gleich der Birnamwald auf Dunsinan Heran geruckt, bist du, mein Gegner, gleich Bom Weibe nicht geboren, dennoch sey Das Aeußerste versucht! Hier halt' ich Den kriegerschen Schild vor meinen Lei-Fall' aus, triff, und verdammt sey, wer zuerst Rust: Halt', genug!

(Sie geben fechtend ab.)

# Dreizehnter Auftritt.

(Mair blatt gum Albrig.)

Malcolm. Seiward. Hoffe. Angus. Lenor. Soldaten.

Malcolm.

 Seimark.

Pring! Ein'ge muffen schon bas Opfer werben, Und, wie ich seh', ist diefer große Tag Wohlfeil genug erlauft.

Mateotm.

Macduff und Curen ebelmuth'gen Gobn Bermist man.

Mosse.

Euer ebler Sohn, mein Feldherr, Bezahlte als ein Krieger feine Schuld, Und nicht so bald hatt' er sein tapfres Hery Im Kampf bewährt, so start er als ein Mann.

So ist er tobt?

Mar fe

Bom Schlachtselb fcon getragen.

Mest Euren Schmerzeniche ich nach feinem Bertig tower :

Beimarb.

Sat er bie Bunbe vorn?

Moffe. 3a, auf ber Stirn'.

Sciward.

Run denn, so sep er Gottes Mann! Satt' ich So viel der Sohne, als ich Haare babe, Ich wunschte keinem einen schönern. Lod. Sein Grablied ist gesungen.

Malrotm.

Ein größer Lied; das foll ibm werben.

Beimarb.

36m Gebührt nicht mehr. Sie fagen, er schied wohl Und zahlte feine Zeche. Gott mit ibm!

— Da tommt und neuer Troft!

## Letter Auftritt.

Vorige. Macduff mit ber Ruflung und Krone Macbeths.

Macduff.

Heil dir, o Ronig, benn du bist's! Im Staube Liegt der Eprann, und hier ist seine Beute. Die Zeit ist wieder frei! Ich sehe dich Umgeben von den Edeln deines Reichs; Sie sprechen meinen Gruß im herzen nach, Und ihre Stimmen mischen sich mit meiner: heil Schottlands König!

Alle

Heil dem König Schottlande! (Trompetenfios.)

Wir wollen keinen Augenblick verlieren, Mit euer Aller Liebe Abrechnung Bu halten und mit Jedem quitt zu werden. Nuhmwolle Thans und Bettern, ihr fevd Grafen Bon Heute an, die Ersten, welche Schottland Mit diesem Ehrennamen grüßt — Was nun Die erste Sorge unsers Regiments Sepn muß, die Rückberufung der Verbannten,

## Personen.

Altoum, fabelsafter Kaller von China. Turanbot, feine Lochter.
Abelma, eine tartartiche Prinzessin, ihre Stlavin. Belima, eine andere Stlavin der Turandot.
Stirina, Mutter der Belima.
Barat, ihr Gatte, ehemals hosmelster des Ralaf, Prinzen von Miradan.
Tim ur, vertriebener König von Aftrachan.
Ism ael, Begleiter des Prinzen von Samarcand.
Tartaglia, Minister.
Pantalon, Kanzler.
Truffalbin, Ausscher der Berschnittenen.
Brigella, hauptmann der Bache.
Doctoren bes Divand.
Stlaven und Stlavinnen des Seralis.

## Erfter Aufzug.

116

#### Borfiabt von Dectin.

Profect eines Stadtthorb. Elferne Stabe ragen über benielben hervor, worauf mehrere geschorne, mit turtischen. Schöpfen versehene Köpfe ale Mabten und fo, bas fie ale eine Lierrath erscheinen tonnen, spimmertisch ausgepflangt find.

### Erfter Auftritt.

Fring Ralaf, in tartarifdem Gefchmat, etwas fantaftifch getfelbet, tritt aus einem Saufe. Gleich barauf Barak, aus ber Chabt tommenb.

Ralaf.

Sabt Dant, ihr Gotter! Auch ju Pedin follt' ich Gine gute Seele finden!

Barak

(in perfifcher Tracht, tritt auf, erblidt ibn unbifahrt erftaunt jurud).

Seh' ich recht?

Pring Ralaf! Bie? Er lebt noch!

Ralaf (ertennt ibn).

Baraf!

Barak (auf ibn jueilenb).

herr!

Deimark.

Pring! Ein'ge muffen icon bas Opfer werden, Und, wie ich seh', ist diefer große Lag Wohlfeil genug ertauft.

Maicotm.

Macduff und Euren ebelmuth'gen Gobn Bermist man.

Moffe.

Euer ebler Sohn, mein Feldherr, Bezahlte als ein: Arieger feiner Schuld, Und nicht so bald hatt' er fein tanfres hern Im Rampf bewährt, so ftarb er als ein Woma.

So ist er todt?

Las for

Bom Schlachtfelb fom getragen.

Beimard.

Sat er ble Bunbe vorn?

Moffe.

Ja, auf der Stirn'.

Reiward.

Run denn, so sep er Gottes Mann! Satt' th Go viel der Sohne, als ich haare babe, Ich wunschte keinem einen schönern. Lod. Sein Grablied ist gesungen.

Malcolm.

Ein größer Lied : das foll ihm werben.

Beimarb.

Ihm Gebührt nicht mehr. Sie fagen, er schied wohl Und zahlte feine Zeche. Gott mit ihm!

— Da kommt und neuer Troft!

# Letter Auftritt.

Vorige. Macduff mit ber Ruflung und Krone Macbeths.

Macduff.

heil dir, o König, benn du bist's! Im Staube Liegt ber Tyrann, und hier ist seine Beute. Die Zeit ist wieder frei! Ich sehe bich Umgeben von den Ebeln beines Reichs; Sie sprechen meinen Gruß im herzen nach, Und ihre Stimmen mischen sich mit meiner: heil Schottlands König!

Alle

Heil dem König Schottlands! (Trompetenfloß.)

Malcolm.

Wir wollen keinen Augenblick verlieren, Mit euer Aller Liebe Abrechnung Bu halten und mit Jedem quitt zu werden. Ruhmvolle Thand und Bettern, ihr sevd Grafen Bon Heute an, die Ersten, welche Schottland Mit diesem Ehrennamen grüßt — Was nun Die erste Sorge unsers Regiments Sepn muß, die Rückberufung der Verbanuten, Die vor der Aprannei gestohen, die Bestrasung Der blut'gen Diener dieses todten Schlächters Und seiner teuselischen Königin, Die, wie man sagt, gewaltsam blut'ge Hand Gelegt hat an sich selbst — Dies, und was sonst Noch Noth thut, wollen wir mit Sottes Gnade Nach Maß und Ort und Zeit zu Ende bringen. Und somit dansen wir auf Einmal Allen Und laden euch nach Scone zu unster Krönung.

op 31.

# Turanbot,

Pringeffin von China.

Ein tragifomifches Mihrchen nach Goggi.



# Per fonen.

Altoum, fabelhafter Raifer von China.

Turanbot, feine Tochter.

Abelma, eine tartartiche Prinzesin, ihre Stlavin.
Belima, eine andere Stlavin der Turandot.

Stirina, Mutter der Belima.

Barat, ihr Satte, ehemald hofmeister ded Ralaf, Prinzen von Aftrachan.

Timur, verritebener König von Aftrachan.

Ifmael, Begleiter ded Prinzen von Samarcand.

Tartaglia, Minister.

Pantalon, Kanzler.

Truffalbin, Ausserber der Berschnittenen.

Brigella, hauptmann der Bache.

Doctoren bed Divand.

Stlaven und Stlavinnen bed Serails.

# Erfter Aufzug.

### Borfiabt von Pedin.

Profvect eines Stadtthors. Elferne Stabe ragen über benifelben hervor, worauf mehrere geschorne, mit turtlichen. Schopfen versehene Kopfe als Madfen und so, daß fie als eine Lierrath erscheinen tonnen, sommerrifch ausgepflaugt find.

## Erfter Auftritt.

Fring Ralaf, in tartarifdem Gefchmat, etwas fantafilfch geffeibet, tritt aus einem Saufe. Gleich barauf Barak, aus ber Ctabt tommenb.

Ralaf.

Sabt Dant, ihr Gotter! Auch ju Pedin follt' ich Gine gute Seele finden!

Barak

(in perfifcher Tracht, tritt auf, erblidt ibn unbfahrt erftaunt jurud).

Geh' ich recht?

Pring Ralaf! Die? Er lebt noch!

Aalaf (ertennt ibn).

Barat!

Barak (auf ibn gueilend).

Herr!

Malaf.

Dich find' ich bier?

Barak. Euch feb' ich lebend wieder?

Und bier ju Pedin?

Ralaf.

Schweig'! Berrath' mich nicht! Betm großen Lama, fprich! wie bift du bier?

Barak.

Durch ein Geschick ber Gotter, muß ich alauben. Da es mich bier mit Euch aufammenführt. Un ienem Tag bes Unglude, als ich fab. Dag unfre Bolfer floben, der Eprann Bon Tefflie unaufhaltsam in bas Reich Eindrang, floh ich nach Aftrachan gurud, Bedect mit ichweren Bunden. Dier vernahm ich. Daß Ihr und Ronig Timur, Guer Bater, Im Ereffen umgefommen. Meinen Schmerg Ergabl' ich nicht: verloren gab ich Alles, Und finnlos eilt' ich gum Palafte nun. Elmagen, Gure fonigliche Mutter, Bu retten; boch ich fuchte fie vergebens! Schon jog ber Sieger ein ju Aftrachan, und in Verzweiflung eilt' ich aus den Thoren. Bon Land zu Lande irrt' ich flüchtig nun Drei Jahre lang umber, ein Obbach suchend, Bis ich julest nach Dedin mich gefunden. hier unterm Namen Saffan gludte mir's, Durch treue Dienfte einer Wittwe Gunit Mir au erwerben, und fie ward mein Weib. Gie fennt mich nicht; ein Berfer bin ich ibr.

Hier leb' ich nun, obwohl gering und arm Nach meinem vor'gen Los, doch überreich In diesem Augenblicke, da ich Euch, Den Prinzen Kalaf, meines Königs Sohn, Den ich erzogen, den ich Jahre lang Für todt beweint, im Leben wieder sehe!

— Wie aber lebend? wie in Peckin hier?

Salas.

Renne mich nicht! Rach jener ungludfel'gen Schlacht Bei Aftrachan, die und bas Reich gefoftet, Gilt' ich mit meinem Bater jum Palaft; Sonell rafften wir das Roftbarfte gusammen, Bas fic an Ebelfteinen fand, und flohn. In Bauertracht verhüllt burchfreugten mir, Der Konig und Elmage, meine Mutter, Die Buften und bas felfige Gebirg. Gott, mas erlitten wir nicht ba! Um Ruß Des Raufasus raubt' eine milde Sorbe Won Malandrinen und bie Schäße: nur Das nadte Leben blieb und jum Gewinn. Wir mußten fampfen mit des hungers Qualen Und jedes Elende mannigfacher Roth. Den Vater trug ich hald und bald die Mutter Auf meinen Schultern, eine theure Laft. Raum wehrt' ich feiner muthenden Verzweiflung, Dag er den Dold nicht auf fein Leben zucte; Die Mutter hielt ich faum, bag fic, von Gram Ericopft, nicht niederfant! Go famen wir Nach Jait endlich, ber Tatarenstadt, Und bier an der Moscheen Thor, mußt' ich, Em Bettler, fieben um die magre Roft,

Der theuren Eltern Leben zu erhalten.
— Ein neues Unglück! Unfer grimm'ger Feind, Der Rhan von Tefflis, voll Epranuenfucht, Mißtrauend dem Gerücht von umferm Tode, Er ließ durch alle Länder und verfolgen. Borausgeeilt schon war und sein Befeld, Der alle kleine Konige seiner Herrschaft Ausbot, und nachzuspähn. Nur schnelle Flucht Entzog und seiner Spürer Wachsamkeit — Ach, wo verbärg' sich ein gefall'ner König!

D, nichts mehr! Eure Worte fpalten mir Das herg! Ein großer Fürst in foldem Gend! Doch, fagt, lebt mein Gebieter noch, und lebt Elmage, meine Konigin?

> Rataf. Gie leben.

Und wisse, Barat, in der Noth allein Bewähret sich der Atel großer Seelen.

— Wir kamen in der Karazanen Land.

Dort, in den Garten König Keicobads,
Mußt' ich zu Knechtesdiensten mich bequemen,
Dem bittern Hungertode zu entsliehn.

Mich sah Adelma dort, des Königs Lochter;
Mein Anblick rührte sie; es schien ihr Herz
Bon zärtlichern Gefühlen, als des Mitleibs,
Sich für dem fremden Gartner zu bewegen.

Scharf sieht die Liebe: nimmer glaubte sie
Mich zu dem Los, wo sie mich fand, geboren.

— Doch weiß ich nicht, welch bosen Sternes Macht
Der Karazanen König Keicobad

Berblendete, ben mächt'gen Altoum, Den Großthan der Chinesen, zu bekriegen. Das Volk erzählte Seltsames davon. Was ich berichten kann, ist Dies: Besiegt Ward Reicobad, sein ganzer Stamm vertilgt; Abelma selbst mit sieben andern Köchtern Des Königs ward ertränkt in einem Strome. Wir aber slohen in ein andres Land. So kamen wir nach langem Irren endlich Zu Berlas an — Was bleibt mir noch zu sagen? Vier Jahre lang schafft' ich den Stern Brod, Daß ich um dürst'gen Kaglohn Lasken trug:

#### Barak

Richt weiter, Pring. Bergeffen wir das Elend, Da ich Euch jest in friegerischem Schmuck Und Heldenstaat erblicke. Sagt, wie endlich Das Gluck Euch gunftig ward?

### Ralaf.

Mir gimftig! Spieck:

Dem Rhan von Berlad max ein ebler Sperber Entwischt, ben er in hohem Werthe hielt.
Ich sand den Sperber, überbracht' ihn selbst Dem König — Dieser fragt nach meinem Namen;
Ich gebe mich für einen Elenden,
Der seine Eltern nährt mit Lastentragen.
Drauf ließ der Rhan den Sater: und die Mutter
Im Hospital versorgen.

Baraf! bort, Im Aufenthalt bes allerbadften Giends, Dott ift bein Ronin — beine Koninima. And bort nicht ficher, bort noch in Gefahr, Erfannt ju werden und getobtet!
Barak.

Gott!

Ralaf.

Mir ließ ber Raifer diese Borfe reichen. Ein icones Pferd und diefes Ritterfleid. Den greifen Eltern fagt' ich Lebewohl: 3d gebe, rief ich, mein Befdid zu andern : Do nicht, dies traur'ge Leben ju verlieren! Was thaten fie nicht, mich gurudzuhalten Und, ba ich standbaft blieb, mich zu begleiten! Berbut' es Gott, daß fie, von Angft gequalt, Micht wirflich meinen Spuren nachgefolat! hier bin ich nun, ju Pedin, unerfannt, Biel bundert Meilen weit von meiner heimat. Entschloffen tomm' ich ber, dem großen Rhan Bom Lande China als Goldat an bienen. Db mir vielleicht die Sterne ganftig find, Durch timbfre That mein Schidfal zu verbeffern. - 3d weiß nicht, welche Keftlichkeit bie Stadt Mit Fremden füllt, daß tein Raravanserei Mich aufnahm - Dort in jener folechten Sutte Bab eine: Frau aus gutem bergen mir Berberge.

> Barak. Bring, Das ift mein Weib.

13 B 1 1 1

Antaf.

Dein Weib?

Jest leb' wohl.

3ch geh' jur Stadt. Mich treibt's, die Festlichkeit Bu febn, die so viel Menschen dort versammelt. Dann zeig' ich mich dem großen Khan und bitt' Ihn um die Gunft, in seinem Herr zu dienen.
(Er will fort. Barat bate ibn gurud.)

Barak.

Bleibt, Pring! Wo wollt Ihr bin? — Mögt Ihr bas Aug' An einem grausenvollen Schauspiel weiben? D, wisset, edler Pring — Ihr tamt hieher Auf einen Schauplas unerhörter Thaten.

Malaf.

Bie fo? Was meinft bu?

Barak.

Wie? Ihr wift es nicht,

Das Turandot, des Kaisers einzige Tochter, Das ganze Reich in Leid versenkt und Thranen?

Ja, schon vorlängst im Karazanenland Hört' ich bergleichen — und die Rede ging, Se sep der Prinz des Königs Keicobad Auf eine seltsam jammervolle Art In Pedin umgesommen — Eben Dies Hab' jenes Kriegesseuer angestammt, Das mit dem Falle seines Neichs geendigt. Doch Manches glaubt und schwaft ein dummer Pöbel, Worüber der Verständige lacht — Darum Sag' an, wie sich's verhält mit dieser Sache?

Barak.

Des Großthans einz'ge Tochter, Turandot, Durch ihren Geist berühmt und ihre Schönbeit, Die teines Malers Pinfel noch erreicht, Wie viele Bilbniffe von ihr auch in der Welt Herumgehn, hegt so übermuth'gen Sinn, So großen Abschen vor der She Banden, Daß sich die größten Könige umsonst Um ihre hand bemüht —

Aala f.

Das alte Mahrchen

Wernahm ich schon am hofe Keicobabs Und lachte brob — Doch fahre weiter fort. Barak.

Es ift fein Mabrchen. Oft icon wollte fie Der Rhan, ale einz'ge Erbin feines Reiche. Mit Gobnen großer Konige vermablen. Stets widerfeste fich bir folge Cochter, Und, ach! ju blind ift feine Batertiebe, Als daß er Zwang zu brauthen fich erführte. Biel ichwere Rriege icon erregte fie Dem Bater, und, obgleith noch immer Sieger In jedem Rampf, fb ift er boch ein Greis, Und unbeerbt wantt er bem Grabe mit. Drum fprach er einstmals ernst und wohlbebachtlich Bu ibr die ftrengen Worte: Storrig Rind! Entschließe bich einmal, bich zu vermabten: Wo nicht, fo finn" ein ander Mittel aus. Dem Reich bie emgen Rriege au erfvaten: Denn ich bin alt : ju viele Ronine icon Sab' ich zu Keinbent, die bein Stoll verschmabte. Drum nenne mir ein Mittet, wie ich mich Der miederholten Berbumen erwebre. Und leb' bernach und fitte, wie bit's gelaut -

Erschüttert ward von diesem ernsten Wort Die Stolze, rang umsonst, sich lodzuwinden. Die Kunst der Thränen und der Vitten Macht Erschöpfte sie, den Vater zu bewegen; -Doch unerbittlich blieb der Khan — Julcht Verlangt sie von dem ungläcksel'gen Vater, Verlangt — Hört, was die Kurie verlangte!

3ch hab's gehort. Das abgeschmadte Dabrchen Sab' ich icon oft belacht - Sor', ob ich's weiß! Sie fordert' ein Edict von ihrem Later, Das jebem Pringen fonfalichen Stamms Bergonnt fenn foll, um ibre Sand zu werben. Doch diefes follte die Bedingung fenn : Im öffentlichen Divan, vor bem Raifer Und feinen Rathen allen, wollte fie Drei Rathfel ibm vorlegen. Löste fie Der Freier auf, fo mog' er ihre Sand Und mit derfelben Kron' und Reich empfangen. Lost' er fie nicht, fo foll ber Raifer fich Durch einen beil'gen Schwur auf feine Götter Berpflichten, den Ungludlichen enthaupten Bu laffen. - Sprich, ift's nicht fo? Dun vollende Dein Mabrchen, wenn bu's fannft vor langer Beile. Barak.

Mein Mahrchen? Wollte Gott! Der Kaiser zwar Emport' sich erst dagegen; doch die Schlange Berstand es, bald mit Schmeichelbitten, bald Mit list'ger Redefunst das furchtbare Geset dem schwachen Alten zu entloden. Was ist's denn auch? sprach sie mit arger Lift;

Der theuren Eltern Leben zu erhalten.
— Ein neues Unglück! Unser grimm'ger Feind, Der Khan von Tessilis, voll Tyrannensucht, Mißtrauend dem Gerücht von umserm Tode, Er ließ durch alle Länder und versolgen. Borausgeeilt schon war und sein Befeld, Der alle kleine Könige seiner Herrschaft Ausbot, und nachzuspähn. Nur schnelle Flucht Entzog und seiner Spürer Wachsamseit — Ach, wo verdärg' sich ein gefall'ner König!

D, nichts mehr! Eure Worte fpalten mir Das herg! Ein großer Fürst in foldem Gend! Doch, fagt, lebt mein Gebieter noch, und lebt Elmage, meine Königin?

> Rataf. Sie leben.

Und wisse, Barat, in der Noth allein Bemähret sich der Atdel großer Seelen.

— Wir kamen in der Karazanen kand.

Dort, in den Garten König Reicobads,
Mußt' ich zu Knechteddiensten mich bequemen,
Dem bittern Hungertode zu entstiehn.

Mich sah Adelma dort, des Königs Tochter;
Mein Anblick rührte sie; es schien ihr Herz
Bon zärtlichern Gefühlen, als des Mitleids,
Sich für den fremden Gärtner zu bewegen.

Scharf sieht die Liebe: nimmer glaubte sie
Mich zu dem Los, wo sie mich fand, geboren.

— Doch weiß ich nicht, welch bösen Sternes Macht
Der Karazanen König Keicobad

Berblendete, den macht'gen Altoum, Den Großthan der Chinesen, zu bekriegen. Das Volk erzählte Seltsames davon. Was ich berichten kann, ist Dies: Besiegt Ward Keicobad, sein ganzer Stamm vertilgt; Abelma selbst mit sieben andern Töchtern Des Königs ward ertränkt in einem Strome. Wir aber slohen in ein andres Land. So kamen wir nach langem Jrren endlich Zu Berlas an — Was bleibt mir noch zu sagen? Vier Jahre lang schafft' ich den Stern Brod, Daß ich um dürst'gen Taglohn Lasten trug:

### Barak.

Richt weiter, Pring. Bergeffen wir das Glend, Da ich Euch jeht in triegerischem Schmuck Und helbenstaat erblide. Sagt, wie endlich Das Glud Euch gunftig ward?

### Ralaf.

Mir gunftig! Sorel;

Dem Khan von Berlad: war ein ebler Sperber Entwischt, ben er in hohem Werthe hielt.
Ich sand den Sperber, überbracht' ihn selbst
Dem König — Dieser fragt nach meinem Namen;
Ich gebe mich für einen Elenden,
Der seine Eltern nährt mit Lastentragen.
Drauf ließ der Khan den Bater: und die Mutter
Im Hospital versorgen.

Baraf! bort, Im Aufenthalt bes allerbachften Gende, Dott ift bein Konin - beine Koninima: Auch bort nicht ficher, bort noch in Gefahr, Erfannt zu werden und getöbtet!

. Gott!

Ralaf.

Mir ließ ber Raifer diefe Borfe reichen, Ein icones Pferd und diefes Ritterfleib. Den greifen Eltern fagt' ich Lebewohl: 3d gebe, rief ich, mein Befchid zu anbern: Bo nicht, dies traur'ge Leben an verlieren! Was thaten fie nicht, mich gurudzuhalten Und, da ich standbaft blieb, mich zu begleiten! Berbut' es Gott, daß fie, von Anaft gequalt, Nicht wirklich meinen Spuren nachgefolgt! Sier bin ich nun, ju Dedin, nnerfannt, Biel bundert Meilen weit von meiner heimat. Entidloffen tomm' ich ber, bem großen Rhan Bom Lande China als Goldat gu bienen, Db mir vielleicht die Sterne ganftig find, Durch tupfre That mein Schidfal gu verbeffern. - 3d weiß nicht, welche Reftlichkeit bie Stabt Mit Fremden füllt, bag tein Raravanserei Mid aufnahm - Dort in jener folechten Sutte Sab eine: Frau and gutem Bergen mir Berberge.

> Parak. Pring, Das ist mein Weib.

> > Aala f.

Dein Beib?

 Jest leb' mohl.

Ich geh' jur Stadt. Mich treibt's, die Festlichkeit gu febn, die so viel Menschen dort versammelt. Dann zeig' ich mich dem großen Khan und bitt' Ihn um die Gunst, in seinem Herr zu dienen.

Barak.

Bleibt, Pring! Wo wollt Ihr bin? — Mögt Ihr das Aug' An einem grausenvollen Schauspiel weiben? D, wisset, ebler Pring — Ihr kamt hieher Auf einen Schauplat unerhörter Thaten.

Aalaf.

Wie fo? Was meinft du?

Barak.

Wie? Ihr wift es nicht,

Das Turandot, des Kaifers einz'ge Tochter, Das ganze Reich in Leid verfenkt und Thranen?

Aalaf.

Ja, schon vorlängst im Karazanenland Hört' ich bergleichen — und die Rede ging, Es sep der Prinz des Königs Keicobad Auf eine seltsam jammervolle Art In Pedin umgesommen — Eben Dies Hab' jenes Kriegesseuer angestammt, Das mit dem Falle seines Reichs geendigt. Doch Manches glaubt und schwaft ein dummer Pöbel, Wordber der Verständige lacht — Darum Sag' an, wie sich's verhält mit dieser Sache?

Des Großthans einz'ge Tochter, Turandot, Durch ihren Geist berühmt und ihre Schönheit. And dort nicht ficher, dort noch in Gefahr, Erfannt zu werden und getobtet!

Barak.

Gott!

Ralaf.

Mir ließ ber Raifer biefe Borfe reichen, Ein icones Vferd und diefes Ritterfleid. Den greisen Eltern fagt' ich Lebewohl: 3d gebe, rief ich, mein Befchid ju anbern: Do nicht, bies traur'ae Leben au verlieren! Was thaten fie nicht, mich jurudzuhalten Und, ba ich ftanbhaft blieb, mich zu begleiten! Berbut' es Gott, daß fie, von Angft gequalt, Dict wirflich meinen Spuren nachgefolat! Bier bin ich nun, ju Dedin, unerfannt, Biel bundert Meilen weit von meiner heimat. Entschloffen fomm' ich ber, bem großen Rhan Bom Lande China als Goldat gu bienen, Db mir vielleicht die Sterne ganftig find, Durch tapfre That mein Schidfal zu verbeffern. - 3d weiß nicht, welche Keftlichkeit bie Stadt Mit Kremden füllt, baß tein Raravanserei Mich aufnahm - Dort in iener folechten Butte Sab eine: Frau and gutem Bergen mir Berberge.

Darak.

Pring, Das ift mein Weib. ...

13 14 1 1

Antaf.

Dein Weib?

Preise bein Glud, daß es ein fühlend hers wir in bie Bur Battin dir gegeben! (Er micht ihm bie Sond.)

Jest leb' wohl.

Ich geh' jur Stadt. Mich treibt's, die Festlichkeit gu febn, die so viel Menschen dort versammelt. Dann zeig' ich mich dem großen Khan und bitt' Ihn um die Gunst, in seinem Heer zu dienen.
(Er will fort, Barat balt ibn purud.)

Barak.

Bleibt, Pring! Wo wollt Ihr bin? — Mögt Ihr das Aug' An einem grausenvollen Schauspiel weiden? D, wisset, edler Pring — Ihr tamt hieher Auf einen Schauplat unerhörter Thaten.

Ralaf.

Die fo? Was meinft du?

Barak.

Wie? Ihr wist es nicht,

Das Eurandot, des Kaifers einz'ge Tochter, Das ganze Reich in Leid verfenkt und Thranen?

Ja, schon vorlängst im Karazanenland Hotel' ich bergleichen — und die Rede ging, Se sev der Prinz des Königs Keicobad Auf eine seltsam jammervolle Art 311 Pedin umgesommen — Eben Dies Hab' jenes Kriegesseuer angestammt, Das mit dem Falle seines Neichs geendigt. Doch Manches glaubt und schwaft ein dummer Pöbel, Wordber der Verständige lacht — Darum Sag' an, wie sich's verhält mit dieser Sache?

Des Großthans einz'ge Tochter, Turandot, Durch ihren Geist berühmt und ihre Schönheit, Die teines Malers Pinsel noch erreicht, Wie viele Bilbnisse von ihr auch in der Welt Herumgehn, hegt so übermuth'gen Sinn, So großen Abschen vor der Che Banden, Daß sich die größten Könige umsonst Um ihre hand bemuht —

Ralaf.

Das alte Mabrchen

Bernahm ich schon am hofe Keicobads Und lachte brob — Doch fahre weiter fort.

Barak.

Es ift tein Mabrchen. Oft icon wollte fie Der Rhan, als einz'ge Erbin feines Reichs, Mit Gobnen großer Konige vermählen. Stets wiberfeste fich bie folge Cochter, Und, ach! ju blind ift feine Batertiebe, Als daß er Zwang zu brauchen fich erfühnte. Biel schwere Rriege schon erreufe fie Dem Bater, und, obalefte noch immer Giener In jedem Rampf, fo ift er boch ein Greis, Und unbeerbt mantt er bem Grabe gu. Drum fprach er einstmale ernft und wohlbebachtlich Bu ibr die ftrengen Worte : Storrig Rind! Entschließe dich einmal, dich zu vermabten: Wo nicht, fo finn" ein ander Mittel aus, Dem Metdr bie emgen Artege gu erfpaten: Denn ich bin alt; ju viele Rönige icon" Sab' ich ju Keinberr, die bein Stoll verschmabte. Drum nenne mir ein Mittet, wie ich mich Der miederholten Werbungen erwebre, Und leb' bernach und fire, wie bir's gelatt -

Erschüttert ward von diesem ernsten Wort Die Stolze, rang umsonst, sich lodzuwinden. Die Kunst der Thränen und der Vitten Macht Erschöpfte sie, den Vater zu bewegen; -Doch unerbittlich blieb der Khan — Julest Verlangt sie von dem ungläcksel'gen Vater, Verlangt — Hört, was die Furie verlangte!

3ch hab's gehört. Das abgeschmadte Mahrchen Sab' ich ichon oft belacht - Sor', ob ich's weiß! Sie fordert' ein Edict von ihrem Later, Daß jedem Vrinzen könfalichen Stamms Bergonnt fenn foll, um ibre Sand zu werben. Doch diefes follte die Bedingung fenn : Im öffentlichen Divan, vor bem Raifer und feinen Rathen allen, wollte fie Drei Rathsel ibm vorlegen. Löste fie Der Freier auf, fo mog' er ihre Sand Und mit berfelben Kron' und Reich empfangen. Lost' er fie nicht, fo foll ber Raifer fich Durch einen beil'gen Schwur auf feine Gotter Berpflichten, ben Ungludlichen enthaupten Bu laffen. - Sprich, ift's nicht fo? Run vollende Dein Mahrchen, wenn du's fannft vor langer Beile. Barak.

Mein Mahrchen? Wollte Gott! Der Raiser zwar Emport' sich erst dagegen; doch die Schlange Berstand es, bald mit Schmeichelbitten, bald Mit lift'ger Medefunst das furchtbare Geset dem schwachen Alten zu entloden. Was ist's denn auch? sprach sie mit arger Lift;

Rein Prinz der Erde wird so thoricht sepn,
In solchem blut'gen Spiel sein Haupt zu magen!
Der Freier Schwarm zieht sich geschreckt zuruck,
Ich werd' in Frieden leben. Wagt es dennoch
Ein Nasender, so ist's auf seine eigne
Gefahr, und meinen Vater trifft kein Kabel,
Wenn er ein heiliges Geset vollzieht.
Beschworen ward das unnatürliche
Geset und kund gemacht in allen Landen.
(Da Kalas den Kops schwies)

- 3ch munichte, bag ich Mahrchen nur ergabite Und fagen durfte: Alles war ein Traum!

Ralaf.

Weil du's ergablft, fo glaub' ich das Gefes. Doch ficher war tein Pring mahnstunig gnug, Sein haupt daran zu feten.

Barak (jeige nach bem Stadtthor). Gehet, Dring!

Die Köpfe alle, die dort auf den Khoren Ju sehen sind, gehörten Prinzen an, Die toll genug das Abenteuer wagten Und kläglich ihren Untergang drin fanden, Weil sie die Räthsel dieser Sphinz zu lösen Richt fähig waren.

Ralaf.

Graufenvoller Anblid! Und lebt ein folder Thor, der feinen Kopf Wagt, um ein Ungeheuer zu besten! Barak.

Rein, fagt Das nicht! Wer nur ihr Conterfei Erblidt, das man fich zeigt in allen Landern,

Fühlt sich bewegt von folder Janbermacht, Daß er sich blind bem Cod entgegen stürzt, Das göttergleiche Urbild zu besigen.

Salaf.

Irgend ein Ged.

Barak.

Rein, mahrlich! auch der Rlugfte. Heut' ift ber Bulauf bier, weil man ben Pringen Bon Samarcanda, ben Berftandigften,

Den je die Welt gesehn, enthaupten mird.

Der Rhan beseufst die fürchterliche Psicht;

Doch ungerührt frohlockt die stolze Schone.

(Man bort in der Kerne den Schall von gedämpften Trommeln.) Hört! Hört Ihr? Diefer dumpfe Trommelflang Berfündet, daß der Todesstreich geschieht: Ihn nicht zu sehen, wich ich aus der Stadt.

Ralaf.

Barat, du fagft mir unerhörte Dinge. Bad? Konnte die Natur ein weibliches Geschöpf wie diese Turandot erzeugen, So ganz an Liebe leer und Menschlichkeit?!

Barak.

Mein Beib hat eine Tochter, die im Harem Als Stlavin dient und und Unglaubliches Bon ihrer schönen Königin berichtet. Ein Tiger ist sie, diese Turandot, Doch gegen Männer nur, die um sie werben. Soust ist sie gütig gegen alle Welt; Stolz ist das einz'ge Laster, das sie schändet.

Ralaf.

Bur Solle, in den tiefften Schlund binab

Mit diefen Ungeheuern der Natur, Die talt und herzlos nur fich felber lieben! War' ich ihr Bater, Flammen follten fie Berzehren.

Barak.

Sier tommt Imael, ber Freund Des Pringen, ber fein Leben jest verloren. Er tommt voll Thranen — Imael!

# Zweiter Auftritt.

Imael ju ben Vorigen.

Ifmael

(reicht bem Barat die Sand, heftig weinenb).

Er hat

Gelebt - Der Streich bes Todes ift gefallen. Ach, warum fiel er nicht auf biefes haupt!

Barak.

Barmherz'ger Himmel! Doch warum ließt Ihr Geschehn, daß er im Divan der Gefahr Sich bloggestellt?

Imael.

Mein Unglid braucht noch Borwurf. Gewarnt hab' ich, beschworen und gefieht, Wie es mein Herz, wie's meine Pflicht mich lehrte. Umsonft! Des Freundes Stimme wurde nicht Behört; bie Macht der Gotter ris ihn fort.

Barak.

Beruhigt Euch!

### Jimae L

Beruhigen? Riemals, niemals!
Ich hab' ihn sterben sehen. Sein Gefährte
War ich in seinem letten Augenblick,
Und seine Abschiedsworte gruben sich
Wie spitz'ge Dolche mir ins tiesste Derz.
"Weine nicht!" sprach er. "Gern und freudig sterb' ich,
"Da ich die Liebste nicht besitzen kann.
"Mag es mein theurer Bater mir vergeben,
"Daß ich ohn' Abschied von ihm ging. Ach, nie
"Hatt' er die Todesreise mir gestattet!
"Zeig' ihm dies Bildniß!

(Er sieht ein fleines Portrait an einem Banb aus bem Bufen.)

"Wenn er biefe Schonheit

"Erblickt, wird er den Sohn entschuldigen."
Und an die Lippen druckt' er jest, lautschluchzend,
Mit heft'gen Kussen dies verhaßte Bild,
Als könnt' er, sterbend selbst, nicht davon scheiden;
Drauf kniet' er nieder und — mit einem Streich —
Noch zittert mur das Mark in den Gebeinen —
Sah ich Blut sprigen, sah den Rumpf hinfallen
Und hoch in Henkers Hand das theure Haupt;
Entsett und trostlos riß ich mich von dannen.

(Wirft bas Bild mit befrigem Unwillen auf den Boben.)

Berhaftes, ewig fluchenswerthes Bild! Liege du hier, zertreten in dem Staub! Könnt' ich sie selbst, die Ligerberzige, Mit diesem Fußtritt so wie dich zermalmen! Daß ich dich meinem König überbrächte! Rein! mich soll Samarcand nicht wieder sehn.

In eine Wifte will ich fliehn und dort, Wo mich tein wemschlich Ohr vernimmt, auf ewig Um meinen vielgetiebten Prinzen weinen.

(Geht ab.)

# Dritter Auftritt.

. Salaf und Parak.

Barah (nad einer Paufe). Pring Kalaf, habt Ihr's nun gebort?

Rataf.

3ch ftebe

Sanz voll Berwirrung, Schreden und Erstaunen. Bie aber mag bies unbeseelte Bild, Das Wert des Malers, folden Zauber wirfen? (Er will bas Bilbuis von der Erbe nehmen.)

Barak

(eilt auf ihn ju und balt ihn jurud).

Bas macht Ihr! — Große Götter!

Run! Cin Bilbnis

Rehm' ich vom Boben auf. 3ch will fie boch Betrachten, diese morberische Schonbeit.

(Greift nach bem Bilbnis und hebt es von ber Erte auf.)

Barak (ibn baltend).

Ench mare besser, ber Medusa Sampt Als biese tobtliche Goldalt zu febn. Weg, weg damit! Ich tame es nicht gestatten.

Rala L

On bift nicht klug. Wonn bu fo fcwach bich fublit, Ich bin es nicht. Des Weibes Beig hat nie Mein Aug' gerührt, auch nur auf Angenblide, ' Biel weniger mein Herz besiegt. Und, was Lebend'ge Schönheit nie bei mir vermocht, Das sollten tobte Pinselstriche wirken? Unnutze Sorgfalt, Barak — Mir liegt Andres Am Herzen, als der Liebe Narrenspiel.

(Will bas Bilbnis anfchauen.)

Barak.

Dennoch, mein Pring - 3ch warn' Euch - Thut es nicht!

Bum henter, Ginfalt! Du beleibigft mich. (Stofe ton jurud, fieht bas Bilb au und gerath in Erstaunen. Rach einer Paufe.)

Barak (ringt verzweifelnd bie Sande). Beh' mir! Belches Unglud! Aalaf (faßt ihn lebhaft bei der Sand).

Barat!

(Bill reben, fieht aber wieber auf bas Bilb und betrachtet es mit Entjuden).

Barak (für fich).

Sept Zeugen, Gitter - Ich, ich bin nicht fculb: 3ch hab' es nicht verhindern konnen.

Aalaf.

- In diesen holden Augen, dieser füßen Gestalt, in diesen fauften Bugen kann Das harte Berg, wovon du sprichft, nicht wohnen!

Barak

Unglidlicher, was bor' ich? Schoner noch Unendlichmal, als diefes Bilduis zeigt, Ift Eurandot, fie felbil! Nie hat die Kunft Des Pinsels ihren ganzen Reich erreicht; Doch ihres Herzens Stolz und Grausamteit Kann teine Sprache, keine Junge nennen. D, werft es von Euch, dies unselige, Berwünschte Bilbniß! Euer Auge sauge Kein töbtlich Gift aus dieser Mordgestalt!

Ralaf.

Hinweg! Wergebens suchst du mich zu schrecken.

— Himmlische Anmuth! Warme, glubende Lippen! Augen ber Liebesgöttin! Welcher Himmel, Die Fulle dieser Reize zu besiten!

(Er fieht in den Unblid bes Bildes verloren, ploglich wendet er fich gu Barat und ergreift feine Sand.)

Barak! verrath' mich nicht — Jeht oder nie! Dies ist der Augenblick, mein Gluck zu wagen. Wozu dies Leben sparen, das ich hasse?

— Ich muß auf einen Zug die schönste Frau Der Erde und ein Kaiserthum mit ihr Gewinnen oder dies verhaßte Leben Auf einen Zug verlieren — Schönstes Werk! Pfand meines Glück und meine süße Hossung! Ein neues Opfer ist für dich bereit Und drängt sich wagend zu der furchtbarn Probe. Sew gütig gegen mich — Doch, Barak, sprich! Ich werde doch im Divan, eh' ich sterbe, Das Urbild selbst von diesen Reizen sehn?

(Sindem fiebt man die furchterliche Larve eines Radrichters fich über dem Stadtibor erbeben und einen neuen Sopf über bemielben aufpflangen.

— Dar vorige Schall verstimmter Trommeln begleitet biefe fandlung.)

Barak.

26, febet, febet, theurer Pring, und ichaudert!

Dies ist das haupt des unglückel'gen Jünglings — Wie es Euch anstarrt! Und dieselben hande, Die es dort aufgepflanzt, erwarten Euch. O, kehret um! kehrt um! Nicht möglich ist's, Die Räthsel dieser Löwin aufzulösen. Ich seh' im Geist schon Euer theures haupt, Ein Warnungszeichen allen Jünglingen, In dieser furchtbarn Reihe sich erheben.

Malaf

(bat das ausgesiedte Saupt mit Nachtenten und Rubrung betrachtet). Berlorner Jüngling! Welche dunkle Macht Reißt mich geheimnifvoll, unwiderstehlich Hinauf in beine tobtliche Gesellschaft?

(Er bleibe nachsinnend stehen; dann wendet er sich zu Barat.)

— Wozu die Thränen, Barat? Hast du mich Micht einmal schon für todt beweint? Komm, komm! Entdecke keiner Seele, wer ich bin.

Bielleicht — wer weiß; ob nicht der Himmel, satt, Mich zu versolgen, mein Beginnen segnet Und meinen armen Eltern Trost verleiht.

Wo nicht — was hat ein Elender zu wagen? Kur deine Liebe will ich dankbar sepn,

Wenn ich die Rathsel löse — Lebe wohl!

(Er will geben, Baraf balt ibn jurud, unterbeffen tommt Stirina, Barate Beib, aus bem Saufe.)

Barak.

Rein, nimmermehr! Romm mir zu Hulfe, Frau! Laß ihn nicht weg — Er geht, er ist verloren, Der theure Fremdling geht, er will es wagen, Die Nathsel dieser Furie zu lösen. Kein Prinz der Erde wird so thöricht fenn, In solchem blut'gen Spiel sein haupt zu magen! Der Freier Schwarm zieht sich geschreckt zuruck, Ich werd' in Frieden leben. Wagt es dennoch Ein Rasender, so ist's auf seine eigne Gefahr, und meinen Bater trifft kein Kabel, Wenn er ein heiliges Geset vollzieht. — Beschworen ward das unnatürliche Geset und kund gemacht in allen Landen.

(Da Ralaf ten Sopf fcutelt.)

— Ich wünschte, daß ich Mahrchen nur ergablte Und sagen durfte: Alles war ein Traum!

Antas.

Weil bu's ergablit, fo glaub' ich bas Gefes. Doch sicher war kein Pring wahnstunig gung, Sein haupt daran zu fegen.

> Barak (jeigt nach bem Stadtther). Gehet, Dring!

Die Köpfe alle, die bort auf den Thoren Bu sehen sind, gehörten Prinzen an, Die toll genug das Abenteuer wagten Und kläglich ihren Untergang drin fanden, Weil sie die Räthsel dieser Sphing ju lösen Richt fäbig waren.

Ralaf.

Graufenvoller Anblid! Und lebt ein folder Thor, ber feinen Kopf Wagt, um ein Ungeheuer zu besiehen! Barak.

Mein, fagt Das nicht! Wer nur ihr Conterfei Erblidt, das man fich zeigt in allen Lanbern,

Rühlt fich bewegt von folder Baubermacht, Daß er fich blind dem Tod entgegen fturat, Das göttergleiche Urbild ju befigen.

Ralafi

Irgend ein Ged.

Barak.

Mein, mabrlid! auch der Rlugfte. Seut' ift der Zulauf bier, weil man den Prinzen Bon Samarcanda, den Berftanbigften, Den je die Welt gesehn, enthaupten wird. Der Rhan befenfzt bie fürchterliche Pflicht; Doch ungerührt frohlodt die ftolze Schone.

(Man bort in ber Ferne ben Schall von gebampfren Trommeln.) Bort! Bort 3br? Diefer bumpfe Trommelflang Berfundet, bag ber Todesftreich geschiebt: Ibn nicht zu feben, wich ich aus der Stadt.

Ralaf.

Barat, bu faaft mir unerborte Dinge. Bas? Ronnte die Natur ein weibliches Beschöpf wie diese Turandot erzeugen, So gang an Liebe leer und Menfchlichkeit ?!

Barak.

Mein Weib bat eine Tochter, die im harem Als Sflavin bient und und Unglaubliches Bon ibrer fconen Ronigin berichtet. Ein Tiger ift fie, biefe Turandot, Doch gegen Manner nur, bie um fie werben. Sonft ift fie gutig gegen alle Belt; Stolz ift bas einz'ge Lafter, bas fie fcanbet.

Raluf.

Bur Solle, in den tiefften Schlund binab

Mit diefen Ungeheuern der Natur, Die talt und herzlos nur fich felber lieben! War' ich ihr Bater, Flammen follten fie Berzehren.

Barak.

hier kommt Ismael, der Freund Des Prinzen, der sein Leben jest verloren. Er kommt voll Thranen — Ismael!

# Zweiter Auftritt.

Ifmael ju den Vorigen.

Ifmael

(reicht bem Barat die Sand, heftig weinenb).

Er hat

Gelebt - Der Streich bes Tobes ift gefallen. 24, warum fiel er nicht auf biefes haupt!

Barak.

Barmherz'ger himmel! Doch warum ließt Ihr Geschehn, daß er im Divan der Gesahr Sich bloggestellt?

Ifmael.

Mein Unglid braucht noch Borwurf. Gewarnt hab' ich, beschworen und gefieht, Wie es mein Herz, wie's meine Pflicht mich lehrte. Umsonft! Des Freundes Stimme wurde nicht Behört; die Macht der Gotter rif ihn fort.

Barak.

Beruhigt Euch!

#### Ismael.

Beruhigen? Riemals, niemals!
Ich hab' ihn sterben sehen. Sein Gefährte
War ich in seinem letten Augenblick,
Und seine Abschiedsworte gruben sich
Wie spih'ge Dolche mir ins tiesste Herz.
"Weine nicht!" sprach er. "Gern und freudig sterb' ich,
"Da ich die Liebste nicht besitzen kann.
"Mag es mein theurer Vater mir vergeben,
"Daß ich ohn' Abschied von ihm ging. Ach, nie
"Hätt' er die Todesreise mir gestattet!
"Zeig' ihm dies Bildniß!

(Er sieht ein fleines Portrait an einem Band aus bem Bufen.)

"Benn er diese Schönheit "Erblickt, wird er den Sohn entschuldigen."
Und an die Lipnen drückt' er jest, lautschluchzend, Mit hestigen Küssen dies verhaßte Bild,
Als könnt' er, sterbend selbst, nicht davon scheiben;
Drauf kniet' er nieder und — mit einem Streich —
Noch zittert mur das Mark in den Gebeinen —
Sah ich Blut sprigen, sah den Rumpf hinsallen
Und hoch in Henkers Hand das theure Haupt;
Entsett und trostos riß ich mich von dannen.

(Wirft das Bild mit heftigem Unwillen auf den Boben.)

Berhaftes, ewig fluchenswerthes Bild! Liege du hier, zertreten in dem Staub! Könnt' ich sie selbst, die Tigerberzige, Mit diesem Fußtritt so wie dich zermalmen! Daß ich dich meinem König überbrächte! Nein! mich soll Samarcand nicht wieder sebn.

In eine Wiste will ich stiehn und dort, Wo mich tein wemschlich Ohr vernimmt, auf ewig Um meinen vielgetiebten Prinzen weinen.

(Geht ab.)

# Dritter Auftritt.

. Salaf und Barak.

Barah (nach einer Paufe). Pring Salaf, habt 3hr's nun gebort?

Rataf.

3ch stebe

Sang voll Berwirrung, Schreden und Erstaunen. Wie aber mag bies unbeseelte Bild, Das Wert bes Malers, folchen Zauber wirten? (Er will bas Bilbnis von der Erde nehmen.)

Barak

(eilt auf ihn ju und halt ihn jurud).

Bas macht Ihr! — Große Götter!

Mun! Cin Bilbnis

Rehm' ich vom Boden auf. Ich will fie boch Betrachten, diese morberische Schonheit.

(Greift nach bem Bilbnis und hebt es von ber Erte auf.)

Barak (ibn baltend).

Euch ware besser, der Medusa hampt Alls diese tödtliche Gostalt zu sehn. Weg, weg damit! Ich fann es nicht gestatten.

Salaf.

Du bift nicht klug. Wonn bin fo schwach bich füblst, Ich bin es nicht. Des Weibes Weiz hat nie Mein Aug' gerührt, auch nur auf Angenblicke, 'Wiel weniger mein Herz besiegt. Und, was Lebend'ge Schönheit nie bei mir vermocht, Das sollten todte Pinselstriche wirken? Unnutze Sorgsalt, Baral — Mir liegt Andres Am Herzen, als der Liebe Narrenspiel.

(Will bas Bilbnis anfchauen.)

Barak.

Dennoch, mein Pring - 3ch warn' Euch - Thut es nicht!

Bum henter, Ginfalt! Du beleidigst mich. (Stoft ibn jurad, fieht bas Bild an und gerath in Erstaunen. Rach einer Pause.)
Bad feb' ich!

Barak (ringt bergweifelnd bie Sande), Beh' mir! Beldes Unglud! Rataf (fast ibn lebbaft bei ber Sand).

Barat!

(Bill reben, fieht aber wieber auf bas Blib und betrachtet es mit Entjuden).

Barak (für fich).

Seyd Zeugen, Gotter - 3ch, ich bin nicht foulb: 3ch hab' es nicht verhindern konnen.

Ralaf.

Barat!

— In diefen holden Augen, diefer fußen Gestalt, in diefen fauften Bugen kann Das harte herz, wovon bu fprichft, nicht wohnen!

Unglücklicher, was hör' ich? Schöner noch Unendlichmal, als dieses Bildnif zeigt,. Ift Turandot, sie selbik! Nie hat die Kunst Des Pinsels ihren ganzen Reich erreicht; Doch ihres Herzens Stolz und Grausamkeit Kann keine Sprache, keine Zunge nennen. D, werft es von Euch, dies unselige, Berwünschte Bildniß! Euer Auge sauge Kein tödtlich Gift aus dieser Mordgeskalt!

### Ralaf.

Hinmeg! Bergebens fuchft bu mich ju fcreden.

— himmlische Anmuth! Warme, glubenbe Lippen!
Augen ber Liebesgöttin! Welcher himmel,
Die Fulle dieser Reize zu besiten!

(Er fieht in den Anblid bes Bildes verloren, ploglich wendet er fich gu Barat und ergreift feine Sand.)

Barak! verrath' mich nicht — Jest oder nie! Dies ist der Augenblick, mein Glück zu wagen. Wozu dies Acben sparen, das ich hasse?

— Ich muß auf einen Zug die schönste Frau Der Erde und ein Kaiserthum mit ihr Gewinnen oder dies verhaßte Leben Auf einen Zug verlieren — Schönstes Werk! Pfand meines Glück und meine süße Hossung! Ein neues Opfer ist für dich bereit Und drängt sich wagend zu der surchtbarn Probe. Sen gütig gegen mich — Doch, Barak, sprich! Ich werde doch im Divan, eh' ich sterbe, Das Urbild selbst von diesen Reizen sehn?

(Sindem fiebt man die furchterliche Larve eines Rachrichtere fich über bem Stadtibor erbeben und einen neuen Sopf über demielben aufpflangen.

— Der vorige Schall verftimmter Trommeln begleitet diese Sandiung.)

Barak.

21d, febet, febet, theurer Pring, und ichaubert!

Dies ist das haupt des unglückel'gen Jünglings — Wie es Euch anstarrt! Und dieselben hande, Die es dort ausgepflanzt, erwarten Euch. D, kehret um! kehrt um! Nicht möglich ist's, Die Rathsel dieser Löwin aufzulösen. Ich seift schon Euer theures haupt, Ein Warnungszeichen allen Jünglingen, In dieser furchtbarn Reihe sich erheben.

Ralaf

(bat das ausgesiedte Saupt mit Nachtenken und Rubrung betrachtet). Berlorner Jüngling! Welche dunkle Macht Reißt mich geheimnisvoll, unwiderstehlich Hinauf in beine todtliche Gesellschaft?

(Er bleibt nachsinnend stehen; dann wendet er sich zu Barat.)

— Wozu die Thränen, Barat? Hast du mich Nicht einmal schon für todt beweint? Komm, komm! Entdecke keiner Seele, wer ich bin.

Bielleicht — wer weiß; ob nicht der Himmel, satt, Mich zu versolgen, mein Beginnen segnet Und meinen armen Eltern Trost verleiht.

Bo nicht — was hat ein Elender zu wagen? Für deine Liebe will ich dankbar sepn, Wenn ich die Näthsel löse — Lebe wohl!

(Er will geben, Barat batt ibn jurud, unterbeffen tommt Stirina, Barato Beib, aus bem Saufe.)

Barak.

Rein, nimmermehr! Komm mir zu Hülfe, Frau! Laß ihn nicht weg — Er geht, er ist verloren, Der theure Fremdling geht, er will es wagen, Die Nathsel dieser Furie zu lösen.

### Bierter Auftritt.

Shirina ju ben Borigen.

Shiring (tritt tom in ben Weg).

D weh'! Bas bor' ich? Sevd Ihr nicht mein Gaft? Bas treibt den zarten Jüngling in den Tod? Antaf.

hier, gute Mutter, biefes Gotterbild Ruft mich zu meinem Schidfal.

(Beigt ihr bas Bilbnif.)

Skirina.

Wehe mir!

Bie tam bas boll'iche Bild in feine Sand?

Darak.

Durch blogen Sufall.

Ralaf (tritt gwifden Beibe).

Haffan! gute Frau!

3um Dank für eure Gastfreundschaft behaltet
Mein Pferd! Auch diese Börse nehmet hin!
Sie ist mein ganzer Reichthum — Ich — ich brauche
Fortan nichts weiter — denn ich komm' entweder
Neich wie ein Kaiser oder — nie zurück!
— Wollt ihr, so opfert einen Theil davon
Den ew'gen Göttern, theilt den Armen aus,
Damit sie Glück auf mich herab ersiehen.
Lebt wohl — Ich muß in mein Verhängniß gehen!

(Er eilt in bie Stabt.)

## Fünfter Auftritt.

Parak und Shirina.

Barah (will ihm folgen).

Mein herr! mein armer herr! Umfonft! er geht! Er bort mich nicht!

Shirina (neugierig).

Dein Herr? Du kennst ihn akfol D, sprich, wer ist ber edelherz'ge Fremdling, Der sich dem Tode weibt?

Barak. Laf biefe Rengier!

Er ist geboren mit so hohem Geist, Daß ich nicht ganz an dem Erfolg verzweiste.
— Romm, Stirina! All diefes Gold laß und Und Alles, was wir Eigenes besiden, Dem Johi opfern und den Armen spenden! Gebete sollen sie für ihn gen himmel senden Und sollen wund sich knien an den Altaren, Bis die erweichten Götter sie erhören!

(Cie geben nach ihrem Saufe.)

# Bweiter Aufzug.

#### Graker Gaal des Divani

mit zwei Pforten, von welchen die eine ju den Zimmern bes Raifers, bie andre ins Serail ber Pringelfin Turanbot fuhrt.

### Erster Auftritt.

Eruffaldin, ale Anführer ber Berichnittenen, fieht gravitatifc in Der Mitte ber Scene und befiehlt feinen Schwarzen, welche beidaftigt find, ben Saal in Ordnung zu bringen. Balb barauf Brigella.

#### Eruffaldin.

Frisch an das Werk! Rührt end! Gleich wird der Divan. Beisammen senn. — Die Teppiche gelegt, Die Chrone aufgerichtet! Hier zu Rechten Kommt kaiserliche Majestät, links meine Scharmante Hoheit, die Prinzes, zu sißen! Briacila

(fommt und fieht fich verwundert um).

Mein! Sagt mir, Truffalbin, was gibt's denn Neues Dag man den Divan schmuckt in folder Gile?

Eruffalbin

(obne auf ibn ju boren, ju ten Schwarzen).

Act Geffel dorthin fur die herrn Doctoren!

Sie haben hier zwar nicht viel zu dociren; Doch muffen fie, weil's was Gelehrtes gibt, Mit ihren langen Barten figuriren.

Brigella.

So redet doch! Warum, wozu Das alles? Eruffaldin.

Warum? wozu? Beil sich die Majestät Und meine schöne Königin, mit sammt Den acht Doctoren und den Ercellenzen, Sogleich im Divan hier versammeln werden. 's hat sich ein neuer, frischer Prinz gemeldet, Dem juct, um einen Kopf sich zu verfürzen.

Brigella.

Bas? Nicht brei Stunden find's, daß man den Letten Sat abgethan -

Eruffaldin.

Ja, Gott fep Dant! es geht Bon Statten; bie Geschäfte geben gut.

Brigella.

Und dabei konnt Ihr icherzen, rober Kerl! Euch freut wohl das barbarische Gemehel?

Eruffalbin.

Barum foll mich's nicht freuen? Seht's doch immer Kur meinen Schnabel was, wenn so ein Neuer Die große Reise macht — denn jedesmal, Daß meine Hoheit an der Hochzeitklippe Borbeischifft, gibt's im Harem Hochzeitkuchen. Das ist einmal der Brauch, wir thun's nicht anders: So viele Köpse, so viel Keiertage!

Brigella.

Das find mir beillos niederträchtige

Gesinnungen, so schwarz, wie Eure Larve. Man sieht's Euch an, daß Ihr ein Halbmann sepd, Ein schmußiger Eunuch! — Ein Mensch, ich meine Einer, der ganz ist, hat ein menschlich Herz Im Leib und fühlt Erbarmen.

Eruffaldin.

Bas! Erbarmen!

Es heißt kein Mensch die Prinzen ihren Hals Nach Pedin tragen, Niemand ruft sie her. Sind sie freiwillig solche Tollhausnarren, Mögen sie's haben! Auf dem Stadtthor steht's Mit blut'gen Köpfen leserlich geschrieben, Was hier zu holen ist — Wir nehmen Keinem Den Kopf, der einen mitgebracht. Der hat Ihn schon verloren, längst, der hier ihn sest!

Brigella.

Ein faubrer Einfall, den galanten Pringen, Die ihr die Ehr' anthun und um fie werben, Drei Rathsel aufzugeben und, wenn's einer Nicht auf der Stelle trifft, ihn abzuschlachten!

Ernffaldin.

Mit Nichten, Freund! Das ist ein prachtiger, Ercellenter Einfall! — Werben kann ein Jeder: Es ist nichts leichter, als aufs Freien reisen. Man lebt auf fremde Kosten, thut sich gütlich, Legt sich dem kunft'zen Schwäher in das Haus, und mancher jungre Sohn und Krippenreiter, Der alle seine Staaten mit sich führt Im Mantelsach, lebt bloß vom Körbeholen. Es war nicht anders hier, als wie ein großes Wirthshaus von Prinzen und von Abenteurern,

Die um die reiche Raisertochter freiten: Denn auch der Schlechtste bunft fich gut genug. Die Bande nach ber Schönsten auszustrecken. Es war wie eine Freikomodie, Bo Alles tommt, bis meine Konigin Muf den scharmanten Ginfall tam, das Saus In vier und zwanzig Stunden rein zu machen. - Eine Andre batte ibre Liebesmerber Auf blutig fcwere Abenteuer aus = Gefendet, fich mit Riefen 'rum ju folagen, Dem Schach zu Babel, wenn er Tafel balt, Drei Badengahne boflich auszuziehen, Das tangende Baffer und den fingenben Baum Bu bolen und den Bogel, welcher redet -Richts von Dem allem! Rathfel baben ibr Beliebt! drei zierlich wohlgesette Kragen! Man fann babei bequem und fauberlich In warmer Stube figen, und fein Soub Mird nag! Der Degen fommt nicht aus ber Scheibe: Der Wis, ber Scharffinn aber muß beraus. - Brigella, Die verfteht's! Die bat's gefunden, Wie man die Narren fich vom Leibe balt! Brigella.

's fann Einer ein rechtschaffner Cavalier Und Shmann sepn und doch die spitigen Dinger, Die Rathsel, just nicht handzuhaben wiffen. Ernffalbin.

Da fiehft du, Kamerad, wie gut und ehrlich Es die Prinzes mit ihrem Freier meint, Daß sie die Rathsel vor der Hochzeit aufgibt. Nachher war's noch viel schlimmer. Löst er fie Jest nicht, ei nun! so kommt er schuell und turz Mit einem frischen Gnadenhieb davon. Doch, wer die stacheligen Rathfel nicht Auflöst, die seine Frau ihm in der Eh' Aufgibt, Der ist verlesen und verloren!

#### Brigella.

Ihr fept ein Narr: mit Euch ist nicht zu reden.
— So mögen's denn meintwegen Rathsel sepn, Wenn sie einmal die Wuth hat, ihren Wiß Bu zeigen — Aber muß sie denn die Prinzen Just köpfen lassen, die nicht sunreich gnug Für ihre Räthsel-sind — Das ist ja ganz Barbarisch, rasend, toll und unvernünstig. Wo hat man je gehört, daß man den Leuten Den Hals abschneidet, weil sie schwer begreisen?

#### Eruffaldin.

Und wie, du Schafstopf, will sie sich der Narren Erwehren, die sich klug zu fevn bedünken, Wenn weiter nichts dabei zu wagen ist, Als einmal sich im Divan zu beschimpsen? Auf die Gesahr hin, sich zu prostituiren Mit heiler Haut, läuft Jeder auf dem Eis. Wer fürchtet sich vor Nathseln? Näthsel sind's Gerad', was man fürs Leben gern mag hören. Das hieß den Köder statt des Popanz's brauchen. Und, ware man auch wegen der Prinzessin Und ihres vielen Gelds daheim geblieben, So würde man der Nathsel wegen kommen. Denn Jedem ist sein Schaffinn und sein Wish Am Ende lieber, als die schonste Krau!

Drig ctla.

Bas aber tommt bei biesem ganzen Spiel Heraus, als daß sie sigen bleibt? Kein Mum, Der seine Rub' liebt und bei Sinnen ist, Wird so ein spisiges Nabeltiffen nehmen.

Eruffaldin.

Das große Unglud, leinen Mann zu friegen! (Man bort einen Marich in der geme).

Brigella.

Der Raifer tommt.

Eruffaldin.

Marich ihr in eure Küche! Ich gebe, meine Hobeit herzuholen. (Seben ab zu verfchlebenen Seiten.)

## Zweiter Auftritt.

Ein Bug von Soldaten und Spielleuten. Darauf acht Poctoren, pedantisch beraudflaffirt; aisdann Pantalon und Cartaglia, Beibe in Charattermadten. Inlest der Größthan Altonm, in dinefischem Seeschmad mit einiger Usbertreibung gekleidet. Pandalon und Kartaglia fiellen sich dem taiferlichen Ebron gegenüber, die acht Doewern in den hinters grund, das übrige Gesolge auf die Seite, wo der tallerliche Karon ift. Beim Eintritt des Kallert wersen fich Alle mit ihren Stirnen auf die Erte und verharren in dieser Stellung, die en Ihron bestiegen hat. Die Doctoren nehmen auf ihren Stellung, bis er den Ihron bestiegen hat. Die

Altoum.

Bann, treue Diener, wird mein Jammer enden ?

Raum ist ber edle Prinz von Samarcand Begraben, unsre Chridnen sließen noch, Und schon ein neues Todesopfer naht, Mein blutend Herz won Neuem zu verwunden. Grausame Tochter, mir zur Qual geboren! Was hilst's, daß ich den Augenblick verstucke, Da ich auf das barbarische Geset Dem furchtbaren Fohi den Schwur gethan. Nicht brechen darf ich meinen Schwur, nicht rühren Läßt sich die Tochter, nicht zu schrecken sind Die Freier! Nirgends Nath in meinem Unglück!

Rath, Majestat? Sat fic ba mas zu rathen! Bei mir zu Saufe, in der Chriften Land, In meiner lieben Baterftabt Benedig, Somort man auf folde Mordgefege nicht; Man weiß da nichts von narrischen Manbaten. Da bat man gar tein Beispiel und Erempel, Daß fich die herrn in Bilderchen vergafft Und ihren Sals gewagt für ihre Madden. Rein Krauensmenfc bei und geboren wird, Wie Dame Rieselstein, die alle Männer Werschworen batte - Gott foll und bewahren! Das fiel und auch im Traum nicht ein. Als ich Dabeim noch mar, in meinen jungen Jabren, Eb' mich bie Ebrenfache, wie Ihr wift, Bon Sause trieb, und meine auten Sterne Un meines Raifers Sof hieber geführt, Bo ich als Kangler mich jest wohl befinde, Da mußt' ich nichts von China, ale, es fer Gin treffliche Dulver gegene falte Rieber.

Und jest erstaun' ich über alle Maßen, Daß ich so curiose Bräuche hier Borfinde, so curiose Schwüre und Gesete Und so curiose Fraun und Herrn. Erzählt' ich in Europa diese Sachen Sie würden mir unter die Nase lachen.

Altoum.

Kartaglia, habt 3hr den neuen Bagehals Besucht?

Cartaglia.

Ja, Majestät. Er hat den Flügel Des Kaiferschlosses inn', den man gewöhnlich Den fremden Prinzen anzuweisen psiegt. Ich bin entzückt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren. 3' ist Jammerschade um das junge Blut, Daß man es auf die Schlachtbank führen soll. 3' Herz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchen! Ich bin verliebt in ihn. Weiß Gott, ich sah In meinem Leben keinen hübschern Juben!

Unfeliges Gefet! Berhafter Schwur!

— Die Opfer find bem Fohi doch gebracht,
Daß er dem Ungludfeligen fein Licht
Berleihe, diefe Rathfel zu ergründen?
Ach, immer geb' ich diefer Hoffnung Raum!
Vantalon.

An Opfern, Majestat, ward nichts gespart. Dreihundert fette Ochsen haben wir Dem Lien hargebracht, dreihundert Pferde Der Sonne und dem Mond dreihundert Schweine. Ritonm.

So ruft ihn denn vor unfer Angeficht!
(Ein Ebell bes Gefolges entfernt fich.)

— Man such' ihm seinen Borfat anszureden. Und ihr, gelehrte Lichter meines Divans, Kommt mir zu Hulfe, nehmt das Wort für mich, Last's nicht an Gründen fehlen, wenn mir felbst Ber Schmerz die Junge bindet.

Pantalon.

Majestat!

Wir werben unfern alten Wis nicht fparen, Den wir in langen Jahren eingebracht. Was hilft's? Wir predigen und sprechen uns Die Lungen heiser, und er läßt sich eben Den hals abstechen, wie ein walsches huhn.

Cartaglia.

Mit Eurer Gunst, herr Kanzler Patalon! Ich habe Scharffinn und Berstand bei ihm Bemerkt: wer weiß! — Ich will nicht ganz verzagen.

Die Rathsel dieser Schlange follt' er lofen? Rein, nimmermehr!

## Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Ralaf, von einer Bache begleitet. Er entet vor bem

Altonn

(nachbem er ihn eine Beit lang betrachtet). Steb' auf, unfluger Ifingling?

(Kalaf fieht auf und ftellt fich mit ebelm Anftand in die Mitte bes Divans.)

Die reizende Gestalt! der edle Anstand! Wie mir's and Herz greift! — Sprich, Ungludlicher! Wer bist du? Welches Land gab dir das Leben?

Malaf

(ichweigt einen Augenblid verlegen, bann mit einer ebein Berbeugung). Monarch, vergonne, daß ich meinen Ramen Berfchweige.

Altoum.

Wie? Mit welcher Stirn' darfft du, Ein unbefannter Fremdling, namenlos, Um unfere faiferliche Tochter werben!

Ralaf.

Ich bin von königlichem Blut, ein Prinz geboren. Berhängt der himmel meinen Tod, so soll Mein Name, mein Geschlecht, mein Baterland Kund werden, eh' ich sterbe, daß die Welt Erfahre, nicht unwürdig hab' ich mich Des Bundes angemaßt mit deiner Tochter. Für jeht gerube meines Kaifers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

Altoum.

Welcher Adel

In feinen Borten! Wie betlag' ich ihn!

— Doch wie, wenn du die Rathfel nun gelodt
Und nicht von murb'ger hertunft —

Ralaf.

Das Gefes.

Monarch, ift nur fur Ronige geschrieben. Berleihe mir ber himmel, daß ich fiege,

Gesinnungen, so schwarz, wie Eure Larve. Man sieht's Euch an, baß Ihr ein Halbmann sept, Ein schmuchiger Eunuch! — Ein Mensch, ich meine Einer, der ganz ist, bat ein menschlich Herz Im Leib und fühlt Erbarmen.

Eruffaldin.

Bas! Erbarmen!

Es heißt tein Mensch die Prinzen ihren Hals Nach Pedin tragen, Niemand ruft sie her. Sind sie freiwillig solche Tollhausnarren, Mögen sie's haben! Auf dem Stadtthor steht's Mit blut'gen Köpfen leferlich geschrieben, Was hier zu holen ist — Wir nehmen Keinem Den Kopf, der einen mitgebracht. Der hat Ihn schon verloren, längst, der hier ihn sett!

Ein faubrer Einfall, ben galanten Pringen, Die ihr die Ehr' anthun und um fie werben, Drei Rathfel aufzugeben und, wenu's einer Nicht auf der Stelle trifft, ihn abzuschlachten! Ernffaldin.

Mit Nichten, Freund! Das ist ein prachtiger, Ercellenter Einfall! — Berben kann ein Jeber: Es ist nichts leichter, als aufs Freien reisen. Man lebt auf frembe Kosten, thut sich gutlich, Legt sich dem kunft'gen Schwäher in das Hand, Und mancher jungre Sohn und Krippenreiter, Der alle seine Staaten mit sich führt Im Mantelsach, Lebt bloß vom Körbeholen. Es war nicht anders hier, als wie ein großes Perthehaus von Prinzen und von Abenteutern,

Die um bie reiche Raifertochter freiten: Denn auch der Schlechtste bunft fich gut genug, Die Bande nach ber Schonften auszuftreden. Es mar wie eine Rreifomobie, Bo Alles tommt, bis meine Königin Muf ben icharmanten Ginfall tam, das Saus In vier und zwanzig Stunden rein zu machen. - Gine Anbre batte ibre Liebeswerber Auf blutig schwere Abenteuer aus: Befendet, fich mit Riefen 'rum ju ichlagen, Dem Schach zu Babel, wenn er Tafel balt, Drei Badengabne boflich auszuzieben, Das tangende Baffer und den fingenden Baum Bu bolen und den Bogel, welcher rebet -Nichts von Dem allem! Rathfel baben ibr Beliebt! drei zierlich wohlgesette Kragen! Man fann dabei bequem und fauberlich In marmer Stube figen, und fein Soub Dird naß! Der Degen fommt nicht aus ber Scheibe: Der Dis, der Scharffinn aber muß beraus. - Brigella, Die verftebt's! Die bat's gefunden. Die man die Marren fich vom Leibe balt! Brigella.

's tann Einer ein rechtschaffner Cavalier Und Shmann sepn und doch die spitzgen Dinger, Die Rathsel, just nicht handzuhaben wiffen. Ernffalbin.

Da siehst du, Kamerad, wie gut und ehrlich Es die Prinzes mit ihrem Freier meint, Daß sie die Rathsel vor der Hochzeit aufgibt. Nachber war's noch viel schlimmer. Löst er fie Jest nicht, ei nun! so kommt er schnell und turz Mit einem frischen Snadenhieb davon. Doch, wer die stacheligen Rathfel nicht Auflöst, die seine Frau ihm in der Eh' Aufgibt, Der ist verlesen und verloren!

#### Brigella.

Ihr fepd ein Narr: mit Euch ist nicht zu reden.
— So mögen's benn meintwegen Rathsel sepn, Wenn sie einmal die Wuth hat, ihren Wiß Bu zeigen — Aber muß sie benn die Prinzen Just köpsen lassen, die nicht sinnreich gnug Für ihre Räthsel sind — Das ist ja ganz Barbarisch, rasend, toll und unvernünstig. Wo hat man je gehört, daß man den Leuten Den Hals abschneidet, weil sie schwer begreisen?

#### Eruffaldin.

Und wie, du Schafelopf, will sie sich der Narren Erwehren, die sich klug zu fenn bedünken, Wenn weiter nichts dabei zu wagen ist, Als einmal sich im Divan zu beschimpfen? Aus die Sefahr hin, sich zu prostituiren Mit heiler Haut, läuft Jeder auf dem Eis. Wer fürchtet sich vor Nathseln? Näthsel sind's Gerad', was man fürs Leben gern mag hören. Das hieß den Köder statt des Popanz's brauchen. Und, ware man auch wegen der Prinzessin Und ihres vielen Gelds daheim geblieben, So würde man der Nathsel wegen kommen. Denn Jedem ist sein Schafssinn und sein Wish Am Ende lieber, als die schonste Frau!

#### Drig etla.

Bas aber fommt bei biesem gangen Spiel Heraus, als daß sie sigen bleibt? Rein Mann, Der seine Ruh' liebt und bet Ginnen ist, Wird so ein spieges Nabeltiffen nehmen.

Eruffaldin.

Das große Unglud, leinen Mann zu friegen! (Man hort einen Marich in ber Jerne).

Brigella.

Der Raiser tommt.

Eruffalbin.

Marich ihr in eure Küche! Ich gebe, meine Hobeit herzuholen. (Seben ab zu verschledenen Seiben.)

## Zweiter Auftritt.

Ein Bug von Soldaten und Spfellenten. Darauf acht Poctoren, pedantisch beraudstaffirt; aisdamn Pantalon und Cartaglin, Beide in Charattermadten. Insept der Großthan Altoum, in chinefichem Gesichmad mit einiger Uobertreibung gekleidet. Pantaion und Kartaglia fiellen sich dem taiferlichen Ebron gegenüber, die acht Doeween in den hinters grund, das übrige Gesolge auf die Seite, wo der taiferliche Khron ift. Beim Eintritt des Kaliers wersen sich Alle mit ihren Stituen auf die Erte und verharren in dieser Stellung, bis er den Thron bestiegen hat. Die Doctoren nehmen auf ihren Ethiem Play. Auf einen Mine, den Pantaion alft, schweigt der Moviel.

Altoum.

Bann, treue Diener, wird mein Jammer enden ?

Raum ist der eble Prinz von Samarcand Begraben, unsre Chränen sließen noch, Und schon ein neues Todesopfer naht, Mein blutend Herz von Neuem zu verwunden. Grausame Tochter, mir zur Qual geboren! Was hilft's, daß ich den Augenblick verstucke, Da ich auf das barbarische Geset Dem furchtbaren Fohi den Schwur gethan. Nicht brechen darf ich meinen Schwur, nicht rühren Läßt sich die Tochter, nicht zu schrecken sind Die Freier! Nirgends Nath in meinem Unglück!

Rath, Majestat? Sat fic ba mas zu rathen! Bei mir zu Saufe, in der Chriften Land, In meiner lieben Baterftadt Benedia, Schwort man auf folche Mordgefete nicht; Man weiß ba nichts von narrifden Mandaten. Da bat man gar fein Beisviel und Eremvel. Daß fic die herrn in Bilderden veraafft Und ihren Sals gewaat für ihre Madden. Rein Krauensmenfc bei und geboren wird, Bie Dame Rieselstein, die alle Manner Berichworen batte - Gott foll und bewahren! Das fiel und auch im Traum nicht ein. Als ich Dabeim noch mar, in meinen jungen Rabren, Ch' mich die Ehrensuche, wie Ihr wist, Bon Saufe trieb, und meine guten Sterne Un meines Raifers Sof hieber geführt, Bo ich als Kangler mich jest wohl befinde, Da mußt' ich nichts von China, als, es fev Gin trefflichs Pulver gegens talte Rieber.

Und jest erstaum' ich über alle Maßen, Daß ich so curiose Brauche hier Borfinde, so curiose Schwure und Gefete Und so curiose Fraun und Herrn. Erzählt' ich in Europa diese Sachen Sie wurden mir unter die Nase lachen.

Altoum.

Kartaglia, habt Ihr ben neuen Bagehals Besucht?

Cartaglia.

Ja, Majestät. Er hat den Flügel Des Kaiserschlosse inn', den man gewöhnlich Den fremden Prinzen anzuweisen pflegt. Ich bin entzudt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren. S' ist Jammerschade um das junge Blut, Daß man es auf die Schlachtbant führen soll. S' herz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchen! Ich bin verliedt in ihn. Weiß Gott, ich sah In meinem Leben keinen hübschern Buben!

Unfeliges Gefet! Berhafter Schwur!

— Die Opfer find bem Fohi boch gebracht,
Daß er bem Ungludfeligen fein Licht
Berleihe, diese Rathsel zu ergründen?
Ach, immer geb' ich dieser hoffnung Raum!
Dantalon.

An Opfern, Majestat, ward nichts gespart. Dreihundert fette Ochsen haben wir Dem Tien dargebracht, dreihundert Pserde Der Sonne und dem Mond dreihundert Schweine. Ritoum.

So ruft ihn denn vor unfer Angeficht!
(Ein Ebelt bed Gefolgee entfernt fich.)

— Man fuch' ihm feinen Borfat anszureden. Und ihr, gelehrte Lichter meines Divans, Kommt mir zu Hulfe, nehmt bas Bort für mich, Laft's nicht an Gründen fehlen, wenn mir felbst Der Schmerz die Junge bindet.

Pantalon.

Majeftat!

Wir werben unsern alten Wis nicht sparen, Den wir in langen Jahren eingebracht. Was hilft's? Wir predigen und sprechen uns Die Lungen beiser, und er läßt sich eben Den Hals abstechen, wie ein walsches Huhn.

Cartaglia.

Mit Eurer Gunft, herr Kangler Patalon! Ich habe Scharssinn und Berstand bei ihm Bemerkt: wer weiß! — Ich will nicht gang verzagen. Vantalon.

Die Rathsel dieser Schlange follt' er lofen? Rein, nimmermehr!

### Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Ralaf, von einer Bache begleitet. Er fniet vor beme

Altonn

(nachbem er ihn eine Beit lang betrachtet). Steh' auf, unfluger Jüngling!

(Kalaf fieht auf und fiellt fich mit ebelm Anftand in bie Mitte bes Divans.)

Die reizende Gestalt! der edle Anstand! Wie mir's and Herz greift! — Sprich, Ungludlicher! Wer bist du? Welches Land gab dir das Leben?

(idweigt einen Augenblid verlegen, bann mit einer ebein Berbeugung). Monarch, vergonne, bag ich meinen Ramen Berfchweige.

Altoum.

Wie? Mit welcher Stirn' darfft bu, Ein unbefannter Fremdling, namenlos, Um unfere faiferliche Tochter werben!

Ralaf.

Ich bin von königlichem Blut, ein Prinz geboren. Berhängt der himmel meinen Tod, so soll Mein Name, mein Geschlecht, mein Vaterland Kund werden, eh' ich sterbe, daß die Welt Erfahre, nicht unwürdig hab' ich mich Des Bundes angemaßt mit deiner Tochter. Für jest geruhe meines Kaisers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

Altoum.

Welcher Adel

In feinen Worten! Wie beflag' ich ihn!

— Doch wie, wenn du die Rathfel nun gelodt
Und nicht von wurd'ger hertunft —

Malas.

Das Gefes.

Monard, ift nur fur Ronige gefdrieben. Berleihe mir ber himmel, bag ich fiege,

Gesinnungen, so schwarz, wie Eure Larve. Man sieht's Euch an, baß Ihr ein Halbmann sept, Ein schmußiger Eunuch! — Ein Mensch, ich meine Einer, der ganz ist, hat ein menschlich Herz Im Leib und fühlt Erbarmen.

Eruffaldin.

Brigella.

Bas! Erbarmen! Es heißt kein Mensch die Prinzen ihren Hals Nach Pedin tragen, Niemand ruft sie her. Sind sie freiwillig solche Tollhausnarren, Mögen sie's haben! Auf dem Stadtthor steht's Mit blut'gen Köpfen leserlich geschrieben, Was hier zu holen ist — Wir nehmen Keinem Den Kopf, der einen mitgebracht. Der hat Ihn schon verloren, längst, der hier ihn sest!

Ein faubrer Einfall, den galanten Pringen, Die ihr die Chr' anthun und um fie werben, Drei Rathfel aufzugeben und, wenn's einer Nicht auf der Stelle trifft, ihn abzuschlachten! Ernffaldin.

Mit Nichten, Freund! Das ist ein prachtiger, Ercellenter Einfall! — Werben kann ein Jeder: Es ist nichts leichter, als aufs Freien reisen. Man lebt auf fremde Kosten, thut sich gütlich, Legt sich dem kunft'gen Schwäher in das Hand, Und mancher jungre Sohn und Krippenreiter, Der alle seine Staaten mit sich führt Im Mantelsach, lebt bloß vom Körbeholen. Es mar nicht anders hier, als wie ein großes Werthshaus von Prinzen und von Abenteurern,

Die um bie reiche Matfertomter retten. Bern auch ber Schlechtite dunft nich auf genunt, Die Dente nach der Schönften auszugtreden. S mer wie eine Kreifomobie, I Med fommt, bis meine Moniain Sief ben icharmanten Ginfall fam, das Dans In vier und zwanzig Stunden rein zu machen. - Gine Anbre batte ibre Liebesmerber Sin blutia ichmere Abentener aus: Gefenbet, fich mit Riefen 'rum ju ichlagen, Dem Echach ju Babel, wenn er Tajel balt, Drei Radenzahne boflich auszugeben, Das tamende Baffer und den fingenden Baum In bolen und den Bogel, welcher rebet -Richts pon Dem allem! Rathiel baben ibr Beliebr! dret gierlich wohlgesete Fragen! Man fann babet bequem und janberlich In wermer Stube figen, und fein Schub Birb naß! Der Degen fommt nicht aus der Scheibe: Der Bis, der Ecarifinn aber muß beraus. - Brigella, Die verftebt's! Die bat's gefunden. Bie man die Narren fich vom Leibe balt!

Frigetta.
Fann Einer ein rechtschaffner Cavalier Und Shmann sevn und boch die spig'gen Dinger, Die Rathsel, just nicht handzuhaben wissen.

Cruffaldin.

Da fiebst du, Ramerad, wie gut und ehrlich Es die Prinzes mit ihrem Freier meint, Daß sie die Rathsel vor der Hochzeit aufgibt. Nachher war's noch viel schlimmer. Loot er Jest nicht, ei nun! so kommt er schnell und durz Mit einem frischen Gnadenhieb davon. Doch, wer die stacheligen Rathfel nicht Auslöst, die seine Frau ihm in der Ch' Ausgibt, Der ist verlesen und verloren!

#### Brigella.

Ihr fepd ein Narr: mit Euch ist nicht zu reden.
— So mögen's denn meintwegen Räthsel sepn, Wenn sie einmal die Wuth hat, ihren Wiß Bu zeigen — Aber muß sie denn die Prinzen Just köpsen lassen, die nicht sinnreich gnug Für ihre Räthsel-sind — Das ist ja ganz Barbarisch, rasend, toll und unvernünstig. Wo hat man je gehört, daß man den Leuten Den Hals abschneidet, weil sie schwer begreisen?

### Eruffaldin.

Und wie, du Schafstopf, will sie sich ber Narren Erwehren, die sich klug zu feyn bedünken, Wenn weiter nichts dabei zu wagen ist, Als einmal sich im Divan zu beschimpsen? Aus die Gesahr hin, sich zu prostituiren Mit heiler Haut, läuft Jeder auf dem Eis. Wer fürchtet sich vor Nathseln? Nathsel sind's Gerad', was man fürs Leben gern mag hören. Das hieß' den Köder statt des Popanz's brauchen. Und, ware man auch wegen der Prinzessin Und ihres vielen Gelds daheim geblieben, So wurde man der Nathsel wegen kommen. Denn Jedem ist sein Schaffinn und sein Wish Am Ende lieber, als die schonste Fran!

#### Brigella.

Was aber tommt bei biesem ganzen Spiel Heraus, als daß sie sigen bleibt? Kein Mann, Der seine Ruh' liebt und bei Simen ist, Wird so ein spisiges Nabeltissen nehmen.

Eruffaldin.

Das große Unglud, leinen Mann zu friegen! (Man bort einen Marich in ber Ferne).

Brigella.

Der Raifer tommt.

Eruffaldin.

Marich ihr in eure Ruche! Ich gebe, meine Sobeit herzuholen.

## Zweiter Auftritt.

Ein Bug von Soldaten und Spielleuten. Darauf acht Poctoren, pedantisch beraudsafürt; aisdamn Pantalon und Cartaglie, Beibe in Sharattermadten. Aufent ber Größban Altoum, in dinefischem Gerschmad mit einiger Uebertreibung gekleibet. Pantaion und Larraglia fiellen fich bem kaiserlichen Thron gegenüber, die acht Doewern in den hinters grund, das übrige Gesoige auf die Seite, wo der kallerliche Karon ift. Beim Eintritt des Katiers wersen sich dulle mit ihren Stituen auf die Erbe und verharren in biefer Stellung, bis er den Ihron bestiegen hat. Die Doctoren nehmen auf ihren Stubien Play. Auf einen Mine, den Pantaion gibt, schweigt der Marich.

Altoum.

Bann, treue Diener, wird mein Jammer enben ?

Raum ist der edle Prinz von Samarcand Begraben, unste Ehranen sließen noch, Und schon ein neues Todesopfer naht, Mein blutend Herz won Neuem zu verwunden. Grausame Tochter, mir zur Qual geboren! Was hilft's, daß ich den Augenblick verstucke, Da ich auf das barbarische Geset Dem furchtbaren Fohi den Schwur gethan. Nicht brechen darf ich meinen Schwur, nicht rühren Läßt sich die Tochter, nicht zu schrecken sind Die Freier! Nirgends Nath in meinem Unglück!

Rath, Majestat? Sat fic ba mas zu rathen! Bei mir zu Saufe, in der Christen Land, In meiner lieben Baterstadt Benedia, Somort man auf folde Mordgefete nicht; Man weiß da nichts von narrischen Mandaten. Da bat man gar fein Beisviel und Erempel. Daß fich die herrn in Bilderchen vergafft Und ihren Sals gewagt für ihre Madden. Rein Krauensmenich bei und geboren wird. Wie Dame Riefelftein, die alle Manner Berichworen batte - Gott foll und bewahren! Das fiel uns auch im Traum nicht ein. Als ich Dabeim noch mar, in meinen jungen Sabren. Ch' mich bie Chrenfache, wie Ihr wißt, Bon Saufe trieb, und meine guten Sterne Un meines Raifers Sof bieber geführt, Bo ich als Kangler mich jest wohl befinde, Da mußt' ich nichts von China, als, es fev Gin trefflichs Pulver gegens talte Rieber.

Und jest erstaum' ich über alle Magen, Daß ich so curiose Bräuche hier Borfinde, so curiose Schwäre und Gefete Und so curiose Fraun und Herrn. Erzählt' ich in Europa diese Sachen Sie würden mir unter die Nase lachen.

Altonm.

Kartaglia, habt 3hr ben neuen Wagehals Befucht?

Cartaglia.

Ja, Majestät. Er hat den Klügel Des Kaiserschlosses inn', den man gewöhnlich Den fremden Prinzen anzuweisen pflegt. Ich din entzukt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren. S' ist Jammerschade um das junge Blut, Daß man es auf die Schlachtbank führen soll. 6' herz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchen! Ich din verliebt in ihn. Weiß Gott, ich sah In meinem Leben keinen hübschern Buben!

Altoum.

Unfeliges Gefet! Berhafter Schwur!

— Die Opfer find bem Foht doch gebracht,
Daß er dem Ungludfeligen fein Licht
Berleihe, diefe Rathfel zu ergründen?
Ach, immer geb' ich diefer Hoffnung Raum!
Vantalon.

An Opfern, Majestät, ward nichts gespart. Dreihundert fette Ochsen haben wir Dem Tien hargebracht, dreihundert Pferde Der Sonne und dem Mond dreihundert Schweine. Altonn.

So ruft ihn denn vor unfer Angeficht!
(Gin Theil bes Gefolges entfernt fich.)

— Man such' ihm feinen Borfat andzureden. Und ihr, gelehrte Lichter meines Divans, Rommt mir zu Hulfe, nehmt bas Bort für mich, Last's nicht an Gründen fehlen, wenn mir felbst Der Schmerz die Junge bindet.

Pantalon.

Majestat!

Wir werden unfern alten Wis nicht fparen, Den wir in langen Jahren eingebracht. Was hilft's? Wir predigen und fprechen uns Die Lungen heifer, und er läßt sich eben Den hals abstechen, wie ein maliches huhn.

Cartaglia.

Mit Eurer Gunft, herr Kanzler Patalon! Ich habe Scharssinn und Berstand bei ihm Bemerkt: wer weiß! — Ich will nicht ganz verzagen. Vantalon.

Die Rathsel bieser Schlange follt' er lofen? Rein, nimmermehr!

### Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Ralaf, von einer Bache begleitet. Er fniet vor beme

Altonm

(nachbem er ihn eine Beit lang betrachtet).
Steb' auf, unfluger Inngling?

(Kalaf fieht auf und fiellt fich mit ebelm Anfand in die Mitte bes Divans.)

Die reizende Gestalt! der edle Anstand! Wie mir's and Herz greift! — Sprich, Unglucklicher! Wer bist du? Welches Land gab dir das Leben?

Aalaf

(ichweigt einen Augenblid verlegen, bann mit einer ebein Berbeugung). Monarch, vergonne, daß ich meinen Ramen Berfchweige.

Altoum.

Wie? Mit welcher Stirn' darfft bu, Ein unbekannter Frembling, namenlos, Um unsere kaiserliche Tochter werben!

Ralaf.

Ich bin von föniglichem Blut, ein Prinz geboren. Berhängt der himmel meinen Tod, so soll Mein Name, mein Geschlecht, mein Baterland Kund werden, eh' ich sterbe, daß die Welt Erfahre, nicht unwürdig hab' ich mich Des Bundes angemaßt mit deiner Tochter. Für jeht geruhe meines Kaisers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

Altoum.

Welcher Adel

In feinen Worten! Wie betlag' ich ihn!

— Doch wie, wenn du die Rathfel nun gelost
Und nicht von wurd'ger herkunft —

Aalaf.

Das Gefet,

Monarch, ift nur fur Ronige geschrieben. Berleihe mir der himmel, daß ich fiege,

Raum ist der edle Prinz von Samarcand Begraben, unste Ehränen sließen noch, Und schon ein neues Todesopfer naht, Mein blutend Herz von Neuem zu verwunden. Grausame Tochter, mir zur Qual geboren! Was hilft's, daß ich den Augenblick verstucke, Da ich auf das barbarische Geset Dem surchtbaren Johi den Schwur gethan. Nicht brechen darf ich meinen Schwur, nicht rühren Läßt sich die Tochter, nicht zu schrecken sind Die Freier! Nirgends Nath in meinem Unglück!

Rath, Majestat? Sat sich da was zu rathen! Bei mir ju Saufe, in ber Christen Land, In meiner lieben Baterftadt Benedig, Schwört man auf folche Mordgefete nicht; Man weiß ba nichts von narrifden Mandaten. Da bat man gar fein Beisviel und Erempel, Daß fich bie herrn in Bilberden vergafft Und ihren hals gewagt für ihre Madden. Rein Krauensmenich bei uns geboren wird, Wie Dame Rieselstein, die alle Männer Berfchworen batte - Gott foll und bewahren! Das fiel und auch im Traum nicht ein. Als ich Dabeim noch mar, in meinen jungen Jahren. Eb' mich bie Ebrenfache, wie Ihr wift, Bon Saufe trieb, und meine auten Sterne Un meines Raifers Sof bieber geführt, Wo ich als Kangler mich jest wohl befinde, Da wußt' ich nichts von China, als, es fev Gin trefflichs Dulver gegens talte Rieber.

Und jest erstaun' ich über alle Maßen, Daß ich so curiose Brauche hier Borfinde, so curiose Schwüre und Gesete Und so curiose Fraun und Herrn.
Erzählt' ich in Europa diese Sachen Sie würden mir unter die Nase lachen.

Altonm.

Kartaglia, habt Ihr den neuen Wagehals Besucht?

Cartaglia.

Ja, Majestät. Er hat den Flügel Des Kaiserschlosse inn', den man gewöhnlich Den fremden Prinzen anzuweisen pflegt. Ich bin entzuckt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren. S' ist Jammerschade um das junge Blut, Daß man es auf die Schlachtbank führen soll. S' Herz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchen! Ich bin verliedt in ihn. Weiß Gott, ich sah In meinem Leben keinen hübschern Buben!

Unfeliges Gefet! Berhafter Schwur!

— Die Opfer find bem Foht boch gebracht,
Daß er bem Unglückeligen fein Licht
Berleihe, diese Rathsel zu ergründen?
Ach, immer geb' ich dieser Hoffnung Raum!
Bantalon.

An Opfern, Majestat, ward nichts gespart. Dreihundert fette Ochsen haben wir Dem Tien bargebracht, dreihundert Pferde Der Sonne und dem Mond dreihundert Schweine.

Jest nicht, ei nun! so kommt er schnell und turz Mit einem frischen Gnadenhieb davon. Doch, wer die stacheligen Rathfel nicht Auflöst, die seine Frau ihm in der Eh' Aufgibt, Der ist verlesen und verloren!

#### Brigella.

Ihr fepb ein Narr: mit Euch ist nicht zu reden.
— So mögen's benn meintwegen Rathfel fepn, Wenn sie einmal die Wuth hat, ihren Wiß Bu zeigen — Aber muß sie denn die Prinzen Just köpfen lassen, die nicht sinnreich gnug Für ihre Räthsel-sind — Das ist ja ganz Barbarisch, rasend, toll und unvernünstig. Wo hat man je gehört, daß man den Leuten Den Hals abschneidet, weil sie schwer begreisen?

#### Eruffaldin.

Und wie, du Schafdfopf, will sie sich der Narren Erwehren, die sich klug zu seyn bedünken, Wenn weiter nichts dabei zu magen ist, Als einmal sich im Divan zu beschimpfen? Ans die Sesahr hin, sich zu prostituiren Mit heiler Haut, läust Jeder auf dem Eis. Wer fürchtet sich vor Näthseln? Näthsel sind's Gerad', was man fürs Leben gern mag bören. Das hieß' den Köder statt des Popanz's brauchen. Und, ware man auch wegen der Prinzeisin Und ihres vielen Gelds daheim geblieben, So würde man der Nathsel wegen kommen. Denn Jedem ist sein Schaffinn und sein Ibis Am Ende lieber, als die schönste Krau!

#### Drigella.

Was aber tommt bei biefem gangen Spiel Heraus, als daß fie figen bleibt? Rein Mann, Der feine Ruh' liebt und bei Ginnen ist, Wird so ein spig'ges Nabeltiffen nehmen.

Eruffaldin.

Das große Unglud, leinen Mann ju friegen! (Man bort einen Marich in ber Berne).

Brigella.

Der Raiser tommt.

Eruffaldin.

Marich ihr in eure Ruche! Ich gehe, meine Hoheit herzuholen. (Geben ab zu verfchlebenen Geiben.)

## Zweiter Auftritt.

Ein Bug von Soldaten und Spielleuten. Darauf acht Boctoren, pedantisch beraudflaffirt; atsdam Pantalon und Cartaglia, Beide in Sharattermabten. Aufest der Größthan Altoum, in dinefischem Serschmad mit einiger Uebertreibung gekleidet. Pantalon und Kartaglia stellen sich dem kaiferlichen Theon gegenüber, die acht Doeweren in den hinters grund, das übrige Gesoige auf die Seite, wo der kallerliche Thron ift. Beim Eintritt des Kalsers wersen sich Alle mit ihren Stitnen auf die Erre und verharren in dieser Stellung, bis er von beftiegen hat. Die Doctoren nehmen auf ihren Stublen Play. Auf einen Mint, den Pantalon alft, ichtweiat der Marke.

Altoum.

Bann, treue Diener, wird mein Jammer enben?

Kaum ist der edle Prinz von Samarcand Begraben, unsre Chränen sließen noch, Und schon ein neues Todesopser naht, Mein blutend Herz won Neuem zu verwunden. Grausame Tochter, mir zur Qual geboren! Was hilst's, daß ich den Augenblick verstucke, Da ich auf das barbarische Geset Dem furchtbaren Fohi den Schwur gethan. Nicht brechen darf ich meinen Schwur, nicht rühren Läßt sich die Tochter, nicht zu schrecken sind Die Freier! Nirgends Rath in meinem Unglück!

Rath, Majestat? Sat fic da mas zu rathen! Bei mir ju Saufe, in der Chriften Land, In meiner lieben Baterftadt Benedig, Schwört man auf folche Mordgefete nicht; Man weiß da nichts von narrischen Mandaten. Da bat man gar fein Beispiel und Erempel, Daß fich bie herrn in Bilberchen vergafft Und ihren Sals gewagt für ihre Madden. Rein Krauensmenfc bei und geboren wird, Wie Dame Rieselstein, die alle Männer Berichworen batte - Gott foll und bewahren! Das fiel und auch im Traum nicht ein. Als ich Dabeim noch mar, in meinen jungen Jahren, Ch' mich die Ehrensache, wie Ihr wift, Bon Sause trieb, und meine guten Sterne Un meines Raifere Sof hieber geführt, Bo ich als Kanzler mich jest wohl befinde, Da wußt' ich nichts von Ching, als, es fep Ein treffliche Dulver gegens talte Rieber.

Und jest erstaum' ich über alle Maßen, Daß ich so curiose Bräuche hier Borfinde, so curiose Schwüre und Gesete Und so curiose Fraun und Herrn. Erzählt' ich in Europa diese Sachen Sie würden mir unter die Nase lachen.

Altonm.

Kartaglia, habt 3hr ben neuen Wagehals Befucht?

Cartaglia.

Ja, Majestät. Er hat den Flügel Des Kaiserschlosse inn', den man gewöhnlich Den fremden Prinzen anzuweisen pflegt.
Ich bin entzuckt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren.
ist ist Jammerschade um das junge Blut, Daß man es auf die Schlachtbank führen soll.
ih herz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchen!
Ich bin verliebt in ihn. Weiß Gott, ich sah
In meinem Leben keinen hübschern Buben!

Unfeliges Gefen! Berhafter Schwur!

— Die Opfer find dem Fohi doch gebracht,
Daß er dem Ungludfeligen fein Licht
Berleibe, diese Rathsel zu ergründen?
Uch, immer geb' ich dieser Hoffnung Maum!
Dantalon.

An Opfern, Majestät, ward nichts gespart. Dreihundert fette Ochsen haben wir Dem Tien hargebracht, dreihundert Pserde Der Sonne und dem Mond dreihundert Schweine. Altoum.

So ruft ihn denn vor unfer Angeficht!
(Ein Theil bes Gefolges entfernt fich.)

— Man such' ihm feinen Borfat andzureden. Und ihr, gelehrte Lichter meines Divans, Rommt mir zu Hulfe, nehmt das Bort für mich, Laft's nicht an Gründen fehlen, wenn mir felbst Der Schmerz die Junge bindet.

Pantalon.

Majestat!

Wir werden unfern alten Wit nicht sparen, Den wir in langen Jahren eingebracht. Was hilft's? Wir predigen und sprechen uns Die Lungen heiser, und er läßt sich eben Den Hals abstechen, wie ein wälsches Huhn.

Cartaglia.

Mit Eurer Gunft, herr Kanzler Patalon! Ich habe Scharssinn und Verstand bei ihm Bemerkt: wer weiß! — Ich will nicht ganz verzagen. Pantalon.

Die Rathsel dieser Schlange follt' er lofen? Rein, nimmermebr!

## Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Ralaf, von einer Bache begleitet. Er fniet vor beme

Altonm

(nachbem er ihn eine Beit lang betrachtet).
Steb' auf, unfluger Jüngling!

(Kalaf fieht auf und fiellt fich mit ebelm Anftand in bie Mitte bes Divans.)

Die reizende Gestalt! der edle Anstand! Wie mir's and Herz greift! — Sprich, Unglucklicher! Wer bist du? Welches Land gab dir das Leben?

Malaf

(idweigt einen Augenblid verlegen, bann mit einer ebein Berbeugung). Monarch, vergonne, daß ich meinen Namen Berfcweige.

Altoum.

Wie? Mit welcher Stirn' darfft bu, Ein unbefannter Frembling, namenlos, Um unfere faiferliche Tochter werben!

Ralaf.

Ich bin von königlichem Blut, ein Prinz geboren. Berhängt der himmel meinen Tod, so soll Mein Name, mein Geschlecht, mein Vaterland Kund werden, eh' ich sterbe, daß die Welt Erfahre, nicht unwürdig hab' ich mich Des Bundes angemaßt mit deiner Tochter. Für jeht geruhe meines Kaisers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

Altoum.

Welcher Adel

In feinen Worten! Wie betlag' ich ihn!
— Doch wie, wenn du bie Rathfel nun gelost Und nicht von murb'ger herkunft —

Aalas.

Das Gefes.

Monarch, ift nur fur Ronige geschrieben. Berleihe mir ber himmel, daß ich fiege,

Und dann, wenn ich unföniglichen Stamms Erfunden werde, soll mein fallend Haupt Die Schuld der fühnen Anmaßung bezahlen, Und unbeerdigt liege mein Gebein, Der Krähen Beute und der wilden Thiere. Schon eine Seele lebt in dieser Stadt, Die meinen Stand und Namen tann bezeugen. Kur jeht geruhe meines Kaisers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

Altonm.

Mobi! Es sen! Dem Adel beiner Mienen, beiner Borte. Soldfel'ger Tungling, tann ich Glauben nicht. Bemabrung nicht verfagen - Mögft auch bu Beneigt fenn, einem Raifer ju willfahren, Der boch von seinem Thron berab dich flebt! Entweiche, o, entweiche ber Gefahr. Der du verblendet willft entgegen ffurgen! Steh' ab und forbre meines Reiches Balfte! So machtig fpricht's fur bich in meiner Bruft. Das ich dir gleichen Theil an meinem Thron Auch ohne meiner Tochter Sand verspreche. D, zwinge bu mich nicht, Eprann ju fepn! Schon ichwer genug brudt mich ber Bolfer Rluch. Das Blut der Pringen, die ich hingeopfert: Drum, wenn bas eigne Unglud bich nicht rubrt, Lag meines bich erbarmen! Spare mir Den Jammer, beine Leiche zu beweinen, Die Tochter ju verfluchen und mich felbft, Der die Berderbliche gezeugt, die Plage Der Welt, die bittre Quelle meiner Thranen!

Aalaf.

Berubige dich, Sire. Der himmel meiß, Bie ich im tiefften Bergen dich beflage. Nicht, mabrlich, von fo mildgefinntem Bater Sat Turandot Unmenfolichkeit geerbt. Du haft nicht Schuld, es ware benn Berbrechen, Sein Rind zu lieben und das Gotterbild, Das und bezaubert und und felbft entrudt, Der Welt geschenft zu baben - Deine Großmath Spar' einem Gludlicheren auf. 3ch bin Nicht murbig, Sire, bein Reich mit bir zu theilen. Entweder ift's der Gotter Schluß und Rath. Durch ben Befit ber bimmlifden Dringeffin Mich zu beglücken - oder enden foll Dies Leben, ohne fie mir eine Laft! Tod oder Turandot! Es gibt fein Drittes. Dantalon.

Ei, sagt mir, liebe Hoheit! habt Ihr auch Die Köpfe überm Stadtthor wohl besehn? Mehr sag' ich nicht. Was, Herr, in aller Welt Treibt Euch, aus fernen Landen herzusommen Und Euch frisch weg, wie Ihr vom Pferd gestiegen, Mir nichts, dir nichts, wie ein Ziegenbock Abthun zu lassen? Dame Turandot, Das seyd gewiß, dreht Euch drei Adthselchen, Daran die sieben Weisen Griechenlands Mit sammt den siebenzig Dolmetschern sich Die Nagel Jahre lang umsonst zerkauten. Wir selbst, so alte Praktici und grau Geworden übern Büchern, haben Noth, Das Tiese dieser Rathsel zu ergründen.

Ce find nicht Rathfel aus bem Kinderfreund, Richt foldes Beug, wie Das:

"Wer's fiebt, fur Den ift's nicht beftellt, "Wer's braucht, Der gablt bafur tein Gelb, "Ber's macht, Der will's nicht felbit ausfüllen, "Wer's bewohnt, Der thut es nicht mit Billen." Rein, es find Rathfel von dem neuften Schutt. Und find verfluchte Nuffe aufzufnaden. Und, wenn die Antwort nicht jum guten Glad Auf dem Davier, bas man den herrn Doctoren Berfiegelt abergibt, gefdrieben ftanbe, Sie mochten's Euch mit allem ihrem Wis In einem Gaculum nicht ausstudiren. Darum, herr Mildbart, giebt in Krieben beim! Ibr jammert mich, fept ein fo junges Blut, Und Schade mar's um Gure iconen Saare. Bebarrt Ihr aber brauf, fo fteht ein Mettig Des Gartners fefter, herr, als Guer Ropf.

Ralaf.

Ihr fprecht verlorne Worte, guter Alter. Tod oder Turandot!

Cartaglia (flotternb). Tu — Turanbot!

Bum henter, welcher Steifsinn und Berblendung! hier spielt man nicht um walsche Ruffe, herr, Noch um Kastanien — 's ist um den Kopf Bu thun — den Kopf — bedenkt Das wohl! Ich will Sonst keinen Grund anführen als den einen; Er ist nicht klein: — den Kopf! Es gilt den Kopf. Die Majestat höchstelbst, auf ihrem Ehron, Läbt sich berab, Euch väterlich zu warnen

Und abzurathen — Dreihundert Pferde sind Der Sonne dargebracht, dreihundert Ochsen Dem höchsten Himmelsgott, dreihundert Kühe Den Sternen und dem Mond dreihundert Schweine Und Ihr sevd sterig gung und undanktar, Das kaiserliche Herz so zu betrüben? War' überall auch keine andre Dame Mehr in der Welt, als diese Turandot, Blied's immer doch ein loser Streich von Such, Nehmt mir's nicht übel, junger Herr! Es ist, Weiß Gott! die pure Liebe und Erbarmniß, Die mich so frei läst von der Leber sprechen. Den Kopf verlieren! Wist Ihr, was das heißt? Es ist nicht möglich —

## Ralaf.

So in Wind zu reden! Ihr habt in Wind gesprochen, alter Meister! Lod ober Curandot!

### Altoum.

Nun denn, so hab' es! Berderbe bich, und mich sturz' in Verzweissung! (Sa der Bache.)

Man geh' und rufe meine Tochter ber. (Bache geht binaus.)

Sie tann fich heut' am zweiten Opfer weiben.

(gegen die Thure gewender, in bestiger Bewegung). Sie tommt! Ich soll sie sehen! Ew'ge Mächte! Das ist der große Augenblick! O, stärket Mein Herz, daß mich der Anblick nicht verwirre, Des Geistes Helle nicht mit Nacht umgebe!

Es find nicht Rathfel aus bem Rinderfreund, Richt foldes Beug, wie Das:

"Wer's fieht, fur Den ift's nicht beftellt, "Wer's braucht, Der gablt bafür tein Gelb, "Ber's macht, Der will's nicht felbet ausfullen, "Wer's bowohnt, Der thut es nicht mit Billen." Rein, es find Rathfel von dem neuften Schnitt, Und find verfluchte Ruffe aufzufnaden. Und, wenn die Antwort nicht zum auten Glud Auf dem Papier, bas man den herrn Doctoren Berfiegelt abergibt, gefdrieben fanbe, Sie mochten's Euch mit allem ihrem Wis In einem Gaculum nicht ausftubiren. Darum, herr Mildbart, giebt in Frieden beim! Ihr jammert mich, fevd ein fo junges Blut, Und Schade mar's um Cure iconen Saare. Bebarrt Ihr aber brauf, fo fteht ein Rettig Des Gartnere fester, herr, ale Guer Ropf.

Ralaf.

Ihr fprecht verlorne Worte, guter Alter. Tod oder Turandot!

Cartaglia (flotternd). Tu — Turandot!

Sum henter, welcher Steifsinn und Berblendung! hier spielt man nicht um walsche Russe, herr, Noch um Kastanien — 's ist um den Kopf Bu thun — den Kopf — bedenkt Das wohl! Ich will Sonst keinen Grund anführen als den einen; Er ist nicht klein: — den Kops! Es gilt den Kops. Die Majestät höchstelbst, auf ihrem Ehron, Läst sich herab, Euch väterlich zu warnen

Und abzurathen — Dreihundert Pferde sind Der Sonne dargebracht, dreihundert Ochsen Dem höchsten Himmelsgott, dreihundert Kühe Den Sternen und dem Mond dreihundert Schweine Und Ihr sepd störrig gnug und undankbar, Das kaiserliche Herz so zu betrüben? Wär' überall anch keine andre Dame Mehr in der Welt, als diese Turandot, Blied's immer doch ein loser Streich von Such, Nehmt mir's nicht übel, junger Herr! Es ist, Weiß Gott! die pure Liebe und Erbarmniß, Die mich so frei läst von der Leber sprechen. Den Kopf verlieren! Wist Ihr, was das heißt? Es ist nicht möglich —

# Ralaf.

So in Bind gu reden! Ihr habt in Bind gesprochen, alter Meister! Lod ober Turandot!

## Altoum.

Nun denn, so hab' es! Berderbe dich, und mich sturz' in Verzweiffung! (Su der Bache.)

Man geh' und rufe meine Tochter her. (Wache geht bingus.)

Sie tann fich beut' am zweiten Opfer weiben.

(gegen bie Thure gewender, in bestiger Bewegung). Sie tommt! Ich foll sie feben! Ew'ge Mächte! Das ist der große Augenblic! D, startet Mein herz, daß mich der Anblick nicht verwirre, Des Geistes helle nicht mit Racht umgebe!

Ich fürchte keine als der Schönheit Macht. Ihr Götter, gebt, daß ich mir selbst nicht sehle! Ihr seht es, meine Seele wankt; Erwartung Durchzittert mein Gebein und schnürt das Herz Mir in der Brust zusammen. — Weise Richter Des Divans! Richter über meine Tage! D, zeiht mich nicht strafbaren Uebermuths, Daß ich das Schicksal zu versuchen wage! Bedauert mich! Beweint den Unglückvollen! Ich habe hier kein Wählen und kein Wollen! Unwiderstehlich zwingend reißt es mich Won hinnen: es ist mächtiger, als ich.

# Vierter Auftritt.

### Man hört einen Marfch.

Ernffaldin tritt auf, ben Gabel an ber Schulter, bie Schwarzen hinter ibm; barauf mehrere Shlapinnen, die ju den Trommein accom: pagniren. Mach diefen Abelma und Belima, Jene in tartarifchem Angug, Beibe verfchleiert. Belima tragt eine Schuffel mit verfiegelten Papieren. Truffaldin und feine Schwarzen werfen fich im Borbeigeben por dem Raifer mit ber Stirn' auf Die Erde und fiehen fogleich wies ber auf; Stlavinnen fnien nieber mit ber Sant auf ber Stirn'. Bulest ericheint aurandot verschleiert, in reicher chinefischer Aleibung, majefia: tifch und foli. Die Rathe und Doctoren werfen fich por ibr mit tem Angesicht auf tie Erte. Altoum fiebt auf; die Pringeffin macht ihm, bie Sand auf ber Stirn', eine abgemeffene Berbeugung, fleigt bann auf ibren Thron und fest fich. Belima und Albelma nehmen au ihren beiden Seiten Play, und die Lettere ten Buichauern am Rachften. Truffaltin nimmt ber Belima die Schuffel ab und vertheilt unter lacherlichen Geremonien Die Bettel unter die acht Doctoren. Darauf entfernt er fich mit tenfelben Bers beugungen , wie am Anfang , und ber Marich bort auf.

Eurandot (nach einer langen Paufe).

Wer ist's, ber sich aufs Neu' vermessen schmeichelt, Nach so viel kläglich warnender Erfahrung, In meine tiefen Räthsel einzudringen? Der, seines eignen Lebens Feind, die Sahl Der Todesopfer zu vermehren kommt?

Altoum

(zeigt auf Kalaf, ber erftaunt in ber Mitte bes Divand fiche). Der ist es, Tochter — Wurdig wohl ist er's, Daß du freiwillig zum Gemahl ihn mablest, Ohn' ihn der furchtbarn Probe auszusehen Und neue Trauer diesem Land, dem Herzen Des Vaters neue Stacheln zu bereiten.

Eurandot

(nachdem fie ihn eine Bett lang betrachtet, leife gu Bellma. D himmel! Wie geschieht mir, Belima!

Belima.

Bas ift dir, Konigin?

Curandot. Noch Keiner trat

Im Divan auf, ber diefes herz zu rubren Berftanden hatte. Diefer weiß die Kunft.

Belima.

Drei leichte Rathfel benn, und Stols - fahr' bin! Eurandot.

Bas fagft bu? Bie, Bermegne? Meine Chre?

(hat mabrend biefer Reben ben Pringen mit bochftem Erftaunen betrachtet, für fich).

Taufcht mich ein Traum? Was feb' ich, große Götter! Er ift's! ber foone Jungling ift's, ben ich

Am hofe meines Baters Keicobab Alls niedern Knecht gesehn! — Er war ein Pring! Ein Königssohn! Wohl fagte mir's mein herz; D, meine Ahnung hat mich nicht betrogen!

Dring, noch ift's Beit. Gebt bas vermegene Beginnen auf! Gebt's auf! Beicht aus dem Divan! Der himmel weth, bag jene Bungen lügen, Die mich ber Serte zeibn und Graufamteit. - 3d bin nicht graufam. Frei nur will ich leben; Blog keines Andern will ich fenn: bies Recht, Das auch bem allerniebriaften der Menschen Im Leib ber Mutter anerichaffen ift. Will ich behaupten, eine Kaiferstochter. 3ch febe burch gung Affen bas Beib Erniedrigt und jum Stlavenjoch verbammt. Und rachen will ich mein beleidigtes Beichlecht Un biefem ftolgen Mannervolte, dem Rein andrer Borgug vor bem gartern Beibe Als robe Starte warb. Bur Baffe gab Matur mir den erfindenden Berftand Und Scharffinn, meine Greibeit zu beiduben. - Sch will nun einmal von bem Dann nichts wiffen: 3d baff ton, ich verachte feinen Stolk und Uebermuth - Nach allem Röftlichen Stredt er begebrlich feine Sande and: Bas feinem Ginn gefällt, will er befigen. Sat die Ratur mit Reizen mich geschmädt, Mit Geift begabt - warum ift's benn bas 208 Des Chein in ber Belt, bag es allein Des Jagers wilbe Jagb nur reint, wenn bas Gemeine

In feinem Unwerth ruhig fich verbirgt? Muß benn die Schönheit eine Beute fenn Für Einen? Sie ift frei, so wie die Sonne, Die allbeglüdende, am himmel, Der Quell des Lichts, die Frende aller Augen, Doch Keines Stavin und Leibeigenehum.

# Ralaf.

So bober Sinn, fo feltner Beiftesabel In diefer gottlichen Gestalt! Ber barf Den Jungling ichelten, ber fein Leben Kur folden Rampfpreis freudig fest! - Bagt bod Der Raufmann, um geringe Guter, Schiff Und Mannichaft an ein wildes Glement: Es jagt ber Seld bem Schattenbild bee Rubms Durch's blut'ge Relb bes Tobes nuch - Und nur Die Schönheit mar' gefahrlos ju erwerben, Die aller Guter erfted, bochfted ift? 3d alfo geib' Euch feiner Graufumfeit; Doch nennt auch Ihr ben Jungling nicht verwegen Und bagt ibn nicht, weil er mit glub'nder Geele Nach dem Unichabbaren zu ftreben magt! Ihr felber babt ihm feinen Breid gefest, Bomit es zu erfaufen ift - die Schranten Sind offen fur den Burdigen - 3th bin: Ein Dring, ich bab' ein Leben bran zu magen -Rein Leben amar des Gluds; doch ift's mein Alles, Und, batt' ich's taufendmal, ich gab' es bin.

Belima (leife ju Turantot).

hort 3br, Pringeffin? Um der Gotter Willen! Drei leichte Rathfel! Er verdient's. Abelma.

Wie edel! welche Liebenswürdigkeit! D, daß er mein senn könnte! Hatt' ich damals Sewußt, daß er ein Prinz geboren sen, Als ich der süßen Freiheit mich noch freute! — D, welche Liebe flammt in meiner Brust, Seitdem ich ihn mir ebenbürtig weiß! — Muth, Muth, mein Herz! Ich muß ihn noch besitzen. (Su Turandot.)

Prinzeffin! Ihr verwirret Cuch! Ihr fcweigt! Bedentet Curen Ruhm! Es gilt bie Chre!

### Euranbet.

Und er allein rif mich jum Mitleid bin? Nein, Curandot, du mußt dich felbst besiegen! — Verwegener, wohlan, macht Euch bereit!

Altoum.

Pring, Ihr beharrt noch?

Ralaf.

Sire! ich widerhol' es:

Tod ober Turandot!

(Pantalon und Tartaglia geberben fich ungebulbig.)

Altoum.

So lese man

Das blutige Mandat. Er hor's und gittre!

(Tartaglia nimmt tas Gefegbuch aus dem Bufen, fußt es, legt et fich auf die Bruft, hernach auf die Stirn', dann überreicht er's bem Pantalon.)

# Dantalon

(empfangt bas Gefegbuch, nachbem er fich mit ber Stirn auf bie Erbe geworfen, flebt auf und liebt mit lauter Stimme).

"Es tann fich jeder Pring um Aurandot bewerben.

- "Doch erft brei Rathfel legt die Ronigen ihm vor.
- "Lost er fie nicht, muß er vom Beile fterben,
- "Und schaugetragen wird fein haupt auf Pedins Thor.
- "Lost er die Rathfel auf, bat er die Braut gewonnen.
- "So lautet das Gefet. Bir ichworen's bei ber Sonnen."
  (Nach geentigter Borlefung tuft er das Buch, legt es auf die Bruft und Stirn' und überreicht es bem Lartaglia, ber fich mic ber Stirn' auf die Erbe wirft, es empfangt und bem Altoum prafentirt.)

## Altonm

(hebt die rechte Sand empor und legt fie auf bas Buch).

D Blutgefet! bu meine Qual und Pein!
Ich schwor's bei Fohis Haupt, bu follst vollzogen fenn.
(Cartaglia siectt bas Buch wieder in ben Bufen; es berricht eine tiese Gille.)

Eurandot (in beclamatorifchem Con, auffiebenb).

Der Baum, auf bem die Kinder Der Sterblichen verblühn, Steinalt, nichts desto minder Stets wieder jung und grün; Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu dem Licht; Doch kohlschwarz ist die zweite Und sieht die Sonne nicht.

Er fehet neue Ringe, So oft er blühet, an. Das Alter aller Dinge Zeigt er den Menschen an. In seine grünen Rinden Drückt sich ein Name leicht, Der nicht mehr ist zu finden, Wenn sie verdorrt und bleicht. Und der noch Schönres von fich fitable — Er ist das Aug', in das die Welt fith bruck, Dein Auge ift's, wenn es mir Liebe bliet.

Pantalon (fpringt freudig auf).

Kartaglia! Mein' Seel'! Ind fowarze Fled Gefchoffen.

Cartaglia.

Mitten hinein, fo mabe ich lebe! Doctoren (haben die Bettel eröffner).

Optime! Optime! Optime! Das Auge, das Auge! Es ift das Auge. (Musit falle ein.)

Altonm.

Welch unverhofftes Gluck! Ihr gut'ge Götter! D, last ihn auch bas leste Ziel noch treffen! Deline (bet Seits).

D, ware bied bas lette!

Abelmu (gegen bie Bufchener).

Web' mir! Er flegt! Et ift für nich verloren !-

Prinzessin, Euer Rubm ift bin! Konnt 3fe's Ertragen? Eure vor'gen Siege alle Berfolingt ein eini'ger Angenbild.

Eurandst (ftebt auf in beftigem Born). Eb- foll

Die Welt zu Grunde gehn! Berwegner, wise! Ich haffe bich nur besto mehr, je mehr Du hoffst, mich zu besteyen, zur besteyen. Erwarte nicht bas lehte Nathfell Rieh!! Weich' aus dem Dirm! Rette beine Seele!

Mur Guer Sas ift's, angebetete

Prinzeffen, was mich fcredt und angftiget. Dies ungludfel'ge haupt fint in ben Stanb, Benn ce nicht werth war, Euer herz zu ruhren. Alten m.

Steh' ab, geliebter Sohn! Bersuche nicht Die Götter, die dir zweimal gunstig waren. Jest kannst du dein gerettet Leben noch, Sekrönt mit Ehre, aus dem Divan tragen. Richts belsen dir zwei Siege, wenn der deitte Dir, der entscheidende, mislingt — Je naher Dem Sipsel, desto schwerer ist der Fall.

— Und du — las es gemus senn, meine Tochter! Steh' ab, ihm neue Räthsel vorzulegen. Er hat geleistet, was kein andræ Prinz Nor ihm. Sib ihm die Hand, er ist sie werth, Und endige die Proben.

(Belima macht flebenbe , Abelum brobente Geberben gegen Turanbot.)

Eura ui ot.

Ihm die Hand?

Die Proben ihm erlaffen? Rein, drei Rathfel Sagt das Gefes. Es habe feinen Lauf.

Ralaf.

Es habe seinen Lauf. Mein Schickat liegt In Götterhand. Lob ober Turanbot!

Tob alfo! Tob! Hörft bu's?

(Ste ftebt auf und fibrt auf die vortge Ert zu beclamiren fort.) Wie heißt das Ding, das Wen'ge fchagen ?. Doch ziert's des größten Raifers hand; Es ift gemacht, um zu verlegen; Am Nachten ist's dem Schwert verwandt.

Am hofe meines Vaters Keicobab Alls niedern Knecht gesehn! — Er war ein Pring! Ein Königssohn! Wohl fagte mir's mein herz; D, meine Ahnung hat mich nicht betrogen!

Dring, noch ift's Beit. Gebt bas verwegene Beginnen auf! Gebt's auf! Beicht aus dem Divan! Der himmel weiß, bag jene Bungen lugen, Die mich ber Sarte zeibn und Graufamfeit. - 3d bin nicht graufam. Krei nur will ich leben: Blog feines Anbern will ich fevn: bies Recht, Das auch bem allerniebrigften der Menschen Im Leib der Mutter anerichaffen ift, Will ich behaupten, eine Raiferstochter. Ich febe burch gung Affen bas Beib Erniedrigt und jum Gllavenjoch verbammt. Und rachen will ich mein beleibigtes Geschlecht Un diefem ftolgen Dannervolte, bem Rein anbrer Borgug por bem gartern Beibe Mis robe Starte warb. Bur Baffe gab Matur mir den erfinbenben Berftand Und Scharffinn, meine Greiheit gu befchuben. - Sich will nun einmal von bem Dann nichts wiffen: 3d baff im, ich verachte feinen Stoll Und Uebermuth - Nach allem Röftlichen Stredt er begebrlich feine Sande aus; Was feinem Ginn gefällt, will er befigen. Sat bie Ratur mit Reizen mich geschmitct, Mit Beift begabt - warum ift's benn bas Los Des Chein in ber Belt, bag es allein Des Jagers wilbe Jagb nur reigt, wenn bas Bemeine

In seinem Unwerth ruhig sich verbirgt? Muß benn die Schönheit eine Beute sepn Für Einen? Sie ist frei, so wie die Sonne, Die allbeglüdende, am himmel, Der Quell des Lichts, die Frende aller Augen, Doch Keines Stlavin nud Leibeigenehum.

# Ralaf.

So bober Ginn, fo feltner Beiftesadel In diefer gottlichen Geftalt! Ber darf Den Jungling ichelten, ber fein Leben Rur folden Rampfpreis freudig fest! - Baat bod Der Raufmann, um geringe Giter, Schiff Und Mannichaft an ein wildes Glement: Es jagt ber Selb bem Schattenbild bee Rubme Durch's blut'ge Relb bes Tobes nuch - Und nur Die Schönheit mar' gefahrlos an ermerben, Die aller Guter erfted, bochftes ift? 3ch alfo geib' Guch feiner Graufamteit: Doch nennt auch Ihr ben Jungling nicht verwegen Und bast ibn nicht, weil er mit glub'nber Geele Nach dem Unichabbaren zu ftreben magt! Ihr felber babt ibm feinen Dreid gefest, Bomit es zu erfaufen ift - bie Schranten Sind offen für den Burbigen - Ind bin Ein Dring, ich hab' ein Leben bran gu magen -Rein Leben gwar des Blude; doch ift's mein Alles, Und, batt' ich's taufendmal, ich gab' es bin.

Belima (leife ju Turandot).

Sort 3br, Prinzeffin? Um ber Gotter Willen! Drei leichte Rathfel! Er verdient's. Abelma.

Wie edel! welche Liebenswürdigkeit! D, daß er mein senn könnte! Hatt' ich damals Gewußt, daß er ein Prinz geboren sen, Als ich der süßen Freiheit mich noch freute! — D, welche Liebe flammt in meiner Brust, Seitdem ich ihn mir ebenbürtig weiß! — Muth, Muth, mein Herz! Ich muß ihn noch besißen.

Pringeffin! 3hr verwirret Euch! 3hr fcmeigt! Bedentet Euren Ruhm! Es gilt die Ehre!

### Eurandot.

Und er allein rif mich jum Mitleid bin? Nein, Eurandot, bu mußt dich felbst besiegen! — Verwegener, wohlan, macht Ench bereit!

Altoum.

Pring, Ihr beharrt noch?

Ralaf.

Sire! ich widerhol' es:

Tod ober Turandot!

(Pantalon und Tartaglia geberben fich ungebulbig.)

Altoum.

So lefe man

Das blutige Mandat. Er hör's und gittre!

(Tartaglia nimmt tas Gefenbuch aus dem Bufen, tust es, legt et fich auf die Bruft, hernach auf die Stirn', dann überreicht er's bem Pantalon.)

# **P**antalon

(empfängt bad Gefenbuch, nachbem er fich mit ber Stirn auf bic Erbe geworfen, fiebt auf und liebt mit lauter Stimme).

"Es tann fich jeder Pring um Aurandot bewerben.

"Doch erft brei Rathfel legt die Konigen ihm vor.

"Löst er fie nicht, muß er vom Beile fterben,

"Und schaugetragen wird fein haupt auf Pedine Ehor.

"Lost er die Rathfel auf, hat er die Braut gewonnen.

"Co lautet bas Gefes. Wir fcmbren's bei ber Sonnen."

(Mach geentigter Borlefung fußt er bas Buch, legt es auf die Bruft und Stirn' und überreicht es bem Lartaglia, ber fich mit ber Stirn' auf bie Erbe mirft, es empfangt und bem Altoum prafentirt.)

## Altoum

(hebt die rechte Sand empor und legt fie auf bas Buch).

D Blutgefes! du meine Qual und Pein!
Ich schwor's bei Fohis haupt, du follft vollzogen fenn.
(Carraglia flectt das Buch wieder in ben Bufen; es herrscht eine tiefe Gille.)

Eurandot (in beclamatorifchem Con , auffiehenb).

Der Baum, auf bem die Kinder Der Sterblichen verblühn, Steinalt, nichts besto minder Stets wieder jung und grün; Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu dem Licht; Doch kohlschwarz ist die zweite Und sieht die Sonne nicht.

Er fehet neue Ringe,
So oft er blühet, an.
Das Alter aller Dinge
Zeigt er den Menschen an.
In seine grünen Rinden
Drückt sich ein Name leicht,
Der nicht mehr ist zu finden,
Wenn sie verdorrt und bleicht.

### Abelma.

Wie edel! welche Liebenswürdigkeit! D, daß er mein senn könnte! Hatt' ich damals Sewußt, daß er ein Prinz geboren sen, Als ich der süßen Freiheit mich noch freute! — D, welche Liebe flammt in meiner Brust, Seitdem ich ihn mir ebenbürtig weiß! — Muth, Muth, mein Herz! Ich muß ihn noch besigen.

Prinzessin! Ihr verwirret Euch! Ihr schweigt! Bedenket Euren Ruhm! Es gilt die Ehre!

### Eurandot.

Und er allein rif mich jum Mitleid bin? Nein, Turandot, du mußt dich felbst besiegen!
— Verwegener, wohlan, macht Euch bereit!

Altoum.

Pring, Ihr beharrt noch?

Ralaf.

Sire! ich miberhol' es:

Tod oder Turandot!

(Pantalon und Tartaglia geberben fich ungebulbig.)

Altoum.

So lefe man

Das blutige Mandat. Er hör's und gittre!

(Tartaglia nimmt tas Gefenbuch aus dem Bufen, fußt es, legt es fich auf die Bruft, hernach auf die Stirn', dann überreicht er's bem Pantaion.)

## Pantalon

(empfingt bas Befegbuch, nachdem er fich mit ber Stirn auf bie Erbe geworfen, flebt auf und liebt mit lauter Stimme).

"Es tann fich jeder Dring um Aurandot bewerben.

- "Doch erft brei Rathfel legt die Ronigen ihm vor.
- "Lost er fie nicht, muß er vom Beile fterben,
- "Und schaugetragen wird fein Saupt auf Vedins Thor.
- "Lost er bie Rathfel auf, bat er die Braut gewonnen.
- "So lautet bas Gefes. Bir ichwören's bei ber Sonnen."
  (Rach geentigter Borlefung tust er bas Buch, legt es auf die Bruft und Stirn' und überreicht es bem Lartaglia, ber fich mit ber Stirn' auf bie Erbe wirft, es empfängt und bem Altoum prafentirt.)

#### Altonn

(hebt die rechte Sand empor und legt fie auf bas Buch).

D Blutgefet! du meine Qual und Pein!
Ich schwor's bei Fohis Haupt, du follft wollzogen fenn.
(Cartaglia fiectt das Buch wieder in den Bufen; es berricht eine tiefe Gtille.)

Eurandot (in beclamatorifchem Con, auffiebenb).

Der Baum, auf dem die Kinder Der Sterblichen verblühn, Steinalt, nichts desto minder Stets wieder jung und grün; Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu dem Licht; Doch kohlschwarz ist die zweite Und sieht die Sonne nicht.

Er fetet neue Ringe, So oft er blübet, an. Das Alter aller Dinge Beigt er ben Menschen an. In feine grünen Rinden Druckt sich ein Rame leicht, Der nicht mehr ist zu finden, Wenn sie verdorrt und bleicht. Und der noch Schonres von fich ftrable -Er ift bas Mug', in bas bir Welt fith Bridt,. Dein Auge ift's, wenn es mir Liebe Miet. Bantalon (format freudig auf).

Tartaglia! Mein' Geel'! Jus fewarze Rled Beidoffen.

Cartaglia.

Mitten binein, fo mabe ich lebe! Doctaren (baben bis Bettel eröffnet).

Optime! Optime! Das Auge, bas Auge! Es ist bas Auge. (Muit fallt ein. s

Altenm.

Beld unverhofftes Glud! Ibr gut'ge Gotter! D, lagt ibn auch bas lette Biel noch treffen! Belime (bet Geite).

D, mare bies bas lette!

Nibelmit (geam bie Bufchener).

Web' mir! Er flegt! Er ift für mich verloven? (Bu Turandot.)

Dringestin, Guer Rubur ift bin! Ronnt 3045 Ertragen? Eure vor'gen Siege alle Berfdlingt ein eini'ger Migenbild.

> Eurandst (ftebt auf in beftigem Born). Co" foll

Die Welt zu Grunde gebn! Bermegner, miffe! 3ch haffe bich mar besto mehr, je mehr Du boffft, mich zu beffenen, mr befigen. Erwarte nicht bas lette Ratbfel! Rlieb'! Beich' aus bem Divan! Rette beine Seele!

Salief.

Mur Guer Sas iles, annebetete

Pringeffen, was mich schredt und angftiget. Dies ungludfel'ge haupt fint in den Stund, Benn ce nicht werth war, Ener herz zu ruhren. Altwn m.

Steh' ab, geliebter Sohn! Wersuche nicht Die Götter, die dir zweimal günstig waren. Jeht kannst du dein gerettet Leben noch, Sekrönt mit Ehre, aus dem Divan tragen. Richts helsen dir zwei Siege, wenn der deitte Dir, der entscheidende, mißlingt — Je näher Dem Sipsel, desto schwerer ist der Fall.

— Und du — laß es gemig sepn, meine Tochter! Steh' ab, ihm neue Räthsel vorzulegen. Er hat geleistet, was kein andrer Prinz Bor ihm. Sib ihm die Hand, er ist sie werth, Und endige die Vroben.

(Belima macht flebende , Abelma brobente Geberben gegen Turandet.)

# Eura and ort.

36m die Sanb?

Die Proben ihm erlaffan? Rein, drei Rathfel Sagt das Gefes. Es habe feinen Lauf.

## Ralaf.

Es habe seinen Lauf. Mein Schickfat liegt In Götterhand. Tod oder Turandot!

Tod alfo! Tod! Borft bu'd?

(Sie fiede auf und fibrt auf die vortge Art zu beclamiren fort.) Wie heißt das Ding, das Wen'ge schäffen ?. Doch ziert's des größten Kaisers Hand; Es ist gemacht, um zu verleben; Am Nachsten ist's dem Schwert verwandt. So fprich, tanuft die ergrunden., Bas biefem Baume gleicht?

(Sie fest fich mieter.)

### Salaf

(nachdem er eine Beit lang nachdentend in die Bise gefeben, verbeugt fich gegen bie Pringeffin).

In gliddich, Königin, ist Euer Gllav', Wenn keine dunklern Rakhsel auf ihn warten. Dieser alte Baum, der immer sich erneut, Auf dem die Menschen wachsen und verdlühen, Und dessen Blätter auf der einen Soite Die Sonne suchen, auf der andern slieden, In dessen, In dessen Kinde sich so mancher Name schreibt, Der nur, solang sie grün ist, bleibt:

— Er ist — das Jahr mit seinen Tagen und Nachten.

Pantakon (freudig).

Tartaglia! getroffen!

Cartaglia.

Auf ein Haar!

Doctoren (erbrechen ihre Bettel).

Optime! Optime! Optime! Bad Jahr, das Jahr, Das Jahr! Es ist das Jahr. (Mufie faut ein.)

Altoum (freudig).

Der Gotter Gnade fep mit bir, mein Sohn, Und belfe bir auch burch bie andern Rathfel!

Belima (bet Geite).

D himmel, fout' ihn!

(Abelma gegen die Bufchauer).

himmel, fous' ibn nicht!

Las nicht geschehn, das ihn die Grausame Sewinne, und die Liebende verliere!

Eurandot (entruftet, für fich). Er follte fiegen? mir ben Ruhm entreißen? Rein, bei ben Gottern!

(Bu Kalaf.)

Selbstzufriedner Thor! Frohlode nicht zu fruh'! Mert auf und löfe! (Steht wieder auf und fahrt in beclamatorischem Ton fort.)

Rennst du das Bild auf zartem Grunde? Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein Andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen faßt es ein; Doch alle Größe, die dich rühret, Kennst du durch bieses Bild allein.

Und kannst du den Arpstall mir nennen? Ihm gleicht an Werth kein Edelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall faugt er ein. Der himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring; Und doch ist, was er von sich strablet, Oft schoner, als was er empfing.

## Ralaf

(nach einem turzen Nachbenten, sich gegen die Prinzessin berbeugend). Burnt nicht, erhabne Schöne, daß ich mich Erdreiste, Eure Rathsel aufzulösen.

— Died zarte Bild, das in den kleinsten Kahmen Gefaßt, das Unermeßliche und zeigt, Und der Krostall, in dem dies Bild sich malt,

Und der noch Schönres von sich stradts — Er ist das Aug', in das die Welt sich Brack, Dein Auge ist's, wenn es mir Liebe diet.

Pantalon (fpringt freudig auf).

Tartaglia! Mein' Seel'! Jus fowarze Fled Geschossen.

Cartaglia.

Mitten hinein, fo wahr ich lebe! Doctoren (haben die Settet eröffner).

Optime! Optime! Das Auge, das Auge! Es ist das Auge. (Musicialie ein.)

Altonm.

Welch unverhofftes Glud! Ihr gut'ge Götter! D, last ihn auch bas leste Ziel noch treffen! Beline (bet Seite).

D, ware bies bas lette!

Mbelmu (gegen bie Bufchener).

Weh' mir! Er flegt! Er ist für nich verloren?
(Bu Turanvot.)

Pringeffin, Guer Ruen ift bin! Ronnt 36ee Ertragen? Gure vor'gen Siege alle Berfolingt ein eini'ger Augenbild.

Curandst (fieht auf in beftigem Born). Eb. foll

Die Welt zu Grunde gehn! Berwegner, wise! Ich haffe dich nur besto mehr, je mehr Du hoffst, mich zu besteyen, zu besthem. Erwarte nicht das lehte Nathfell Flieh!! Beich' aus dem Okum! Rette beine Seele!

Ralief. Rur Guer Sas ifes, annebetete

Prinzeffen, was mich foredt und ängstiget. Dies ungludsel'ge haupt fint in den Stand, Benn ce nicht werth war, Euer Herz zu ruhren. Altwnm.

Steh' ab, geliebter Sohn! Bersuche nicht Die Götter, die dir zweimal gunstig waren.
Jeht kannst du dein gerettet Leben noch,
Sekrönt mit Ehre, aus dem Divan tragen.
Richts helsen dir zwei Siege, wenn der deitte Dir, der entscheidende, mislingt — Je näher Dem Sipsel, desto schwerer ist der Fall.
— Und du — laß es gemug sepn, meine Tochter!
Steh' ab, ihm neue Räthsel vorzulezen.
Er hat geleistet, was kein andrer Prinz Bor ihm. Sib ihm die Hand, er ist sie werth,
Und endige die Proben.

(Belima macht flebende , Albeitem brobente Geberben gegen Turanbet.)

# Eura nid oit.

Ihm die Hand's

Die Proben ihm erlaffen? Rein, drei Rathfel Sagt das Gefes. Es habe feinen Lauf.

## Ralaf.

Es habe seinen Lauf. Mein Schickfat liegt In Götterhand. Tod oder Turanbot!

Tod alfo! Tod! Hörft du's?

(Sie ftebt auf und fibrt auf die vortge Ert zu beclamiren fort.) Wie heißt bas Ding, bas Wen'ge fchaten ?. Doch ziert's des größten Kaifers hand; Es ift gemacht, um zu verlegen; Am Nachften ist's dem Schwert verwandt. 生生出生工

Whe sie melde thebensundrugher! E, his er mein kom klume! Kurl ub damald Geniste, ich er ehr Bring zehoran fer-Alls is der ülsen Freikeir mich und frente! E, melde Liebe klammt in meiner Brint. Eetthem ich ihn mir ebenbürtig meis!

· Much, Much, mein herr! Ich muß ihn mod bestien.

(Au Euraneon)

Prinzelfin! Ihr verwirrer Euch! Ihr köweigt! Revenler Euren Auhm! Es gilt die Ebre!

Excappet

Und er allein rif mich jum Mitleib fin? Rein, Zuranbet, bu mußt bich felbft besiegen! ... Werwegener, wohlan, macht Ench bereit!

Altoum.

Pring, 3hr beharrt noch?

Aalas.

Cire! ich widerhol' es:

Tod ober Turanbot!

(Pantalon und Zartaglia geberben fich ungebulbig.)

Altoum.

Co lefe man

Das blutige Mandat. Er bor's und gittre!

(3 artuglia nimme tas Gefepbuch aus bem Bufen, tust es, legt es fichauf bie Bruff, hernach auf bie Stien', bann überreicht er's beme Pantalon.)

# Pantalon

(empfinat bas Belegbuch, nachbem er fid mit ber Seirn auf bie Erbe newerfen, flebt auf und liebt mit lauter Stimme).

" Ge fann fich jeder Pring um Aurandot bewerben.

- "Doch erft drei Rathfel legt die Konigin ihm vor.
- "Löst er fie nicht, muß er vom Beile fterben,
- "Und fchaugetragen wird fein haupt auf Pedins Thor.
- "Lost er die Rathfel auf, bat er die Braut gewonnen.
- "Go lautet bas Gefes. Wir fcmoren's bei ber Sonnen."

(Mach geentigter Borlefung fußt er bas Buch, legt es auf die Bruft und Stirn' und überreicht es bem Lartaglia, ber fich mit ber Stirn' auf bie Erbe wirft, es empfangt und bem Altoum prafentirt.)

#### Altonn

(bebt die rechte Sand empor und legt fie auf bas Buch).: D Blutgefest! du meine Qual und Pein! Ich schwor's bei Fohis Haupt, du follft vollzogen sepn. (Tartaalia fiedt bas Buch wieder in den Bufen; es berricht eine tiefe Gille.)

Curandot (in declamatorifchem Con, auffiebend).

Der Baum, auf dem die Kinder Der Sterblichen verblühn, Steinalt, nichts desto minder Stets wieder jung und grün; Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu dem Licht; Doch kohlschwarz ist die zweite Und sieht die Sonne nicht.

Er feset neue Ringe, So oft er blübet, an. Das Alter aller Dinge Zeigt er den Menschen an. In feine grünen Rinden Drückt sich ein Name leicht, Der nicht mehr ist zu finden, Wenn sie verdorrt und bleicht. Und der noch Schönres von fich ftrahlt — Er ist das Aug', in das die Welt fich Brack, Dein Auge ist's, wenn es mir Liebe Mier.

Pantalon (fpringt freudig auf).

Kartaglia! Mein' Geel'! Jus fowarze Fled Gefchoffen.

Cartaglia.

Mitten hinein, fo wahr ich lebel.
Doctoren (baben die Bettel eröffner).

Optime! Optime! Optime! Das Auge, das Auge! Es ist das Auge. (Musit saut ein.)

Altonm.

Welch unverhofftes Glud! Ihr gut'ge Götter! D, laft ihn auch bas leste Biel noch treffen! Deline (bet Sein).

D, ware bies das lette!

36 Belmu (gegen bie Bufchemer).

Weh' mir! Er flegt! Er ist für nich versoren!"
(Bu Turandot.)

Pringeffin, Guer Rubm ift bin! Aonnt 36e's Ertragen? Cure vor'gen Siege alle Berfolingt ein eini'ger Augenbild.

Curandst (fieht auf in heftigem Born). Eb" foll

Die Welt zu Grunde gehn! Werwegner, wise! Ich hasse dich nur desto mehr, je mehr Du hoffit, mich zu besteyen, zu besteyen. Erwarte nicht das lette Rathfell Flieb'! Weich' aus dem Dirm! Rette beine Seele!

Mur Guer Sas ifes, angebetete

Prinzeffin, mas mich schredt und angfitget. Dies ungludfel'ge haupt fint in den Stand, Wenn es nicht werth war, Ener herz zu ruhren.

Steh' ab, geliebter Sohn! Versuche nicht Die Götter, die dir zweimal günstig waren. Jest kannst du dein gerettet Leben noch, Gekrönt mit Ehre, aus dem Divan tragen. Richts helsen dir zwei Giege, wenn der deitte Dir, der entscheidende, mislingt — Je ucher Dem Gipfel, desto schwerer ist der Fall.

— Und du — laß es gemus sepn, meine Tochter! Steh' ab, ihm neue Näthsel vorzulezen. Er hat geleistet, was kein andrer Prinz Vor ihm. Gib ihm die Hand, er ist sie werth, und endige die Proben.

(Belima macht flebende , Abelum brobente Geberben gegen Turandet.)

## Eura and ort.

Ihm die Danb?

Die Proben ihm erlaffen? Rein, drei Rathfel Sagt bas Gefes. Es habe feinen Lauf.

## Rataf.

Es habe feinen Lauf. Mein Schickfak liegt In Götterhand. Lod oder Eurandot! Eurandot.

Tob alfo! Tob! Borft bu's?

(Sie fiebe auf und fibrt auf die vortge Ert zu beclamiren fort.) Wie heißt bas Ding, bas Wen'ge schäffen ?- Doch ziert's bes größten Kaisers hand; Es ift gemacht, um zu verlegen; Um Rachsten ist's dem Schwert verwandt.

Go fprich, tannft du ergrunden, Bas biefem Baume gleicht?

(Sie fest fich mieter.)

#### Salat

(nachdem er eine Zeit lang nachdentend in die Siege gesehm, verbeugt fich gegen die Prinzesin).

Bu gladlich, Königin, ist Ener Stlav', Wenn keine dunklern Rakhsel auf ihn warten. Dieser alte Baum, der immer sich erneut, Auf dem die Menschen wachen und verdlüben, Und dessen Blätter auf der einen Seite Die Sonne suchen, auf der andern siehen, In dessen Kinde sich so mancher Name schreibt, Der nur, solang sie grün ist, bleibt:

— Er ist — das Jahr mit seinen Lagen und Nächten.

Pantaion (freudig).

Tartaglia! getroffen!

Cartaglia.

Auf ein Haar!

Doctoren (erbrechen ihre Bettel).

Optime! Optime! Das Jahr, das Jahr, Das Jahr! Es ist das Jahr. (Musie faut ein.)

Altoum (freudig).

Der Gotter Gnade fep mit bir, mein Sohn, Und helfe bir auch burch die andern Rathfel!

Belima (bei Geite).

D himmel, fout' ihn!

(Abelma gegen die Bufchauer).

Simmel, foun' ibn nict!

Las nicht gefchehn, das ihn die Graufame Gewinne, und die Liebende verliere!

Eurandot (entruftet, für fich). Er follte fiegen? mir den Ruhm entreißen? Rein, bei den Gottern!

(Bu Kalaf.)

Selbstzufriedner Thor! Frohlode nicht zu früh'! Mert auf und löfe! (Steht wieder auf und fährt in beclamatorischem Ton fort.)

Rennst du das Bild auf zartem Grunde? Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein Andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen faßt es ein; Doch alle Größe, die dich rühret, Kennst du durch dieses Bild allein.

Und kannst du den Arpstall mir nennen? Ihm gleicht an Werth kein Edelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall faugt er ein. Der Himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring; Und doch ist, was er von sich strablet, Oft schoner, als was er empfing.

## Ralaf

(nach einem turzen Nachbenten, sich gegen ble Prinzeisin berbeugenb). Burnt nicht, erhabne Schöne, daß ich mich Erbreiste, Eure Rathsel aufzulösen.

— Died zarte Bild, das in den kleinsten Rahmen Gefaßt, das Unermeßliche und zeigt, Und der Arpstall, in dem dies Bild sich malt,

Arrive.

Whe etc... we'de kiebenswicksplein! E, daß er mein sesn kinnne! Dans in damaik Gewißt, daß er ein Kring geburm fer-Ele ist der jüßen Freiher mich noch fremm! — E, ne'de Kebe Cannat in meiner Bank. Seirbem ist ibn mir ebenhärtig weiß! — Ninth, Wurth, mein herz! ]4 muß ibn und bestern.

Pringeffin! Ibr vermirrer Euch! Ibr femeigt! Bebentet Euren Rubm! Es ailt bie Etre!

Curandet.

Und er allein rif mich jum Mitleid bin? Vlein, Zuranbet, du mußt dich felbft befiegen! — Berwegener, wehlan, macht Euch bereit!

Altoum.

Pring, 3hr beharrt noch?

Aalaf.

Cire! ich miderhol' es:

Zod oder Turanbot!

(Pantalon und Tartaglia geberben fich ungebulbig.)

Altoum.

Go lefe man

Das blutige Mandat. Er hor's und gittre!

(Antaglia nimmt bas Gefepbuch aus bem Bufen, tust es, legt es fich auf tie Bruff, hernach auf bie Siten', bann überreicht er's bem Pantalon.)

## Dantalon

(empfinge bas Belegbuch, nachtem er fich mit ber Stirn auf bie Erbe geworfen, fient auf und liebt mit lauter Stimme).

"Co fann fich jeder Pring um Turandot bewerben.

"Doch erst drei Rathsel legt die Königtn ihm vor. "Lödt er sie nicht, muß er vom Beile sterben, "Und schaugetragen wird sein Haupt auf Pecins Thor. "Löst er die Rathsel auf, hat er die Braut gewonnen. "So lautet das Geset. Wir schwören's bei der Sonnen." (Nach geendigter Borlesung tüßt er das Buch, legt es auf die Brust und Stirn' und überreicht es dem Lartaglia, der sich mit der Stirn' auf die Erde wirst, es empfängt und dem Altoum prasentiert.)

#### Altonm

(hebt die rechte Sand empor und legt fie auf bas Buch). D Blutgefeth! du meine Qual und Pein! 3ch fcmor's bei Fohis haupt, du follft vollzogen fenn. (Cartaglia fiectt das Buch wieder in ben Bufen; es herricht eine tiefe Gille.)

Eurandot (in declamatorifchem Con , auffiehend).

Der Baum, auf bem bie Kinder Der Sterblichen verblühn, Steinalt, nichts besto minder Stets wieder jung und grün; Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu dem Licht; Doch kohlschwarz ist die zweite Und sieht die Sonne nicht.

Er fetet neue Ringe, So oft er blübet, an. Das Alter aller Dinge Zeigt er ben Menschen an. In seine grünen Ninden Drückt sich ein Name leicht, Der nicht mehr ist zu finden, Wenn sie verdorrt und bleicht. So fprich, tanuft du ergrunden., Bas biefem Baume gleicht?

(Sie fest fich mieber.)

#### Salaf

(nachdem er eine Belt lang nachbentend in bie bies gefeen, verbeugt fich gegen bie Pringeffin).

In gludlich, Königin, ist Euer Gllav', Wenn teine dunklern Rathsel auf ihn warten. Dieser alte Baum, der immer sich erneut, Auf dem die Menschen wachsen und verdlüben, Und dessen Blätter auf der einen Seite Die Sonne suchen, auf der andern slieben, In dessen Kinde sich so mancher Name schreibt, Der nur, solang sie grün ist, bleibt:

— Er ist — das Jahr mit seinen Tagen und Rächten.

Pantalan (freubig).

Tartaglia! getroffen!

Cartaglia. Auf ein Saar!

Doctoren (erbrechen ibre Bettel).

Optime! Optime! Optimo! Das Jahr, das Jahr, Das Jahr! Es ift das Jahr. (Mufit fallt ein.)

Altoum (freudig).

Der Götter Gnade fep mit bir, mein Sohn, Und helfe bir auch durch die andern Rathfel!

Belima (bei Geite).

D himmel, fout' ibn!

(Abelma gegen die Bufchauer).

himmel, foun' ihn nicht!

Las nicht geschehn, das ihn die Grausame Gewinne, und die Liebende verliere!

Eurandot (entruftet, für fich). Er follte fiegen? mir ben Ruhm entreißen? Rein, bei ben Gottern!

(Bu Kalaf.)

Selbstzufriedner Thor! Frohlode nicht zu fruh'! Merl' auf und löfe! (Steht wieder auf und fahrt in beclamatorischem Ton fort.)

Rennst du das Bild auf zartem Grunde? Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein Andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen fast es ein; Doch alle Größe, die dich rühret, Kennst du durch bieses Bild allein.

Und kannst du den Arpstall mir nennen? Ihm gleicht an Werth kein Edelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall saugt er ein. Der himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring; Und doch ist, was er von sich strahlet, Oft schoner, als was er empfing.

## Aalaf

(nach einem turgen Nachtenten, sich gegen die Prinzeisin berbeugend). Burnt nicht, erhabne Schöne, daß ich mich Erdreiste, Eure Rathfel aufzulösen.

— Died zarte Bild, das in den kleinsten Rahmen Gefaßt, das Unermeßliche und zeigt, Und der Arpstall, in dem dies Bild sich malt,

Und ber noch Schönres von fich ftratife — Er ift bas Aug', in bas bie Welt fich bridt, Dein Auge ift's, wenn es mir Liebe Miet. Vantalon (fprivat freubla auf).

Tartaglia! Mein' Geel'! Jus fowarze Fled Gefchoffen.

Cartaglia.

Mitten hinein, so wahr ich lebe! Doctoren (haben die Bettel eröffner). netime! Oneime! Das Nuce. das Ku

Optime! Optime! Das Auge, das Auge!
Es ist das Auge. (Musit säue ein.)

Altonm.

Welch unverhofftes Gluck Ihr gut'ge Gotter! D, last ihn auch das leste Ziel noch treffen! Belina (bet Seite).

D, mare bies bas lette!

Abelmin (gegen bie Bufchener).

Weh' mir! Er flegt! Er ist für nich versoren?
(Bu Zurunder.)

Prinzeffin, Guer Rufin ift bin! Romnt 3fe's Ertragen? Gure vor'gen Siege alle Berfchlingt ein eini'ger Angenbild.

Eurandst (ftebt auf in heftigem Born). Eb. foll

Die Welt zu Grunde gehn! Berwegner, wise! Ich haffe bich mur besto mehr, je mehr Du hoffst, mich zu besteyen, zu besteyen. Erwarte nicht bas lette Nathfell Stieh!! Weich' and dem Otom! Rette beine Seele!

Nur Guer Sas ifes, angebetete

L.

Drierzeffen, mas mich fcredt und angfifnet. Dies ungludfel'ge Saupt fint in den Stanb, Wenn es nicht werth mar, Euer Berg zu rubren.

Alienm.

Steh' ab, geliebter Sohn! Berfuche nicht Die Götter, die dir zweimal gunftig waren. Rest fannft bu bein gerettet Leben noch, Befront mit Ehre, aus bem Divan tragen. · Richts belfen bir zwei Giege, wenn der britte Dir, ber entscheibenbe, miglingt - Je udber Dem Gipfel, besto fcmerer ift ber Rall. - Und du - las es gemig fenn, meine Tochter! Steh' ab, ihm neue Rathfel vorzulenen. Er bat geleistet, mas fein andrer Dring Bor ibm. Gib ibm bie Sand, er ift fie werth, Und endige die Droben.

(Belima macht flebende, Albeima brobente Geberben gegen Turanbet.)

Enra un of.

Abm die Bank?

Die Proben ibm erlaffen? Rein, drei Ratbfel Saat das Gefet. Es babe feinen Lauf.

Ralaf.

Es habe feinen Lauf. Mein Schidfat Heat In Gotterband. Tod ober Eurandot! Anranbot.

Tod alfo! Tod! Hörst du's?

(Gie flebt auf und fabrt auf die vortge Urt zu beclamiren fort.) Wie heißt das Ding, das Wen'ge ichaben ?. Doch giert's bes größten Raifere Sand: Es ift gemacht, um an verleBen: Um Didoften ift's bem Schwert verwandt.

Kein Blut vergießt's und macht boch tausend Wunden, Niemand beraubt's und macht doch reich: Es hat den Erdfreis überwunden, Es macht das Leben sanft und gleich. Die größten Reiche hat's gegründet, Die dltsten Städte hat's erbaut; Doch niemals hat es Krieg entzündet, Und heil dem Volk, das ihm vertraut. Fremdling, kannst du das Ding nicht rathen, So weich' aus diesen blühnden Staaten!

(Mit ben lepten Worten reist fie fich ben Schleier ab.)
Sieh' her und bleibe beiner Sinne Meister!
Stirb ober nenne mir das Ding!

Ralaf

(auser fich, balt bie Sand vor die Augen). D Himmeleglang! D Schonheit, die mich blendet! Altoum.

Sott, er verwirrt fich, er ift außer fich! Faff' bich, mein Sohn! D, sammle beine Ginne!
Beling (für fich).

Mir bebt bas Herz.

Adelma (gegen die Zuschauer). Mein bist du, theurer Fremdling!

3ch rette bich, bie Liebe wird mich's lehren. Pantalon (gu Kafaf).

Um Gotteswillen, nicht den Ropf verloren! Rehmt Euch zusammen! herz gefaßt, mein Pring! D weh', o weh'! Ich fürcht', er ift geliefert.

Cartaglia (gravitatifc für fich).

Lief' es bie Burbe gu, wir gingen felbst gur Ruche Rach einem Effigglas.





TO A KARIUI.

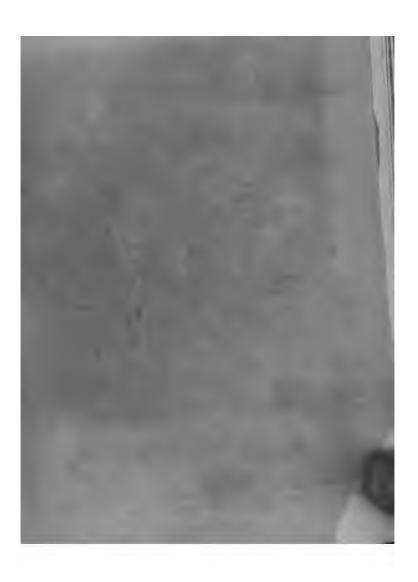



### Euranbot

(hat ben Pringen, ber noch immer außer Faffung ta fieht, unverwandt betrachtet).

Ungludlicher!

Du wolltest bein Berberben. Sab' es nun!

Ralaf

(bat fich gefaßt und verbeugt fich mit einem rubigen Lacheln gegen Turantei). Mur Gure Schonbeit, bimmlifde Pringeffin, Die mich auf Ginmal überraschend, blenbend umleuchtete, bat mir auf Augenblice Den Ginn geraubt. 3ch bin nicht übermunden. Dies Ding von Gifen, bas nur Ben'ae ichagen, Das Chinas Raifer felbst in feiner Sand Bu Ehren bringt am erften Tag bes Sabre, Dies Mertzeug, bas, uniculd'ger als bas Schwert. Dem frommen Rleiß den Erdfreis unterworfen -Ber trate aus den oden, muften Steppen Der Tartarei, wo nur ber Jager fcmarmt, Der Sirte weidet, in bies blubnde Land Und fabe ringe die Saatgefilbe grunen Und bundert volfbelebte Stadte fteigen. Bon friedlichen Geseten ftill begluct, Und ehrte nicht bas fostliche Berathe, Das allen bicfen Gegen fonf - ben Dflug?

Pantalon.

D, fer gebenedeit! Las dich umhalfen! 3ch halte mich nicht mehr vor Freud' und Jubel.

Cartaglia.

Gott fegne Eure Majestat! Es ift Borbei, und aller Jammer hat ein Endc.

Doctoren (haben die Bettel eröffnet).

Der Pflug, ber Pflug! Es ift ber Pflug!

(Alle Infirumente fallen ein mit großem Geraufch. Turanbot ift auf ihrem Thron in Donmacht gefunten.)

Belima (um Turantot beichaftigt).

Blidt auf, Prinzeffin! Faffet Cuch! Der Sieg Ift fein; ber fcone Pring hat überwunden.

Abelma (an bie Bufchauer).

Der Sieg ift fein! Er ift fur mich verloren.
- Rein, nicht verloren! hoffe noch, mein herg!

(Altoum ift voll Freude, bedient von Pantalon und Cartagila, vom Abrone gestiegen. Die Doctoren erheben fich alle von ibren Sipen und gleben fich nach bem Sintergrunde. Alle Thuren werben gebfinet, Man erblickt Boit. Alles Dies geschieht, während die Muft sortbauere.)

Altonm (ju Turandot).

Nun hörst bu auf, mein Alter zu betrüben, Grausames Kind! Genug ist dem Geset Geschehen, alles Unglud hat ein Ende.

— Kommt an mein Herz, geliebter Prinz! Mit Frenden Begruß' ich Euch als Sidam!

### Aurandot

(ift wieder ju fich gefommen und flurgt in finnlofer Wuth von ihrem Throne, fich zwifchen Beite werfend).

Saltet ein!

Er hoffe nicht, mein Chgemahl zu werden! Die Probe war zu leicht. Er muß aufs Neu' Im Divan mir brei andre Mathfel lösen. Man überraschte mich. Mir ward nicht Beit Bergonnt, mich zu bereiten, wie ich sollte.

### Altoum.

Graufame Tochter, beine Frist ist um! Richt hoffe mehr, und listig zu beschwaßen. Erfüllt ist die Bedingung des Gesehes: Mein ganzer Divan foll den Ausspruch thun.

### Dantalon.

Mit Eurer Gunst, Prinzessen Aiefelberg! Es braucht nicht neue Rathsel zuzuspigen Und neue Köpfe abzuhaden — Da! Hier steht der Mann! Der hat's errathen! Kurz: Das Geseh hat seine Endschaft, und das Essen Steht auf dem Tisch — Was sagt der Herr Collega?

# Cartaglia.

Das Gefet ift aus, gang aus, und damit Punctum. Bas fagen Ihre Burben, die Doctoren?

### Doctoren.

Das Gefet ift aus. Das Röpfen hat ein Ende. Auf Leib folgt Freud'. Man gebe fich bie hande.

# Mltsum.

So trete man den Ing zum Tempel an. Der Fremde nenne sich, und auf der Stelle Bollziehe man die Tranung —

Eurand ot (wirft fich ibm in ben Weg).

Aufschub, Bater !

Um aller Götter willen!

Altoum.

Reinen Auffdub!

3ch bin entschloffen. Undantbares Rind! Schon allzulang zu meiner Schmach und Pein Willfahr' ich beinem graufamen Begehren. Dein Urtheil ist gesprochen: mit dem Blut Bon zehen Todesopsern ist's geschrieben, Die ich um beinetwillen morden ließ. Mein Wort hab' ich gelöst, nun löse du Das deine, ober, bei dem furchtbarn Haupt Des Fohi sey's geschworen —

Euranbot (wirft fich ju feinen Gußen).

O mein Bater!

Nur einen neuen Tag vergonnt mir -

Altoum.

Michte!

4

3ch will nichts weiter boren. Fort jum Tempel!

So werbe mir ber Tempel benn jum Grab! Ich tann und will nicht seine Gattin senn, Ich tann es nicht. Eh' tausend Tode sterben, Als biesem ftolgen Mann mich unterwersen. Der blose Name schon, schon ber Gedante, Ihm unterthan zu sepn, vernichtet mich.

# Ralaf.

Graufame, Unerbittliche, fteht auf! Ber tonnte Guren Thranen widerftehn?

(Bu Altoum.)

Laft Euch erbitten, Sire! Ich flehe felbst Darum. Gonnt ihr ben Aufichub, ben sie fordert. Wie könnt' ich gludlich feon, wenn sie mich haßt! In gärtlich lieb' ich sie — Ich kann's nicht tragen, Ihr Leiden, ihren Schmerz zu fehn — Fühllofe!

Wenn dich des treusten Herzens treue Liebe Nicht rühren kann, wohlan, so triumphire! Ich werde nie dein Gatte sevn mit Iwang. O, sahest du in dies zerrist ne Herz, Gewiß, du fühltest Mitleid — Dich gelüstet Nach meinem Blut? Es sev darum. Verstattet, Die Probe zu erneuern, Sire — Willsommen Ist mir der Tod. Ich wünsche nicht zu leben.

Altoum.

Richts, nichts! Es ift beschloffen. Fort jum Tempel! Rein anderer Bersuch — Unkluger Jüngling!

Eurandot (fåbrt rafend auf).

Bum Tempel denn! Doch am Altar wird Gure Tochter Bu fterben miffen.

(Sie gieht einen Dolch und will geben.)

# Malaf.

Sterben! Große Götter!
Nein, eh' es dahin kommt — Hört mich, mein Kaiser!
Gönn' Eure Gnade mir die einz'ge Gunst!
— Zum Zweitenmale will ich ihr im Divan,
Ich — ihr ein Räthsel auszulösen geben.
Und dieses ist: Weß Stamms und Namens ist
Der Prinz, der, um das Leben zu erhalten,
Gezwungen ward, als niedrer Knecht zu dienen
Und Lasten um geringen Lohn zu tragen,
Der endlich auf dem Gipfel seiner Hoffnung
Noch unglückel'ger ist, als je zuvor?
— Grausame Seele! Morgen früh im Divan
Nennt mir des Vaters Namen und des Prinzen.
Vermögt Idr's nicht, so laßt mein Leiden enden

Und schentt mir biese theure Sand! Renut 3mr Die Namen mir, so mag mein haupt jum Opfer falben. Eurandot.

Ich bin's gufrieden, Pring! Auf Die Bebingung Bin ich die Eurige.

Belima (für fich).

36 foll von Neuem gittern!

Abelma (feitwarts).

36 darf von Neuem hoffen!

Altoum.

36 bin's nict

Bufrieden. Nichts geftatt' ich. Das Gefet Will ich vollzogen wiffen.

Ralaf (fallt ibm ju Tuben).

Mächt'ger Raifer!

Benn Bitten dich bewegen — wenn du mein, Benn du ber Tochter Leben liebst, so duld' es! Bewahren mich die Götter vor der Schuld, Daß sich ihr Geist nicht fättige. Er weide Mit Bollust sich an meinem Blut — Sie löse Im Divan, wenn sie Scharffinn hat, mein Rathsel!

Eurandot (für fich).

Er fpottet meiner noch, wagt's, mir zu trogen!

Unsinniger! Ihr wist nicht, mas Ihr fordert, Bist nicht, welch einen Geist sie in sich hat: Das Tiefste auch versteht sie zu ergrunden.
— Sev's denn! Die neue Probe sep verstattet! Sie sep des Bandes mit Euch los, kann sie Im Divan mergen und die Numen nennen. Doch eines neuen Morbes Trauerspiel Gestatt' ich nicht — Erräth sie, was sie soll, So zieht in Frieden Euren Weg! — Genug Des Blutes ist gestossen. Folgt mir, Prinz! — Untluger Jüngling! was habt Ihr gethan?

(Der Marich wird wieder gehort. Altoum gest gravitatifc mit bem Prinzen, Pantalon, Cartaglia, den Doctoren und der Leibwache durch die Pforte ab, durch die er gefommen. Turandot, Viccima, Belima, Stlavinnen und Truffalbin mit den Verschuittenen entsernen fich durch die andere Pforte, ihren ersten Marich wiederholend.)



#### Enranbet

(bat ben Pringen, ber noch immer außer Faffung ta fieht, unverwandt betrachtet).

Ungludlider!

Du wollteft bein Berberben. Sab' es nuu!

Ralaf

(hat fich gefaßt und verbeugt fich mit einem rubigen Lacheln gegen Turantet).

Mur Eure Schönheit, himmlische Prinzessen,
Die mich auf Cinmal überraschend, blendend
Umlenchtete, hat mir auf Augenblide
Den Sinn geraubt. Ich bin nicht überwunden.
Dies Ding von Sisen, das nur Wen'ge schäfen,
Das Chinas Kaiser selbst in seiner Hand
du Ehren bringt am ersten Lag des Jahrs,
Dies Wertzeng, das, unschuld'ger als das Schwert,
Dem frommen Fleiß den Erdfreis unterworfen —
Wer träte aus den öden, wüsen Steppen
Der Tartarei, wo nur der Jäger schwärmt,
Der Hirts weidet, in dies blichnde Land
Und sähe rings die Saatgesilde grünen
Und hundert volkbelebte Städte steigen,
Von friedlichen Gesehen still beglückt,

Bantalon.

D, fen gebenedeit! Las dich umbalfen! 3ch halte mich nicht mehr vor Freud' und Jubel.

Egrtaglia.

Gott fegne Gure Majeftat! Es ift Borbei, und aller Jammer bat ein Ende.

Und ehrte nicht bas foftliche Gerathe, Das allen bicien Segen ichui — ben Wilna? Doctoren (haben die Bettel eröffnet).

Der Pflug, der Pflug! Es ift der Pflug!

(Mile Infirumente fallen ein mit großem Geraufch. Turanbot ift auf ihrem Thron in Donmacht gefunten.)

Belima (um Turandot beichaftigt).

Blidt auf, Prinzessin! Fasset Guch! Der Sieg Ift fein; ber schone Pring hat überwunden.

Abelma (an bie Bufchauer).

Der Sieg ift fein! Er ift fur mich verloren.
- Rein, nicht verloren! hoffe noch, mein berg!

(Altoum ift voll Freude, bedient von Pantalon und Lartagila, vom Abrone gestiegen. Die Doctoren erheben uch alle von ihren Sipen und gleben sich nach bem hintergrunde. Alle Thuren werben gebfinet, Man erblicht Bolf. Alles Dies geschleht, wahrend die Munt sortbauers.)

Alteum (ju Turandot).

Nun hörst du auf, mein Alter zu betrüben, Grausames Kind! Genug ist dem Geset Geschehen, alles Unglud hat ein Ende.

— Kommt an mein Herz, geliebter Prinz! Mit Frenden Begruß' ich Euch als Sidam!

### Eurandot

(ift wieder ju fid gefommen und fiurgt in finnlofer Wuth von ihrem Throne, fich amifchen Beite werfenb).

Saltet ein!

Er hoffe nicht, mein Chgemahl zu werden! Die Probe war zu leicht. Er muß aufs Neu' Im Divan mir drei andre Rathfel lofen. Man überraschte mich. Mir ward nicht Zeit Bergonnt, mich zu bereiten, wie ich sollte.

### Altoum.

Granfame Tochter, beine Frist ist um! Richt hoffe mehr, und listig zu beschwaßen. Erfullt ist bie Bebingung des Gesehes: Mein ganger Divan foll ben Ausspruch thun.

### Dantalon.

Mit Eurer Gunst, Prinzessin Kiefelherz! Es braucht nicht neue Nathsel zuzuspigen Und neue Köpfe abzuhaden — Da! Hier steht der Mann! Der hat's errathen! Kurz: Das Geseh hat seine Endschaft, und das Essen Steht auf dem Tisch — Was sagt der Herr Collega?

## Cartaglia.

Das Gefet ift aus, gang aus, und bamit Punctum. Bas fagen Ihre Burben, die Doctoren?

### Doctoren.

Das Gefet ift and. Das Röpfen hat ein Ende. Auf Leid folgt Freud'. Man gebe fich bie Sande.

### Mltgum.

So trete man den Jug zum Tempel an. Der Fremde nenne sich, und auf der Stelle Bollziehe man die Tranung —

Enrand ot (wirft fich ibm in ben Beg).

Aufschub, Bater!

Um aller Götter willen!

Altoum.

Reinen Aufschub! Ich bin entschlossen. Undantbares Rind! Schon allzulang zu meiner Schmach und Pein Willfahr' ich beinem graufamen Begehren. Dem Urtheil ist gesprochen: mit dem Blut Bon zehen Todesopfern ist's geschrieben, Die ich um beinetwillen morden ließ. Mein Wort hab' ich gelöst, nun löse bu Das deine, oder, bei dem furchtbarn Haupt Des Fohi sey's geschworen —

Eurandot (wirft fich ju feinen Fußen).

D mein Bater!

Nur einen neuen Tag vergönnt mir —

Altoum.

Michte!

Ich will nichts weiter horen. Fort jum Tempel!

So werbe mir ber Tempel benn jum Grab! Ich kann und will nicht feine Gattin fenn, Ich kann es nicht. Eh' taufend Tode sterben, Als biesem stolzen Mann mich unterwerfen. Der bloße Name schon, schon ber Gedanke, Ihm unterthan zu sepn, vernichtet mich.

Ralaf.

Graufame, Unerbittliche, fteht auf! Ber tonnte Euren Thranen widerstehn?

(Bu Altoum.)

Laft Cuch erbitten, Sire! 3ch fiehe felbst Darum. Gonnt ihr den Aufichub, den fie fordert. Wie tonnt' ich gludlich feon, wenn sie mich haßt! 3u gartlich lieb' ich fie — 3ch tann's nicht tragen, 3br Leiden, ihren Schmerz zu fehn — Kühllofe!

Wenn bich bes treuften herzens treue Liebe Nicht rübren fann, wohlan, fo triumphire! 3ch werde nie bein Gatte fevn mit 3mana. D, fabeft du in bies gerriffne Berg, Bewiß, du fühltest Mitleid - Dich geluftet Dach meinem Blut? Es fep barum. Berftattet. Die Probe zu erneuern, Gire -- Willtommen Ift mir ber Tob. 3ch muniche nicht zu leben.

### Altoum.

Richts, nichts! Es ift beschloffen. Fort jum Tempel! Rein anderer Versuch - Untluger Jungling!

Euranbot (fåbrt rafend auf).

Bum Tempel benn! Doch am Altar wird Gure Tochter Bu fterben miffen.

(Sie gieht einen Dolch und will geben.)

# Malaf. Sterben! Große Götter!

Rein, eb' es dabin tommt - Bort mich, mein Raiser! Bonn' Eure Gnade mir Die einz'ge Gunft! - Bum Zweitenmale will ich ihr im Divan. 3d - ihr ein Rathfel aufzulofen geben. und dieses ift: Beg Stamme und Namens ift Der Pring, ber, um das Leben zu erhalten, Bezwungen ward, als niedrer Anecht zu bienen Und Laften um geringen Lobn zu tragen,

Noch unglucksel'aer ist, als je zuvor? - Graufame Seele! Morgen frub im Divan . Nennt mir des Batere Ramen und des Pringen.

Der endlich auf dem Gipfel feiner hoffnung

Bermögt 3hr's nicht, fo lagt mein Leiden enden

Und ichentt mir diese theure Sand! Renut 3ar Die Ramen mir, fo mag mein haupt jum Opfer fallen. Eurandot.

Ich bin's gufrieben, Pring! Auf bie Bebingung Bin ich die Eurige.

Belima (für fich).

Ich foll von Neuem zittern! Abelma (feitwärts).

36 darf von Neuem hoffen!

Altoum.

3ch bin's nicht

Bufrieden. Nichts geftatt' ich. Das Gefet Will ich vollzogen wiffen.

Ralaf (fallt ibm ju Tuben).

Macht'ger Raifer!

Wenn Bitten dich bewegen — wenn du mein, Wenn du ber Tochter Leben liebst, so buld' es! Bewahren mich die Götter vor der Schuld, Daß sich ihr Geist nicht sättige. Er weide Mit Wollust sich an meinem Blut — Sie löse Im Divan, wenn sie Scharssinn hat, mein Rathsel!

Eurandot (für fich).

Er spottet meiner noch, wagt's, mir zu trogen!

Altoum (ju Rafaf).

Unsinniger! Ihr wist nicht, mas Ihr forbert, Wist nicht, welch einen Geist sie in sich hat: Das Tiefste auch versteht sie zu ergründen. — Sep's denn! Die neue Probe sep verstattet! Sie sep des Bandes mit Euch los, kann sie Im Divan morgen und die Numen nennen. Doch eines neuen Morbes Trauerspiel Gestatt' ich nicht — Erräth sie, was sie soll, So zieht in Frieden Euren Weg! — Genug Des Blutes ist gestossen. Folgt mir, Prinz! — Untluger Jüngling! was habt Ihr gethan?

(Der Marich wird wieder gehört. Altoum gest gravitätisch mit bem Prinzen, Pantalon, Cartaglia, den Doctoren und der Leibwache durch die Pforte ab, durch die er gefommen. Turandot, Vicelma, Belima, Stlavinnen und Truffaldin mit den Verschnittenen entsernen fich durch die andere Pforte, ihren ersten Marich wiederholend.)

# Dritter Aufzug.

Ein Bimmer im Serail.

# Erster Auftritt.

Adelma allein.

Jest oder nie entspring' ich biefen Banden. Runf Jahre trag' ich icon den glühnden Sag In meiner Bruft verschloffen, heuchle Freundschaft Und Treue fur die Grausame, die mir Den Bruder raubte, die mein gang Geschlecht Bertilgte, mich zu diesem Stlavenlos Berunterftieß - In diefen Abern rinnt, Die in den ihren, fonigliches Blut; Ich achte mich, wie fie, jum Ehron geboren. Und dienen foll ich ibr, mein Anie ibr beugen, Die meines gangen Saufes Morderin, Die meines Ralles blut'ge Urfach' ift. Nicht langer duld' ich den verhaßten Smang, Erschöpft ift mir die Rraft, ich unterliege Der lang getragnen Burde ber Berftellung. Der Augenblick ift ba, mich zu befrein: Die Liebe foll den Mettungemeg mir habnen. All' meine Runfte biet' ich auf - Entweder

Entded' ich fein Bebeimnis ober fcred' ihn Durch Lift aus diefen Mauern meg - Berbafte. Du follst ibn nicht befigen! Diesen Dienst Mill ich aus falfdem Bergen bir noch leiften. Mir felber bien' ich, fuße Rache ub' ich, Dein Berg gerreiß' ich, ba ich beinem Stolz Berrathrisch biene - ich burchschaute bich! Du liebst ibn, aber darfft es nicht gestebn. Du mußt ihn von dir ftogen und verwerfen, Bider dich felber mußt du thoricht muthen, Den lächerlichen Rubm dir zu bemahren; Doch ewig bleibt der Pfeil in deiner Bruft, Ich tenn' ibn: nie vernarben feine Munden. - Dein Krieden ift vorbei: du baft empfunden! (Turanbot ericheint im Sintergrund, auf Belima gelehnt, welche befchaft gt ift , fie ju beruhigen.) Sie tommt, fie ift's! verzehrt von Scham und Buth Und von des Stolzes und der Liebe Streit! Bie lab' ich mich an ihrer Seele Dein! - Sie nabert fich - Lag boren, mas fie fpricht!

# Zweiter Auftritt.

Enrandst im Gefprad mit Belima. Abelma aufangs ungefesen,

Hilf, rath' mir, Belima. Ich fann's nicht tragen, Mich vor bem gangen Divan überwunden Bu geben — Der Gedanke todtet mich.

Belima.

3ft's möglich, Kouigin? Gin fo edler Pring,



### Euranbot

Cat ben Pringen, ber noch immer aufter Waffung ba fiebe, unweimanbe betrachtet).

Unglücklicher!

Du wolltest bein Berberben. Sab' es nun!

Malaf

(bat fich gefaßt und verbeugt fich mit einem rubigen ladelle gegen Turantet). Mur Gure Coonbeit, bimmlifde Dringeffin, Die mich auf Ginmal überrafchend, bleudend :- Umleuchtete, hat mir auf Augenblide Den Ginn geraubt. 36 bin nicht übermunden. Dies Ding von Gifen, bas nur Wen'ge ichaben, Das Chinas Raifer feltft in feiner Band Bu Chren bringt am erften Zag bes 3ahrs, Dies Mertieng, bas, unfdulb'art als bas Odmer. Dem frommen Rleis ben Erblreis unterworfen Ber trate aus ten iben, muften Steppen Der Tartarei, ms unt ber Jager fomermt, Der Girte meitet, in bies blubnbe Jach Und fabe naus bie Cartaghite gebren Hat bunbert williebeite Statte forben , Bar frindlicht Gebiet fill beglicht, Man girre a de bie filliche Geriefe. Des iller tiefer Geier fent ... bei bill ein?

¥11.4151

D. St. pfereiner - Lich vich entich er Jan dere mich niche nehr von Freil von Sicher

£:":1 1

Sort Gyre Bird Warfar Es ar Locker will iller jammer fak en Eiler Doctoren (haben die Bettel eröffnet).

Der Pflug, der Pflug! Es ift der Pflug!

(Alle Infirumente fallen ein mit großem Geraufch. Turanbot ift auf ihrem Ehron in Dhnmacht gefunten.)

Belima (um Turandot beichaftigt).

Blidt auf, Prinzeffin! Faffet Cuch! Der Sieg Ift fein; der schone Pring hat überwunden.

Abelma (an die Bufchauer).

Der Sieg ift fein! Er ift für mich verloren.
- Rein, nicht verloren! hoffe noch, mein herg!

(Altoum ist voll Freude, bedient von Pantalon und Lartaglia, vom Ebrone gestiegen. Die Doctoren erheben uch alle von ihren Sipen und gleben sich nach bem hintergrunde. Alle Thuren werden gebfinet, Man erblickt Bolf. Alles Dies geschieht, wahrend die Muut sortbauere.)

Alteum (ju Turanbot).

Nun hörst du auf, mein Alter zu betrüben, Grausames Kind! Genug ist dem Geseth Geschehen, alles Unglud hat ein Ende. — Kommt an mein Herz, geliebter Prinz! Mit Freuden Begruß' ich Euch als Sidam!

## Aurandat

(ift wieder ju fich gefommen und flurgt in finnfofer Buth von ihrem Throne, fich swifchen Belte werfenb).

Saltet ein!

Er hoffe nicht, mein Ehgemahl zu werden! Die Probe war zu leicht. Er muß aufs Reu' Im Divan mir brei andre Rathfel lofen. Man überrasche mich. Mir ward nicht Beit Vergönnt, mich zu bereiten, wie ich sollte.

### Altoum.

Granfame Tochter, beine Frist ist um! Nicht hoffe mehr, und listig zu beschwaßen. Erfüllt ist die Bedingung des Gesehes: Mein ganzer Divan soll den Ausspruch thun.

### Bantalon.

Mit Eurer Gunst, Prinzessen Kieselherz! Es braucht nicht neue Rathsel zuzuspissen Und neue Köpfe abzuhaden — Da! Hier steht der Mann! Der hat's errathen! Kurz: Das Geseh hat seine Endschaft, und das Essen Steht auf dem Tisch — Was sagt der Herr Collega?

# Cartaglia.

Das Gefet ift aus, gang aus, und bamit Punctum. Bas fagen Ihre Burben, die Doctoren?

### Doctoren.

Das Gefest ift and. Das Köpfen hat ein Ende. Auf Leid folgt Freud'. Man gebe fich bie Sande.

### Kltoum.

So trete man den Jug zum Tempel an. Der Fremde nenne sich, und auf der Stelle Bollziehe man die Trauung —

Eurand ot (wirft fid) ihm in ben Weg).

Auffdub, Bater !

Um aller Götter willen!

Altoum.

Reinen Aufschub! Ich bin entschloffen. Undantbares Rind! Schon allzulang zu meiner Schmach und Bein Willfahr' ich beinem grausamen Begehren. Dein Urtheil ist gesprochen: mit dem Blut Bon zehen Todesopfern ist's geschrieben, Die ich um deinetwillen morden ließ. Mein Wort hab' ich gelöst, nun löse du Das deine, oder, bei dem surchtbarn haupt Des Fohi sey's geschworen —

Eurandst (wirft fich ju feinen Gußen).

D mein Bater!

Nur einen neuen Tag vergonnt mir —

Altoum.

Michte!

Ich will nichts weiter boren. Fort jum Tempel!

So werbe mir ber Tempel benn jum Grab! Ich tann und will nicht feine Gattin fenn, Ich tann es nicht. Eh' taufend Tode sterben, Als biefem ftolgen Mann mich unterwerfen. Der bloße Name schon, schon ber Gedante, Ihm unterthan ju fenn, vernichtet mich.

- Ralaf.

Graufame, Unerbittliche, fieht auf! Ber tonnte Euren Ehranen widerftehn?

(Bu Altoum.)

Laft End erbitten, Sire! Ich flehe felbst Darum. Gönnt ihr den Ansichub, den fie fordert. Wie tonnt' ich gludlich feon, wenn sie mich haßt! In gartlich lieb' ich fie — Ich tann's nicht tragen, Ihren Schmerz zu fehn — Fühllofe!

1

Benn dich des treusten Herzens treue Liebe Nicht rühren kann, wohlan, so triumphire! Ich werde nie dein Gatte sevn mit Iwang. O, sähest du in dies zerriss ne Herz, Gewiß, du fühltest Mitleid — Dich gelüstet Nach meinem Blut? Es sev darum. Verstattet, Die Probe zu erneuern, Sire — Billsommen Ist mir der Lod. Ich wünsche nicht zu leben.

### Altoum.

Nichts, nichts! Es ift beschloffen. Fort jum Tempel! Rein anderer Bersuch — Unkluger Jüngling!

Enrandot (fåhrt rafend auf).

Bum Tempel denn! Doch am Altar wird Gure Tochter Bu fterben wiffen.

(Sie gieht einen Dolch und will geben.)

## Ralaf.

Sterben! Große Götter!
Nein, eh' es dahin kommt — Hört mich, mein Kaiser!
Gönn' Eure Gnade mir die einz'ge Gunst!
— Jum Zweitenmale will ich ihr im Divan,
Ich — ihr ein Rathsel auszulösen geben.
Und dieses ist: Weß Stamms und Namens ist
Der Prinz, der, um das Leben zu erhalten,
Gezwungen ward, als niedrer Knecht zu dienen
Und Lasten um geringen Lohn zu tragen,
Der endlich auf dem Gipfel seiner Hoffnung
Noch unglückel'ger ist, als je zuvor?
— Grausame Seele! Morgen früh im Divan
Nennt mir des Vaters Namen und des Prinzen.
Vermögt Ihr's nicht, so laßt mein Leiden enden



#### anranbot

(hat ben Pringen, ber noch immer außer Faffung ta fieht, unbermanbt betrachtet).

Ungludlicher!

Du wolltest dein Berderben. Sab' es nun!

Ralaf

Chat fich gefaßt und verbeugt fich mit einem rubigen gacheln gegen Turantei). Mur Gure Schonbeit, bimmlische Pringeffin, Die mich auf Ginmal überrafchend. blendend umlenchtete, bat mir auf Augenblide Den Ginn geraubt. 3ch bin nicht übermunden. Dies Ding von Gifen, bas nur Ben'ge ichaben, Das Chinas Raifer felbft in feiner Sand Bu Ehren bringt am erften Tag bes Jahrs, Dies Bertzeug, bas, unichuld'ger als bas Schwert, Dem frommen Rleiß den Erdfreis unterworfen -Ber trate aus den oben, muften Steppen Der Tartarei, mo nur ber Sager fcmarmt, Der Sirte weidet, in dies blubnde Land Und fabe ringe die Saatgefilde grunen und bundert volfbelebte Stabte fteigen, Bon friedlichen Gefeten ftill begludt, und ehrte nicht das toftliche Berathe, Das allen diefen Segen fcuf - ben Pflug? Bantalan.

D, fen gebenedeit! Laf dich umhalfen! 3ch halte mich nicht mehr vor Freud' und Jubel.

Cartaglia.

Gott fegne Eure Majestat! Es ift Borbei, und aller Jammer hat ein Ende.



#### Enranbot

(hat ben Pringen, ber noch immer außer Fassung ta fieht, unverwandt betrachtet).

Ungludlicher!

Du wolltest bein Berderben. Sab' es nun!

Ralaf

(bat fich gefaßt und verbeugt fich mit einem rubigen gaden gegen Turantot). Mur Eure Sconheit, himmlische Pringeffin, Die mich auf Ginmal überraschend, blendend Umleuchtete, bat mir auf Augenblide Den Sinn geraubt. 3ch bin nicht übermunden. Dies Ding von Gifen, bas nur Ben'ge icagen. Das Chinas Raifer felbst in feiner Sand Bu Ehren bringt am erften Tag bes Sabrs. Dies Wertzeug, bas, unichuld'ger als bas Schwert, Dem frommen Kleiß den Erdfreis unterworfen -Ber trate aus den oben, muften Steppen Der Cartarei, mo nur ber Sager fdmarmt. Der Birte weidet, in dies blabnde Land Und fabe rings die Saatgefilbe grunen Und bundert volfbelebte Stabte fteigen, Bon friedlichen Geseten ftill bealuct. Und ehrte nicht das fostliche Berathe, Das allen diefen Segen fouf - ben Dflug?

Pantalon.

D, fen gebenebeit! Las dich umhalfen! Ich halte mich nicht mehr vor Freud' und Jubel.

Cartaglia.

Gott fegne Eure Majestat! Es ift Borbei, und aller Jammer hat ein Ende.

Doctoren (haben die Bettel eröffnet).

Der Pflug, der Pflug! Es ift der Pflug!

(Mile Infirumente fallen ein mit großem Geraufch. Turanbot ift auf ibrem Thron in Dhumacht gefunten.)

Belima (um Turandot beschäftigt).

Blidt auf, Prinzessin! Fasset Cuch! Der Sieg Ift fein; der schone Pring hat überwunden.

Abelma (an bie Bufchauer).

Der Sieg ift fein! Er ift für mich verloren.
- Rein, nicht verloren! Soffe noch, mein Serg!

(Altoum ift voll Freude, bedient von Pantason und Cartagifa, vom Abrone gestiegen. Die Doctoren erheben fich alle von ibren Sipen und gleben sich nach bem hintergrunde. Alle Thuren werden gebfinet, Man erblickt Boit. Alles Dies geschleht, wahrend die Muut sortouerr.)

Altoum (ju Turanbot).

Nun hörst du auf, mein Alter zu betrüben, Grausames Kind! Genug ist dem Geseth Geschehen, alles Unglud hat ein Ende.
— Kommt an mein Herz, geliebter Prinz! Mit Freuden Begruß' ich Euch als Sidam!

### Curandot

(ift wieter ju fich gekommen und flurgt in finnlofer Buth von ihrem Throne, fich zwifchen Beite werfenb).

Saltet ein!

Er hoffe nicht, mein Chgemahl zu werben! Die Probe war zu leicht. Er muß aufs Neu' Im Divan mir brei andre Rathfel löfen. Man überraschte mich. Mir ward nicht Zeit Bergonnt, mich zu bereiten, wie ich sollte.

#### Altoum.

Grausame Tochter, beine Frist ist um! Nicht hoffe mehr, und listig zu beschwaßen. Erfüllt ist die Bedingung des Gesehes: Mein ganzer Divan foll den Ausspruch thun.

### Pantalon.

Mit Eurer Gunst, Prinzessen Rieselherz! Es braucht nicht neue Räthsel zuzuspigen Und neue Köpfe abzuhaden — Da! Hier steht der Mann! Der hat's errathen! Kurz: Das Geseh hat seine Endschaft, und das Essen Steht auf dem Tisch — Was sagt der Herr Collega?

### Cartaglia.

Das Gefet ift aus, gang aus, und damit Punctum. Bas fagen Ihre Burben, die Doctoren?

#### Døctoren.

Das Gefest ift and. Das Köpfen hat ein Ende. Auf Leid folgt Freud'. Man gebe fich die Sande.

#### Mitoum.

So trete man den Jug zum Tempel an. Der Fremde nenne sich, und auf der Stelle Bollziehe man die Trauung —

Eurand ot (wirft fich ibm in ten Bea).

Auffoub, Bater !

Um aller Götter willen!

Altoum.

Reinen Auffdub!

3ch bin enticoloffen. Undantbares Rind! Schon allzulang zu meiner Schmach und Bein Willfahr' ich beinem graufamen Begehren. Dem Urtheil ift gesprochen: mit dem Blut Bon zehen Todesopfern ist's geschrieben, Die ich um beinetwillen morden ließ. Mein Wort hab' ich gelöst, nun löse bu Das deine, oder, bei dem furchtbarn Haupt Des Fohi sep's geschworen —

Eurandst (wirft fid) ju feinen Fußen).

O mein Bater!

Nur einen neuen Tag vergönnt mir —

Altoum.

Michte!

Ich will nichts weiter boren. Fort jum Tempel!

So werbe mir ber Tempel benn jum Grab! Ich tann und will nicht feine Gattin fenn, Ich tann es nicht. Eh' taufend Tode sterben, Als diesem stolzen Mann mich unterwerfen. Der bloße Name schon, schon der Gedante, Ihm unterthan zu fenn, vernichtet mich.

### Ralaf.

Graufame, Unerbittliche, fteht auf! Ber tonnte Guren Thranen widerftehn?

(Bu Mitoum.)

Last Cuch erbitten, Sire! 3ch fiehe felbst Darum. Gonnt ihr den Ansichub, den fie fordert. Wie tonnt' ich gludlich feon, wenn sie mich hast! 3u gartlich lieb' ich sie — 3ch tann's nicht tragen, 3hr Leiden, ihren Schmerz zu fehn — Fühllose!

Wenn dich des treusten Herzens treue Liebe Nicht rühren kann, wohlan, so triumphire! Ich werde nie dein Gatte seyn mit Iwang. D, sähest du in dies zerriffne Herz, Gewiß, du fühltest Mitleid — Dich gelüstet Nach meinem Blut? Es sey darum. Verstattet, Die Probe zu erneuern, Sire — Willsommen Ist mir der Tod. Ich wünsche nicht zu leben.

Altoum.

Nichts, nichts! Es ift beschloffen. Fort zum Tempel! Rein anderer Berfuch — Unfluger Jüngling!

Enrandot (fåhrt rafend auf).

Bum Tempel denn! Doch am Altar wird Gure Tochter Bu fterben wiffen.

(Sie gleht einen Dolch und will geben.)

### Malaf.

Sterben! Große Götter!
Nein, eh' es dahin kommt — Hört mich, mein Kaiser!
Gönn' Eure Gnade mir die einz'ge Gunst!
— Jum Zweitenmale will ich ihr im Divan,
Ich — ihr ein Rathsel aufzulösen geben.
Und dieses ist: Weß Stamms und Namens ist
Der Prinz, der, um das Leben zu erhalten,
Gezwungen ward, als niedrer Knecht zu dienen
Und Lasten um geringen Lohn zu tragen,
Der endlich auf dem Gipfel seiner Hoffnung
Noch unglückseliger ist, als je zuvor?
— Grausame Seele! Worgen früh im Divan
Nennt mir des Vaters Namen und des Prinzen.
Vermögt Idr's nicht, so laßt mein Leiden enden

Und ichentt mir biefe theure Sand! Renut 3ar Die Ramen mir, fo mag mein haupt gum Opfer fallen. Euraudot.

Ich bin's gufrieden, Pring! Auf bie Bebingung Bin ich die Eurige.

Belima (für fich).

Ich foll von Neuem zittern! Abelma (feitwärts).

3ch darf von Neuem hoffen!

Altoum.

3d bin's nicht

Bufrieden. Nichts geftatt' ich. Das Gefet Will ich vollzogen wiffen.

Ralaf (fallt ihm ju Tuben).

Mächt'ger Raifer!

Wenn Bitten dich bewegen — wenn du mein, Wenn du der Tochter Leben liebst, so duld' es! Bewahren mich die Götter vor der Schuld, Daß sich ihr Geist nicht sättige. Er weide Mit Wollust sich an meinem Blut — Sie löse Im Divan, wenn sie Scharssinn hat, mein Nathsel!

Eurandot (für fich).

Er fpottet meiner noch, wagt's, mir gu trogen!

Unfinniger! 3hr wist nicht, mas 3hr forbert, Bist nicht, welch einen Geift fie in fich hat:

Das Tiefste auch versteht sie zu ergründen.
— Sep's denn! Die neue Probe sep verstattet!
Sie sep bes Bandes mit Euch los, kann sie
Im Divan morgen und die Numen nennen.

Doch eines neuen Mordes Trauerspiel Gestatt' ich nicht — Errath sie, was sie soll, So zieht in Frieden Euren Weg! — Genug Des Blutes ist gestossen. Folgt mir, Prinz! — Unkluger Jüngling! was habt Ihr gethan?

(Der Marich wird wieder gehort. Altoum gedt gravitatisch mit bem Pringen, Pantalon, Tartaglia, den Doctoren und der Leibwache durch die Pforte ab, durch die er gefommen. Turandot, Viccima, Belima, Stlavinnen und Truffaldin mit ten Verschnittenen entfernen fich durch die andere Pforte, ihren ersten Marich wiederholend.)

# Dritter Aufzug.

Ein Bimmer im Serail.

### Erster Auftritt.

Adelma allein.

Jest oder nie entspring' ich biefen Banden. Runf Jahre trag' ich ichon den glühnden Sag In meiner Bruft verschloffen, heuchle Freundschaft Und Treue fur die Graufame, die mir Den Bruder raubte, die mein gang Geschlecht Bertilgte, mich zu biefem Cflavenlos Berunterftieß - In biefen Abern rinnt, Wie in den ihren, fonigliches Blut; Ich achte mich, wie fie, jum Thron geboren. Und dienen foll ich ihr, mein Anie ihr beugen, Die meines gangen Saufes Dordertn. Die meines Ralles blut'ge Urfach' ift. Nicht länger duld' ich ben verhaßten 3mang, Erschöpft ift mir die Rraft, ich unterliege Der lang getragnen Burbe der Berftellung. Der Augenblick ift ba, mich zu befrein: Die Liebe foll ben Mettungemeg mir babnen. 211' meine Runfte biet' ich auf - Entweder

Entded' ich fein Gebeimnig ober fcred' ihn Durch Lift aus diefen Mauern meg - Berbaste, Du follst ibn nicht befigen! Diefen Dienst Will ich aus falidem Bergen bir noch leiften. Mir felber dien' ich, fuße Rache üb' ich, Dein Berg gerreiß' ich, ba ich beinem Stolz Berrathrisch diene - ich durchschaute bich! Du liebst ihn, aber darfft es nicht gestehn. Du mußt ihn von bir ftogen und verwerfen, Bider dich felber mußt du thoricht muthen, Den lächerlichen Rubm dir zu bewahren; Doch ewig bleibt ber Pfeil in beiner Bruft. Ich fenn' ibn: nie vernarben feine Bunben. - Dein Erieden ift porbei: bu baft empfunden! (Turanbot ericeint im Sintergrund, auf Belima gelebnt, welche beichaft at ift , fie ju beruhigen.) Sie tommt, fie ift's! verzehrt von Scham und Buth Und von des Stolzes und der Liebe Streit! Bie lab' ich mich an ihrer Seele Bein! - Sie nabert fich - Lag boren, mas fie fpricht!

## Zweiter Auftritt.

Enrandet im Gefprach mit Belima. Abelma anfangs ungefren.

hilf, rath' mir, Zelima. Ich fann's nicht tragen, Mich vor dem gangen Divan überwunden Bu geben — Der Gedanke tobtet mich.

Belima.

3ft's möglich, Rouigin? Gin fo ebler Bring,

So liebeathmend und fo liebenewerth, Rann nichts als haß und Abschen -

Euranbot.

Abfchen? Das?

(Gie befinnt fic.)

- 3ch haff ibn, ja. Abscheulich ift er mir! Er bat im Divan meinen Rubm vernichtet. In allen Landen wird man meine Schande Erfahren, meiner Rieberlage fvotten. D, rette mich - In aller Rrabe, will Mein Bater, foll der Divan fich verfammeln, und, lof' ich nicht die aufgegebne Rrage, So foll in gleichem Angenblick bas Band Geflochten fevn - - "Bef Stamme und Ramens fie "Der Pring, ber, um fein Leben zu erhalten, "Bezwungen marb, ale niebrer Anecht zu bienen "Und Laften um geringen Breis zu tragen, "Der endlich auf bem Ginfel feiner Boffnung "Noch ungludfel'ger ift, ale je auvor?" - Dag diefer Dring er felbit ift, feb' ich leicht: Wie aber feinen Namen und Geschlecht Entbeden, ba ihn Niemand fennt, ber Raifer 3hm felbst verstattet, unerfannt zu bleiben? Beangstiat, wie ich mar, geschreckt, gebrangt, Bing ich bie Wette unbedachtsam ein: 36 wollte Krist gewinnen - aber wo Die Möglichfeit, es ju errathen? Gprich! Bo eine Spur, die ju ihm leiten konnte? Belima.

Es gibt bier fluge Frauen, Konigin, Die aus dem Thee: und Kaffeefat wahrfagen —

#### Curenvot.

Du fpottest meiner! Dahin tam's mit mir! Belima.

Wozn auch überall der fremden Kunfte?

— D, seht ihn vor Such stehn, den schönen Prinzen!
Wie rührend seine Mage war! Wie zärtlich
Er aus zerrissnem herzen zu Such sledte,
Zu Sures Vaters Fillen fav Such bat,
Für Such, die kein Erdarmen mit ihm trug,
Zum Zweitenmal sein kum gevertet Leben
Darbot, um Enre Wünsche zu vergnügen!

Still, ftill davon!

Belima

3hr kehrt Eich von mir ab! 3hr fept gendhit! Ja, ja! verbergt es nicht! Und eine Ahrane glangt in Enrem Auge — D, schamt Euch nicht der zarten Menschlickeit! Nie sab ich Eucs Angesiche so school. D, macht ein Ende! Romant —

(Alektum ift im Wegriff hervor jur tretent.)

Eurandot.

Micht mehr von ihm? Er ist ein Mann. Ich hast ihn, muß ihn hassen. Ich weiß, daß alle Männer treulos sind, Nichts lieben können als sich selbst; hinweg = Seworsen ist an dies verräthrische Geschlecht Die schone Neigung und die stedne. Geschmeidige Sklaven, wenn ste um uns werben, Sind sie Tyrannen gleich, wo sie besthen. Das blunde Wollen, den gereizten Stolk,

Das eigensinnig heftige Begehren,
Das nennen sie ihr Lieben und Verehren,
Das reißt sie blind zu unerhörter That,
Das treibt sie selber auf den Todespfad;
Das Weib allein kennt wahre Liebestreue.

— Nicht weiter, sag' ich dir. Gewinnt er morgen,
Ist mir der Tod nicht schrecklicher, als er.
Mich säh' die Welt, die mir gehässig ist,
Zu dem gemeinen Los herabgewürdigt
An eines Mannes und Gebieters hand!
Wein, nein! so tief soll Turandot nicht sinken!

— Ich seine Braut? Ch' in das offue Grab
Mich stürzen, als in eines Mannes Arme!

Belima.

Bohl mag's Cuch toften, Königin, ich gland' es, Bon Eurer stolzen Höh' berabzusteigen, Auf der die Welt Euch staunend hat gesehn. Was ist der eitle Ruhm, wenn Liebe spricht? Gesteht es, Eure Stunde ist gesommen! Weg mit dem Stolzel Weicht der stärteren Gewalt — Ihr haßt ihn nicht, könnt ihn nicht hassen. Warum dem eignen Herzen widerstreben? Ergebt Euch dem geliebten Rann, und mag Alsdann die Welt die Glüdliche verhöhnen!

Abelma
(ift bordend nach und nach naber getommen und tritt jest hervor).
Wer von geringem Stand geboren ist,
Dem sieht es an, wie Zelima zu denken;
Ein königliches Herz suhlt königlich.
— Vergib mir, Zelima! Dir ist es nicht gegeben,

An einer Fürstin Plat dich zu versetzen, Die sich so hoch wie unsre Königin
Sestellt und jetzt, vor aller Menschen Augen,
Im Divan so herunter steigen soll,
Bon einem schlechten Fremdling überwunden.
Mit meinen Augen sah ich den Triumph,
Den stolzen Hohn in aller Männer Bliden,
Als er die Adthsel unsver Königin,
Als wären's Kinderfragen, spielend löste,
Der überlegnen Einsicht stolz bewust.
D, in die Erde hätt' ich sinden mögen
Bor Scham und Buth — Ich liebe meine schöne
Gebieterin; ihr Ruhm liegt mir am Herzen.
— Sie, die dem ganzen Volk der Männer Lohn
Gesprochen, dieses Mannes Frau!

Eurunbet.

Erbittre mich

Micht mehr!

Belima.

Das große Unglick, Frau zu werden! Abeima.

Schweig', Zelima! Man will von bir nicht miffen, Wodurch ein edles Herz beleidigt mird.
Ich kann nicht schweichelm. Grausam wär' ce, hier Zu kann nicht schweichelm. Grausam wär' ce, hier Zu kann nicht schweichelm.
Ist es schwen hart genug, daß mir den Manu, Den Uebermüthigen, zum henrn und gebon, So liegt doch Arost darin, daß wir und selbst Mit freier Bahl und Gunst an ihn verschenken, Und seine Großmuth fesselt seinen Stolz.
Doch welches kos trifft unfre Köntgun

Wie hat sie selbst sich ihr Geschied verschlimmert! Richt ihrer freien Gunst und Jartlichteit, Sich selbst nur, seinem siegenden Verstand Wird sie der Stolze zu verdanken haben; Als seine Beute sührt er sie davon — Wird er sie achten, Großmuth an ihr üben, Die keine gegen ihn bewies, auf Tod Und Leben ihn um sie zu kampfen zwang, Ihm nur als Preis des Sieges heimgefallen? Wird er bescheiden seines Rechtes brauchen, Das er nur seinem, Recht verdankt?

Eurandst (in ber heftigften Bewegung).

Adelma, wisse!

Find' ich die Namen nicht, mitten im Tempel Durchftog' ich diese Bruft mit einem Dolch.

Adelma:

Fast Muth, Gebieterin. Berzweifelt nicht! Runft oder List muß uns das Rathsel losen.

Gut. Wenn Abelma mehr versteht, als ich, Und Euch so zugethan ist, wie sie fagt, So helfe sie und schaffe Rath!

Curandot.

Abelma!

Geliebte Freundin! hilf mir, schaffe Rath! Ich fenn' ihn nicht, weiß nicht, woher er kommt; Wie kann ich sein Geschlecht und Namen wissen? Abelma (nachsinnend).

Laf febn — Ich hab' es — hörte man ihn nicht Im Divan fagen, hier in diefer Stadt, In Pedin lebe Jemand, der ihn kenne? Man muß nachspuren, muß bie gange Stadt Umtehren, weber Gold noch Schafe sparen — Eurandot.

Nimm Gold und Ebelfteine, fpare nichts! Rein Schat ift mir ju groß, nur, bag ich's wiffel Belima.

An wen und damit wenden? Wo und Raths Erholen? — Und, geseht, wir fänden wirklich Auf diesem Wege seinen Stand und Namen, Wird es verborgen bleiben, daß Bestechung, Nicht ihre Kunst das Näthsel und errathen?

Abeima.

Wird Zelima wohl ber Verrather fepn?
Belima.

Das gebt zu weit - Spart Guer Gold, Pringeffin! 3ch fdwieg, ich hoffte Ener Berg ju rubren. Euch zu bewegen, biefen murbigften Bon allen Pringen, ben 3hr felbft nicht haffet, Kreiwillig zu belohnen - Doch Ihr wollt es! So fiege meine Offict und mein Geborfam! - Wist alfo! Meine Mutter Sfiring War chen bei mir, war entgudt, gu boren, Daß diefer Dring bie Rathfel aufgelost. Und, von dem nenen Bettftreit noch nichts wiffend. Berrieth fie mir in ihrer erften Freude. Daß diefer Pring in ihrem Saus geberbergt, Daß Saffan ihn, ihr Gatte, febr wohl fenne, Die seinen herrn und lieben Kreund ihn ehre. Ich fragte nun nach feinem Stand und Namen; Doch, Dies fen noch ein Rathfel für fie felbit. Spricht fie, bas Saffan ftandhaft ihr verberge:

# Pritter Aufzug.

Ein Bimmer im Serail.

### Erster Auftritt.

Adelma allein.

Jest ober nie entspring' ich diesen Banden. Runf Jahre trag' ich icon den glühnden Saß In meiner Bruft verschloffen, beuchle Freundschaft Und Trene fur die Graufame, die mir Den Bruder raubte, die mein gang Geschlecht Bertilgte, mich zu diesem Stlavenlos Berunterftieß - In diefen Abern rinnt, Bie in den ihren, fonigliches Blut; 3ch achte mich, wie fie, jum Thron geboren. und dienen foll ich ibr, mein Anie ibr beugen, Die meines gangen Saufes Morderin, Die meines Ralles blut'ge Urfach' ift. Nicht langer duld' ich ben verhaßten 3mang, Erschöpft ift mir die Rraft, ich unterliege Der lang getragnen Burbe ber Berftellung. Der Augenblick ift da, mich zu befrein: Die Liebe foll ben Rettungsweg mir babnen. All' meine Runfte biet' ich auf - Entweder

Entded' ich fein Gebeimnis ober fcred' ihn Durch Lift aus diefen Mauern weg - Berbafte, Du follst ibn nicht befigen! Diesen Dienst Bill ich aus falfdem Bergen bir noch leiften. Mir felber bien' ich, fuße Rache üb' ich, Dein Berg gerreiß' ich, ba ich beinem Stolg Berrathrifch biene - ich durchschaute bich! Du liebst ihn, aber barfft es nicht gestehn. Du mußt ihn von bir ftogen und verwerfen, Biber bich felber mußt du thoricht muthen, Den lächerlichen Ruhm dir zu bemahren; Doch ewig bleibt der Pfeil in beiner Bruft, Ich fenn' ibn: nie vernarben feine Bunben. - Dein Krieden ift vorbei: bu baft empfunden! (Turanbot ericheint im Sintergrund, auf Belima gelehnt, welche beichaft gt ift , fie ju beruhigen.) Sie tommt, fie ift's! verzehrt von Scham und Buth Und von des Stolzes und der Liebe Streit! Bie lab' ich mich an ihrer Seele Bein! - Sie nabert fic - Las boren, mas fie fprict!

## Zweiter Anftritt.

Enrandst im Gefprach mit Belima. Abelma anfangs ungefren.

Hilf, rath' mir, Zelima. Ich fann's nicht tragen, Mich vor bem gangen Divan überwunden Bu geben — Der Gedaute todtet mich.

Belima.

Ift's möglich, Königin? Ein fo ebler Bring,

So liebeathmend und fo liebenswerth, Rann nichts als haß und Abiden —

Eurandot.

Abichen? Das?

(Gie befinnt fich.)

- 36 baff ibn, ja. Abscheulich ift er mir! Er hat im Divan meinen Ruhm vernichtet. In allen Landen wirb man meine Schande Erfahren, meiner Mieberlage fpotten. D, rette mich - In aller Renbe, will Mein Bater, foll ber Divan fich verfammeln, und, lof ich nicht bie anfaegebne Atmae, So foll in gleichem Angenblick bas Band Geflochten fenn - - "Bef Stamme und Ramens fie "Der Pring, der, um fein Leben gu erhalten, "Bezwungen mard, als niebrer Anecht ju bienen "Und Laften um geringen Preis zu tragen, "Der endlich auf bem Gipfel feiner hoffnung "Noch ungludfel'ger ift, ale je zuvor?" - Dag diefer Pring er felbst ift, feb' ich leicht: Wie aber feinen Namen und Geschlecht Entbeden, ba ihn Niemand fennt, ber Raifer 3hm felbst verstattet, unerfannt zu bleiben? Beangstigt, wie ich mar, geschreckt, gebrangt, Bing ich die Wette unbedachtsam ein: 3d wollte Krift gewinnen - aber mo Die Möglichkeit, es ju errathen? Gprich! Bo eine Spur, die ju ibm leiten konnte? Belima.

Es gibt hier fluge Frauen, Königin, Die aus dem Thee: und Kaffeefat wahrfagen -

#### Euranvet.

Du fpotteft meiner! Dahin tam's mit mir! Belima.

Wozn auch überall der fremden Kunfte?

— D, seht ihn vor Euch stehn, den schönen Prinzen!
Wie rührend seine Mage war! Wie zärtlich
Er aus zerristnem herzen zu Euch slebte,
Zu Eured Baterd Fillen für Euch bat,
Für Euch, die kein Erdarmen mit ihm trug,
Zum Zweitenmal seine kaum gereitet Leben
Darbot, um Ence Wünsche zu vergnügen!

Still, still davon!

Belima

Ihr fept gerdhit! Ja, ja! verbergt es nicht! Und eine Thrane glaust in Enrem Auge — D, schamt Such nicht der zarten Menschlichkeit! Nie sab ich Euer Angesicht so suben. D, macht ein Ende! Kommt —

(Alekum if im Begriff hervor ju treten.)

Eurandst.

Micht mehr von ihm! Er ift ein Mann. Ich haff ihn, muß ihn hassen. Ich weiß, daß alle Männer trenlos find, Richts lieben können als sich selbst; hinweg = Geworfen ist an dies verrathrische Geschlecht Die schone Reigung und die schone Trene. Geschmeidige Stlaven, wonn sie um uns werben, Sind sie Tyrannen gleich, wo sie besthen. Das blinde Wollen, den gereizten Stolz,

Das eigensinnig heftige Begehren,
Das nennen sie ihr Lieben und Verehren,
Das reißt sie blind zu unerhörter That,
Das treibt sie selber auf den Todespfad;
Das Weib allein kennt wahre Liebestreue.

— Nicht weiter, sag' ich dir. Gewinnt er morgen,
Ist mir der Tod nicht schrecklicher, als er.
Mich säh' die Welt, die mir gehässig ist,
Zu dem gemeinen Los herabgewurdigt
An eines Mannes und Gebieters hand!
Nein, nein! so tief soll Turandot nicht sinken!

— Ich seine Braut? Ch' in das offne Grab
Mich stürzen, als in eines Mannes Arme!

Belima.

Bohl mag's Cuch koften, Königin, ich gland' es, Bon Curer stolzen Höh' beradzusteigen, Auf der die Welt Ench staumend hat gesehn.
Bas ist der eitle Ruhm, wenn Liebe spricht?
Gesteht es, Eure Stunde ist gekommen!
Beg mit dem Stolze! Beicht der stärkeren
Gewalt — Ihr haßt ihn nicht, könnt ihn nicht hassen.
Barum dem eignen Herzen widerstreben?
Ergebt Cuch dem geliebten Mann, und mag

(ift borchend nach und nach naber gefommen und tritt jest herver). Wer von geringem Stand geboren ift, Dem steht es an, wie Zelima zu denken; Ein königliches herz fühlt königlich. — Bergib mir, Zelima! Dir ist es nicht gegeben, An einer Fürstin Plat dich zu versehen,
Die sich so hoch wie unsre Königin
Sestellt und jest, vor aller Menschen Augen,
Im Divan so herunter steigen soll,
Bon einem schlechten Fremdling überwunden.
Mit meinen Augen sah ich den Ariumph,
Den stolzen Hohn in aller Känner Bliden,
Als er die Räthsel unser Königin,
Als wären's Kinderfragen, spielend löste,
Der überlegnen Einsicht stolz bewust.
D, in die Erde hätt' ich sinden mögen
Bor Scham und Wuth — Ich liebe meine schene Gebieterin; ihr Ruhm liegt mir am Herzen.
— Sie, die dem ganzen Volk der Männer Hohn
Gesprochen, dieses Mannes Frau!

Euranbei.

Erbittre mich

Micht mehr!

Belima.

Das große Unglud, Frau zu werden! Abelma.

Schweig', Zelima! Man will von bir nicht wissen, Wodurch ein edles Herz beleidigt wird.
Ich kann nicht schweicheln. Grausam wär' ce, hier Bu schonen und die Wahrheit zu verhehlen.
Ist es schon hart genug, daß wir den Manu, Den Uebermüthigen, zum Herrn und gebem, - So liegt doch Arost darin, daß wir und selbst Mit freier Wahl und Gunst an ihn verschenken, Und seine Großmuth sessellt seinen Stolz.
Doch welches Los trifft unfre Köntgun

Wie hat sie selbst sich ihr Geschied verschlimmert! Richt ihrer freien Gunst und Jartlichteit, Sich selbst nur, seinem siegenden Verstand Wird sie der Stolze zu verdanten haben; Als seine Beute führt er sie davon — Wird er sie achten, Großmuth an ihr üben, Die teine gegen ihn bewies, auf Tod Und Leben ihn um sie zu tämpfen zwang, Ihm nur als Preis des Sieges heimgefallen? Wird er bescheiden seines Rechtes brauchen, Das er nur seinem, Recht verdantt?

Euranbst (in der hefrigften Bewegung).

Adelma, wisse!

Find' ich die Namen nicht, mitten im Tempel Durchstoff ich diese Bruft mit einem Dolch.

Arelma.

Fast Muth, Gebieterin. Berzweifelt nicht! Runft oder List muß uns das Rathsel lofen.

Gut. Wenn Abelma mehr versteht, als ich, Und Euch so zugethan ist, wie sie sagt, So belfe sie und schaffe Rath!

Curanbot.

Abelma!

Geliebte Freundin! hilf mir, schaffe Rath! Ich kenn' ihn nicht, weiß nicht, woher er kommt; Wie kann ich sein Geschlecht und Namen wissen? Abelma (nachsennend).

Laf fehn — Ich hab' es — hörte man ihn nicht Im Divan fagen, hier in diefer Stadt, In Pedin lebe Jemand, der ihn kenne? Man muß nachspuren, muß bie gange Stadt Umfehren, weber Gold noch Schafe sparen — Eurandot.

Nimm Gold und Edelsteine, spare nichts! Rein Schat ist mir zu groß, nur, daß ich's wiffe! Beling.

An wen und damit wenden? Wo und Naths Erholen? — Und, gefest, wir fänden wirflich Auf diesem Wege seinen Stand und Namen, Wird es verborgen bleiben, daß Bestechung, Nicht ihre Kunst das Nathsel uns errathen?

Adelma.

Wird Zelima wohl der Verräther senn? Belima.

Das geht zu weit - Spart Guer Gold, Pringeffint 3ch fdwieg, ich hoffte Euer Berg ju rubren, Euch zu bewegen, biefen murdigften Bon allen Pringen, den 3br felbft nicht haffet, Kreiwillig zu belohnen - Doch Ihr wollt es! So fiege meine Micht und mein Geborfam! - Wist alfo! Meine Mutter Sfiring War chen bei mir, war entzudt, zu boren. Daß diefer Dring bie Rathfel aufgelost. Und, von dem neuen Bettftreit noch nichts wiffend. Berrieth fie mir in ihrer erften Freude, Daß diefer Dring in ihrem Saus geberbergt. Das Saffan ihn, ihr Gatte, febr mohl tenne, Wie seinen herrn und lieben Kreund ibn ehre. Ich fragte nun nach feinem Stand und Namen: Doch, Dies fen noch ein Rathfel für fie felbft, Spricht fie, das Saffan ftandhaft ihr verberge;

Doch hofft sie noch, es endlich zu ergründen.
— Berbien' ich es nun noch, so zweiste meine Gebieterin an meiner Treu' und Liebe!

(Behr ab mit Empfindlich feit.)

Eurandst (ihr nachellenb).

Bleib', Zelima! Bist du beleidigt? — Bleib'! Bergib der Freundin!

Adelma (bili se prist). Lassen wir sie ziehen!

Prinzessin, auf die Spur hat Zelima Geholfen; unfre Sache ist es nun, Mit Klugheit die Entdedung zu versolgen. Denn Thorheit war's, zu hoffen, daß und Kassan: Gutwillig das Geheimnis beichten werde, Nun er den ganzen Werth desfelden kennt. Verschlagne Lift, ja, wenn die List nicht hilft, Gewalt muß das Geständnis ihm entreißen: Drum schnell — kein Augendlick ist zu verlieren — Herbei mit diesem Hassan ind Serail, Ch' er gewarnt sich unserm Arm entriedt! Kommt! Wo sind Enre Glaven?

Enrambot (fills ibr um ben Salb).

Wie bu willft,

Abelma! Freundin! Ich genehmige Alles, Nur, daß der Fremde nicht den Sieg erhalte!

(Best at.)

Abelma.

Jest, Liebe, fteh' mir bei! Dich ruf' ich an, Du Mächtige, die Alles tann bezwingen! Las mich entzudt ber Stlaverci entspringen; Der Stolz der Feindin öffne mir die Bahn! Silf die Berhafte liftig mir betrügen, Den Freund gewinnen und mein herz vergnügen! (Gebt ab.)

Borbaile bes Balaftes.

## Dritter Anftritt.

Ralaf und Barak tommen im Gefpråch.

Malaf.

Wenn aber Niemand lebt in dieser Stadt, Der Kundschaft von mir hat, als du allein, Dn treue Seele — Wenn mein väterliches Reich Biel hundert Meilen weit von hier entlegen Und schon acht Jahre lang verloren ist.

— Judessen, weißt du, lebten wir verborgen, Und das Gerücht verbreitet unsern Tod — Ach, Bara!! wer in Unglück fällt, verliert.

Sich leicht aus der Erinnerung der Menschen!

Rein, es war unbedacht gehandelt, Pring! Bergebt mir! Der Ungludliche muß auch Unmögliches fürchten. Gegen ihn erheben Die stummen Steine selber sich als Zeugen; Die Wand hat Ohren, Mauern sind Verräther. Ich kann, ich kann mich nicht zufrieden geben! Das Glud begünstigt Euch, das schönste Weib Gewinnt ihr wider Hosfen und Erwarten, Gewinnt mit ihr ein großes Königreich, So liebeathmend und fo liebenswerth, Rann nichts als haß und Abschen —

Euranbot.

Abfchen? Bas?

(Gie befinnt fich.)

- 3ch haff ihn, ja. Abscheulich ift er mir! Er bat im Divan meinen Rubm vernichtet. In allen Landen wirb man meine Schande Erfahren, meiner Rieberlage fpotten. D, rette mich - In aller Renbe, will Mein Bater, foll ber Divan fich verfammeln, und, lof' ich nicht die aufgegebne Atage, So foll in gleichem Angenblick bas Band Geflochten fevn - - "Bef Stamme und Ramens ffe "Der Pring, ber, um fein Leben gu erhalten, "Bezwungen mard, als niebrer Anecht ju bienen "Und Laften um geringen Breis zu tragen, "Der endlich auf bem Gipfel feiner hoffnung "Noch ungludfel'ger ift, als je juvor?" - Das diefer Dring er felbit ift, feb' ich leicht: Wie aber feinen Namen und Geschlecht Entbeden, da ihn Niemand kennt, ber Raiser 3hm felbst verstattet, unerfannt au bleiben? Beangstiat, wie ich mar, geschreckt, gebranat, Bing ich die Wette unbedachtfam ein: Ich wollte Krist gewinnen - aber wo Die Möglichkeit, es zu errathen? Sprich! Bo eine Spur, die ju ihm leiten konnte ? Betima.

Es gibt hier fluge Frauen, Ronigin, Die aus dem Thee: und Kaffeefat wahrfagen - Curenyst.

Du fpottest meiner! Dahin fam's mit mir! Belima.

Wogn auch überall ber fremben Kunfte?

— D, seht ihn vor Such stehn, ben schönen Prinzen!
Wie rührend seine Mage war! Wie gärtlich
Er aus zerrissnem herzen zu Such slebte,
Zu Sures Vaters Fillen für Such bat,
Für Such, die kein Erdarmen mit ihm trug,
Zum Zweitenmal sein kaum gerettet Leben
Darbot, um Enre Wünsche zu vergnägen!

Eurandst (venachenbet).

Still, still davon!

Belima.

3hr fept Euch von mir ab! 3hr fept gerührt! Ja, ja! verbergt es nicht! Und eine Ahrane glaust in Eurem Auge — D, schatt Euch nicht der zarten Menschlickfeit! Rie sab ich Euer Angesicht so schon. D, macht ein Ende! Rommt —

(Abetma ift im Begriff bervor ju treten.)

Eurandot.

Micht mehr von ihm! Er ist ein Mann. Ich hast bin, muß ihn hassen. Ich weiß, daß alle Männer trenlos sind, Nichts lieben können als sich selbst; hinweg = Seworsen ist an dies verräthrische Geschlecht Die schone Neigung und die schone Trene.
Geschmeidige Stlaven, wenn sie um uns werben, Sind sie Eprannen gleich, wo sie besthen. Das blunde Wellen, den gereizten Stolz,

Das eigensinnig heftige Begehren,
Das nennen sie ihr Lieben und Verehren,
Das reißt sie blind zu unerhörter That,
Das treibt sie selber auf den Todespfad;
Das Weib allein kennt wahre Liebestreue.

— Nicht weiter, sag' ich dir. Gewinnt er morgen,
Ift mir der Tod nicht schrecklicher, als er.
Mich säh' die Welt, die mir gehässigt ist,
Zu dem gemeinen Los herabgewürdigt
An eines Mannes und Gebieters hand!
Nein, nein! so tief soll Turandot nicht sinken!

— Ich seine Braut? Eh' in das offne Grab
Mich stürzen, als in eines Mannes Arme!

Belima

Bohl mag's Euch koften, Königin, ich gland' es, Bon Eurer ftolzen Höh' berabzusteigen, Auf ber die Welt Euch staunend hat gesehn.
Bas ist der eitle Ruhm, wenn Liebe spricht?
Gesteht es, Eure Stunde ist gesommen!
Beg mit dem Stolzel Beicht der starteren
Gewalt — Ihr haßt ihn nicht, könnt ihn nicht hassen.
Barum dem eignen Herzen widerstreben?
Ergebt Euch dem geliebten Rann, und mag

Abelma

(ift bordend nach und nach naber getommen und erlit jest bervor). Wer von geringem Stand geboren ift, Dem steht es an, wie Zelima zu denken; Ein königliches Herz suhlt königlich. — Bergib mir, Zelima! Dir ist es nicht gegeben, An einer Fürstin Plat dich zu verfeten,
Die sich so hoch wie unfre Königin
Gestellt und jett, vor aller Menschen Augen,
Im Divan so herunter steigen soll,
Bon einem schlechten Fremdling überwunden.
Mit meinen Augen sah ich den Triumph,
Den stolzen Hohn in aller Männer Bliden,
Als er die Rathsel unsver Königin,
Als wären's Kinderfragen, spielend löste,
Der überlegnen Einsicht stolz bewußt.
D, in die Erde hatt' ich sinken mögen
Bor Scham und Wuth — Ich liebe meine schöne
Gebieterin; ihr Ruhm liegt mir am Herzen.
— Sie, die dem ganzen Volk der Männer Hohn
Gesprochen, dieses Mannes Frau!

Eurandet.

Erbittre mich

Dict mehr!

Belima.

Das große Unglud, Frau zu werdeu! Abelma.

Schweig', Zelima! Man will von bir nicht wissen, Wodurch ein edles Herz beleidigt wird.
Ich kann nicht schweicheln. Grausam wär' ce, hier Bu schonen und die Wahrheit zu verhehlen.
Ist es schon hart genug, daß wir den Manu, Den Uebermüthigen, zum herrn und geben, - Go liegt doch Krost darin, daß wir ums selbst Mit freier Wahl und Gunst an ihn verschenken, Und seine Großmuth sessellt seinen Stolz.
Doch welches Los trifft unfre Köntgun

Wie hat sie selbst sich ihr Geschied verschlimmert! Richt ihrer freien Gunst und Jartlickeit, Sich selbst nur, seinem siegenden Verstand Wird sie der Stolze zu verdanken haben; Als seine Beute führt er sie davon — Wird er sie achten, Großmuth an ihr üben, Die keine gegen ihn bewies, auf Tod Und Leben ihn um sie zu kampfen zwang, Ihm nur als Preis des Sieges heimgefallen? Wird er bescheiden seines Rechtes brauchen, Das er nur seinem Recht verdankt?

Eurandst (in ber hefrigften Bewegung).

Adelma, wife!

Find' ich die Namen nicht, mitten im Tempel Durchstoß' ich diese Brust mit einem Dolch.

Abelmai

Fast Muth, Gebieterin. Berzweifelt nicht! Runft oder List muß uns das Rathsel losen. Delima.

Gut. Wenn Abelma mehr versteht, als ich, Und Euch so zugethan ist, wie sie fagt, So helse sie und schaffe Rath!

Eurandot.

Adelma!

Geliebte Freundin! hilf mir, schaffe Rath! Ich kenn' ihn nicht, weiß nicht, woher er kommt; Wie kann ich sein Geschlecht und Namen wissen? Abelma (nachsment).

Lag febn — Ich hab! es — borte man ihn nicht Im Divan fagen, hier in diefer Stadt, In Dedin lebe Jemand, der ibn tenne? Man muß nachspuren, muß bie gange Stadt Umfehren, weber Golb noch Schäße sparen — Eurandot.

Nimm Gold und Edelsteine, spare nichts! Rein Schat ist mir zu groß, nur, daß ich's wiffe!

Belima.

An wen uns damit wenden? Wo uns Naths Erholen? — Und, geseth, wir fanden wirklich Auf diesem Wege seinen Stand und Namen, Wird es verborgen bleiben, daß Bestechung, Nicht ihre Kunst das Nathsel uns errathen?

Wird Zelima wohl der Verrather fepn?
Belima.

Das gebt zu weit - Spart Guer Golb, Pringeffint Ich schwieg, ich hoffte Ener Berg an rubren, Euch zu bewegen, biefen murdigften Bon allen Pringen, ben 3hr felbst nicht haffet, Kreiwillig zu belohnen - Doch Ihr wollt es! So fiege meine Bflicht und mein Geborfam! - Bist alfo! Meine Mutter Sfirina Bar chen bei mir, war entzudt, zu boren, Dag diefer Dring die Rathfel aufgelost, Und, von dem neuen Wettstreit noch nichts wiffend. Berrieth fie mir in ihrer erften Freude, Dag diefer Dring in ihrem Saus geberbergt. Daß Saffan ibn, ibr Gatte, febr mobl fenne, Bie seinen herrn und lieben Kreund ibn ebre. 36 fragte nun nach feinem Stand und Namen: Doch, Dies fer noch ein Rathfel für fie felbft, Spricht fie, bas Saffan ftandhaft ibr verberge:

Doch hofft sie noch, es endlich zu ergrunden.
— Berdien' ich es nun noch, so zweiste meine Gebieterin an meiner Treu' und Liebe!

(Gebr ab mit Empfindlichteit.)

Euranbot (ifr nachellenb).

Bleib', Zelima! Bist du beleidigt? — Bleib'! Bergib der Freundin!

Abelma (bilt fle jurud).

Lassen wir sie ziehen!
Prinzessin, auf die Spur hat Zelima
Geholsen; unsre Sache ist es nun,
Mit Klugheit die Entdeckung zu versolgen.
Denn Thorheit wär's, zu hoffen, daß uns Kassan
Gutwillig das Geheimnis beichten werde,
Nun er den ganzen Werth desselhen kennt.
Verschlagne List, ja, wenn die List nicht hibst,
Gewalt muß das Gestandnis ihm entreißen:
Drum schnell — kein Augendlick ist zu verlieren —
Herbei mit diesem Hassan ind Serail,
Ch' er gewarnt sich unserm Arm entzieht!
Kommt! Wo sind Cure Gesaven?

Enrambot (fills ibr um ben Salb).

Wie du wilft,

Adelma! Freundin! Ich genehmige Alles, Rur, daß der Fremde nicht ben Sieg erhalte!

(Bebi ali)

Abelma.

Jest, Liebe, fteh' mir bei! Dich ruf' ich au, Du Mächtige, die Alles tann bezwingen! Las mich entzudt ber Stlaverei entspringen; Der Stolz der Feindin öffne mir die Bahn! hilf die Berhafte liftig mir betrügen, Den Freund gewinnen und mein herz vergnügen!
(Gest ab.)

Borballe bes Palaftes.

## Dritter Anftritt.

Ralaf und Barah tommen im Gefpråch.

Malaf.

Wenn aber Niemand lebt in dieser Stadt, Der Kundschaft von mir hat, als du allein, Du treue Seele — Wenn mein väterliches Reich Viel hundert Meilen weit von hier entlegen Und schon acht Jahre lang verloren ist.

— Judessen, weißt du, lebten wir verborgen, Und das Gerücht verbreitet unsern Tod — Ach, Barak! wer in Unglück fällt, verliert.

Sich leicht aus der Erinnerung der Menschen!

Rein, es war unbedacht gehandelt, Pring! Bergebt mir! Der Unglückliche muß auch Unmögliches fürchten. Gegen ihn erheben Die stummen Steine selber sich als Zeugen; Die Wand hat Ohren, Mauern sind Verräther. Ich kann, ich kann mich nicht zufrieden geben! Das Glück begünstigt Euch, das schönste Weib Gewinnt ihr wider Hoffen und Erwarten, Gewinnt mit ihr ein großes Königreich, Und Gure weib'iche Bartlichkeit raubt Euch Auf Cinmal Alles wieder!

Ralaf.

Sättest du

Ihr Leiden, ihren wilden Schmerz gefehn! Barak.

Auf Eurer Eltern Schmerz, die Ihr zu Berlas Eroftlos verlaffen, hattet Ihr und nicht Auf eines Weibes Thranen achten follen!

Ralaf.

Schilt meine Liebe nicht! Ich wollt' ihr gerne Gefällig fenn. Dielleicht, daß meine Großmuth Sie rührt, daß Dankbarkeit in ihrem Herzen —

Im herzen dieser Schlange — Dankbarkeit? Das hoffet nie.

Ralaf.

Entgehn kaun fie mir nicht. Wie fande fie mein Rathfel aus? Du, Barak, Nicht wahr? du hast mich nicht verrathen? Nicht? Vielleicht, daß du im Stillen deinem Weibe Vertraut hast, wer ich fep?

Barak.

36? Reine Splbe!

Barat weiß Euren Winken zu gehorchen; Doch weiß ich nicht, welch schwarze Ahnung mir Den Sinn umnachtet und bas Herz beklemmt!

### Bierter Auftritt.

Die Vorigen. Pantalon, Cartaglia und Brigella mit Soldaten.

Pantalon.

Sieh', fieh'! da ist er ja! Poh Element, Bo stedt Ihr, Pring? Was habt Ihr hier zu schaffen? (Den Barat mit ben Augen musternb.)

Und wer ift biefer Mann, mit bem 3hr fcmast? Barak (fur fich).

Beb' und! Bas wird Das?

Cartaglia.

Sprecht! wer ift biefer Mann? Aalaf.

Ich tenn' ihn nicht. Ich fand ihn hier nur so Bon Ungefahr, und, weil ich mußig war, Fragt' ich ihn um die Stadt und ihre Brauche.

Cartaglia.

Haltet zu Gnaden, Prinz! Ihr fepd zu grad Für diese falsche Welt; das gute Herz Rennt mit dem Kopf davon — Heut' früh' im Divan! Wie Teufel kamt Ihr zu dem Narrenstreich, Den Bogel wieder aus der Hand zu lassen? Vantalon.

Last's gut seyn. Was geschehn ist, ist geschehn. Ihr wist nicht, lieber junger Prinz, wie tief Ihr Im Wasser steht, wie Euch von allen Seiten Betrug umlauert und Verrätherstricke Umgeben — Lassen wir Euch aus den Augen, So richtet man Euch ab, wie einen Staar.

(Bu Barat.)

herr Nachbar Maseweis, ftedt Gure Rafe

Wo anders hin! — Beliebt es Emer Scheit Ins Haus herein zu gehn — He da, Soldaten! Nehmt ihn in Eure Mitte! — Ihr, Brigella, Wist Eure Pflicht — Bewachet seine Thur' Bis morgen frühe zu des Divans Stunde. Kein Mensch darf zu ihm ein! So will's der Kaiser. (Su Kalas.)

Merkt Ihr? Er ist verliebt in Ench und fürchtet, Es möchte noch ein Unheil zwischen kommen. Seyd Ihr bis morgen nicht sein Schwiegersohn, So, fürcht' ich, tragen wir den alten Herrn In Grade — Nichts für ungut, Prinz! Doch Das Von heute Morgen war — mit Eurer Sunst — Ein Narrenstreich! — Ums Himmelswillen, gebt Euch Nicht bloß! last Euch den Namen nicht entloden!

Doch wollt Ihr ihn dem alten Pantalon Ganz fachtchen, sachtchen in die Ohren wispern, So wird er sich gar schon dafter bedanken. Bekommt er diese Recompens?

Malaf.

Wie, Alter ?

Gehorcht Ihr fo bem Raifer, Gurem herrn?

Bravo! Scharmant! — Nun marich! Baron Brigella! Habt Ihr's gehort? Was ftebt Ihr hier und gaffet? Drigella.

Beliebet nur das Plaudern einzustellen, So werd' ich thun, was meines Amtes ist.

Cartaglia.

Past ja wohl auf! Der Ropf ftent drauf, Brigella.

Brigella.

Ich habe meinen Kopf fo lieb, als Ihr Den Curen, herr! 's brancht ber Ermahnung nicht.

Cartuglia.

Es judt und brennt mich nach dem Namen — Uht Geruhtet Ihr, ihn mir zu sagen, Hoheit, Recht wie ein Kleinod wollt' ich ihn bei mir Vergraben und bewahren — ja, Das wollt' ich!

Ralaf.

Umfonft versucht Ihr mich. Um nachsten Morgen Erfahrt Ihr ihn, erfährt ihn alle Welt.

Cartaglia.

Bravo! Bravissimo! Sol' mich der Teufel!

Pantalon.

Mun, Gott befohlen, Pring!

(Bu Barat.)

Und Ihr, herr Schlingel!

Ihr thatet beffer, Eurer Arbeit nach Bu gehn, als im Palast hier aufzupaffen. Bersteht Ihr mich?

(Geht ab.)

Cartaglia (fiebt ibn fcheel an).

Ja wohl! ja wohl! Ihr habt mir

So ein gewisses Ansehn — eine Miene, Die mir nicht außerorbentlich gefällt. Ich rath' Euch Gutes: Geht!

(Folgt bem Pancalon.)

Brigella (gu Ralaf).

Erlaubt mir, Pring,

Daß ich Dem, der befehlen tann, gehorche. Laft's Euch gefallen, in dies Saus ju gehn.

Aalaj.

Das will ich gerne.

(Bu Barat leife.)

Freund, auf Wiederfebn!

Bu befferer Gelegenheit! Leb' wohl!

Barak.

Berr, ich bin Ener Sflav'!

Brigella.

Mur fort, nur fort,

Und macht ben Ceremonien ein Ende!

(Stalaf folgt ten Soltaten, bie ihn in ihre Mitte nehmen; Limur tritt von ber entgegengesepten Seite auf, bemerkt ihn und macht Geberben bes Schredens und Erftaunens.)

Barak (ihm nachiebend). Der himmel fteh' dir bei, treuberg'ge Uufchuld! Bas mich betrifft, ich hute meine Zunge.

## Fünfter Auftritt.

Cimur, ein Greis in burftiger Rleibung. Barak.

Eimur (entfest, für sich). Weh' mir! mein Sohn! Soldaten führen ihn Gefangen fort! Sie führen ihn zum Tode! Gewiß, gewiß, daß der Tyrann von Tefflis, Der Räuber meines Reichs, ihn bis nach Pecin Verfolgen ließ und feine Rache färtigt!

(Eilt ihm nach und ruft laut.)

Ralaf! Ralaf!

#### Barak

(tritt ihm in ben Weg und balt ihm bas Schwert auf bie Bruft). Salt' ein, Ungludlicher! Du bift bed Todes!

(Paufe. Bette feben einander erstaunt an. Unterdeffen bat fich Ralaf mit ben Soldaten entfernt.)

Wer bift bu, Alter? Woher tommst du, sprich,
Daß du den Namen bieses Junglings weißt?
Eimur

Bas feh' ich? Gott! bu, Barat? bu in Pedin? Du fein Berrather? ein Robell? und gudft Das Schwert auf beinen König?

Barak (lagt erfiaunt bas Schwert finten). Große Gotter!

Ift's möglich? — Timur?

Cimur.

Ja, Berrather!

Ich bin es, bein ungludlicher Monarch, Bon aller Welt, nun auch von bir verrathen! Was dogerst bu? Nimm dieses Leben bin! Berhaft ist mir's, ba ich die treusten Diener Um schnöden Bortheils willen undankbar Und meinen Sohn dem Tod geopfert sehe!

Barak.

Herr! — Herr! — D Gott! Das ist mein Fürst, mein König! Er ist's! Nur allzuwohl erkenn' ich ihn.

(Fållt ihm ju Füßen.)

In diesem Staub! In dieser Niedrigkeit! Ihr Götter, muß mein Auge Dies erleben! — Verzeiht, Gebieter, meiner blinden Wuth! Die Liebe ist's zu Eurem Sohn, die Angst, Die treue Sorge, die mich hingerissen. So lieb Euch Eured Sohned Heil, so komme Der Name Kalaf nie aus Eurem Munde! — Ich nenne mich hier Hassan, nicht wehr Barak — — Ach, weh' mir! Wenn und Jemand hier behorchte! Sagt, ob Elmaze, meine Königin, Sich auch mit Euch in dieser Stadt besindet?

Eimuv.

Still, Barat, still! O, sprich mir nicht von ihr! In unserm traur'gen Aufenthalt zu Berlas Berzehrte sie der Gram um unsern Sohn.
— Sie starb in diesen lebensmüden Armen.

Barak.

D die Bejammernswürdige!

Cimurr.

Ich floh!

Ich konnt' es, einfam, bort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren folgend, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern. Und jest, da mich nach langem Jrren endlich Der Götter Hand hieher geleitet, ist Mein erster Anblick der gefangne Sohn, Den man zum Tode führt.

Barak.

Rommt, fommt, mein Konig!

Befürchtet nichts für Euren Sohn! Wielleicht Daß ihn, eh' noch der nächfte Tag verlaufen, Das höchfte Glück belohnt und Euch mit ihm! Nur, daß sein Name nicht, noch auch der Eure, Bon Euren Lippen komme — Merkt Euch Das! Ich nenne mich hier Haffan, nicht mehr Barak.

Cimut.

Bas für Geheimnife — Erflär' mir boch!

Rommt! hier ist nicht ber Ort, bavon zu reben! Folgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was seh' ich'? (Stiring tritt aus bem Palaft.)

Mein Beib aus dem Gerail! D webe mir! Bir find entbedt!

(Bu Stirina beftig.)

Bas haft bu hier zu suchen? Ungluckliche! wo kommft du her?

# Sechster Auftritt.

Sharing au ben Parigent.

Shirina.

Nun! nun!

Aus dem Serall tomm' ich, von meiner Cockter. Die Freude trieb mich hin, daß unfer Sast, Der fremde Prinz, den Sieg davon getragen. Die Neugier auch — nun ja — Ich wollte sehn, Wie dieser mannerscheuen Unboldin Der Brautstand läßt — und freute mich darüber Mit meiner Tockter Zel'ma.

Barak.

Dacht' ich's boch!

Weib! Weib! Du weißt nicht Ales, und geschwähis Wie eine Elster läufk du ins Serail; Ich suchte dich, es dir zu untersagen. Umfonst! zu spät! Des Weibes Unverstand Rennt immer vor des Mannes weisem Rath Boraus — Was ist nicht Alles dort geträtscht, Geplaudert worden! Nur heraus! Mir ist, Ich höre dich in deiner albernen Entzudung sagen: Dieser Unbekannte Ist unser Gast; er wohnt bei und; mein Mann Kennt ihn und halt ihn hoch in Ehren — Sprich, Ha ft du's gesagt?

Shirina.

Und wenn ich nun? was wär's?

Barak.

Rein, nein, gesteh' es nur! hast bu's gefagt?

Shirina.

Ich hab's gefagt. Warum follt' ich's verbergen? Sie wollen auch den Namen von mir miffen, Und — daß ich's nur gestebe, ich versprach's.

Marak.

Beb' mir! wir find verloren! — Rafende!

Bir muffen fort! Bir muffen fliebn!

Eimur.

So fag' mir boch, was fur Geheimniffe -

Barak.

Fort! Fort aus Pedin! Keine Zeit verloren!
(Eruffaldin jeigt fich im Bintergrund mit feinen Schwarzen.)
— Beb' und! es ist zu hat. Sie fommen schon!
Sie suchen mich, die Schwarzen, die Verschnittnen
Der fürchterlichen Turandot — Sinnlose!
In welchen Jammer stürzt und beine Zunge!

(Eruffalbin bat ibn bemerkt und bedeutet ben Berichnittenen burch Ge berben, daß fie fich feiner bemachtigen follen.)

Ich kann nicht mehr entstiehen — Fliehe du, Berbirg bich, rette bich und diesen Alten!

Eimur.

So sag' mir doch!

Berftriden ift -

Barak.

Fort! Keine Widerrede?
Ich bin entdeck! — Verschlossen, wie das Grab, Sep Euer Mund! Nie komme Euer Name, Nie, nie der seine über Eure Lippen!
— Und du, Ungluckliche, wenn du das Uebel, Das deine Junge über und gebracht,
Gut machen willst, verbirg dich, nicht in deiner, In einer fremden Wohnung! Halte Diesen Werborgen, bis der nachste Tag zur Halte

Skirina.

Billft bu mir benn nicht fagen?

Billft bu nicht mit und fliehn?

Barak.

Thut, was ich sage!

Berbe mit mir, was will, wenn ihr euch rettet.

Sprich, hassan! worin hab' ich denn gefehlt?

Cimur.

Erflar' mir diefe Rathfel.

Barak (beftig).

Welche Marter!

um aller Gotter willen, fort, und fragt

Richt weiter! Sie umringen und: es ist Bu spat, und alle Flucht ist jest vergebens.

— Die Namen, alter Mann, die Namen nur Berschweigt, und Alles kann noch gladlich enden!

## Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Eruffaldin mit ben Derschnittenen.

### Cruffaldin

(ift nach und nach naber getommen, bat die Andgange befest und tritt nun hervor, mit übertriebenen Geberben bem Barat ben Degen auf die Bruit baltena).

Salt' an und ficht! Richt von der Stelle! Richt Gemudet! Der ift bes Tobes, ber fic rubrt.

Skiring.

D webe mir!

Barak

Ich weiß, Ihr sucht den Saffan. Sier bin ich, führt mich fort.

Ernffaldin.

Bot! feinen garmen!

's ift gut gemeint. Es foll Euch eine gang Absonderliche Gnad' und Ehr' geschehn.

Barak.

Ja, ins Serail wollt 3hr mich führen: fommt!

Eruffalbin.

Gemach! gemach! Ei, seht boch, welche Gunst Euch widerfahrt! Ins harem! ins Gerail Der Konigin — Ihr gludliche Person!

's tommt teine Fliege ind Serail, fie wird Erft wohl besichtigt und beschaut, ob sie Ein Mannchen oder Weib, und, ist's ein Mannchen, Wird's ohne Gnad' gekreuzigt und gepfählt.

· - Ber ift der Alte da?

Barak.

Den ich nicht tenne — Kommt und last und gebn. Eruffaldin

(betrachtet ben Timur mit idderlicher Benauigfeit). Gemach! gemach! Ein armer Bettler! Ef!

— Wir haben und großmuthig vorgefest,
Auch biefes armen Bettlere Glud gu machen.

(Bemertt und betrachtet bie Stiring.)

- Ber ift die Beibeperfon?

Barak. Was zögerst bu?

Ich weiß, daß beine Königin mich erwartet. Laß diesen Greis! Das Weibsbild tenn' ich nicht, Hab's nie gesehn und weiß nicht, wer sie ist. Eruffaldin Gornig).

Du kennst sie nicht? du hast sie nie geschn? Berdammte Lüge! Bas? Kenn' ich sie nicht Als deine Frau und als die Mutter nicht Der Stlavin Zelima? Hab' ich sie nicht Zu hundert Malen im Serail gesehn, Benn sie der Lochter weiße Basche brachte? (Mit tomischer Gravität zu ten Verschuttenen.)

Mertt, Stlaven, ben Befehl, ben ich ench gebe! Die brei Personen bier nehmt in Bermahrung! Bewacht sie mohl, bort ihr, lagt fie mit teiner

So lieb Euch Eured Sohned Heil, so komme Der Name Kalaf nie aus Eurem Munde! — Ich nenne mich hier Hassan, nicht wehr Barak — — Uch, weh' mir! Wenn und Jemand hier behorchte! Sagt, ob Elmaze, meine Königin, Sich auch mit Euch in dieser Stadt besindet?

Cimut.

Still, Barat, still! O, sprich mir nicht von ihr! In unserm traur'gen Ausenthalt zu Berlas Berzehrte sie der Gram um unsern Sohn.
— Sie starb in diesen lebensmüden Armen.

Barak.

D bie Bejammernemurbige!

Cimur.

3d floh!

Ich konnt' es, einfam, bort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren folgend, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern. Und jest, da mich nach langem Jrren endlich Der Götter Hand hieher geleitet, ist Mein erster Anblick der gefangne Sohn, Den man zum Tode führt.

Varak.

Rommt, fommt, mein König!

Befürchtet nichts für Euren Sohn! Vielleicht Daß ihn, eh' noch der nachfte Eag verlaufen, Das höchfte Glück belohnt und Euch mit ihm! Nur, daß sein Name nicht, noch auch der Eure, Von Euren Lippen komme — Merkt Euch Das! Ich nenne mich hier Haffan, nicht mehr Barak.

Cimur.

Was für Geheimnife — Erflar' mir boch! Barak.

Rommt! hier ift nicht ber Ort, bavon zu reben! Folgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was feb' ich? (Stirina tritt aus bem Palaft.)

Mein Weib aus dem Serail! O webe mir! Wir find entbedt!

(Bu Stirina bestig.)

Was haft du hier zu suchen? Ungluckliche! wo kommft du her?

## Sechster Auftritt.

## Sharina zu ben Marigen.

Skirina.

Nun! nun!

Aus dem Serall tomm' ich, von meiner Cochter. Die Freude trieb mich hin, daß unfer Sast, Der fremde Prinz, den Sieg davon getragen. Die Neugier auch — nun ja — Ich wollte sehn, Wie dieser mannerscheuen Unboldin Der Brautstand läßt — und freute mich darüber Mit meiner Tochter Zel'ma.

Barak.

Dacht' ich's boch!

Weib! Beib! Du weißt nicht Ales, und geschwähls Wie eine Elfter läufft bu ins Serail; Ich suchte bich, es bir zu untersagen.

Umsonst! zu spat! Des Weibes Unverstand Rennt immer vor des Mannes weisem Rath Boraus — Was ist nicht Alles dort geträtscht, Geplandert worden! Nur heraus! Mir ist, Ich höre dich in deiner albernen Entzückung sagen: Dieser Unbekannte Ist unser Gast; er wohnt bei und; mein Mann Kennt ihn und hält ihn hoch in Ehren — Sprich, Hast durs gesagt?

Shirina.

Und wenn ich nun? was wär's? Barak.

Rein, nein, gefteb' es nur! haft bu's gefagt?

3ch hab's gesagt. Warum follt' ich's verbergen? Sie wollen auch den Namen von mir wiffen, Und — daß ich's nur gestehe, ich versprach's.

Barak.

Weh' mir! wir find verloren! — Rafende!"
(Bu Limur fich wendend.)

Bir muffen fort! Bir muffen fliehn!

Eimur.

So fag' mir boch, was für Geheimniffe -

Barak.

Fort! Fort aus Pectin! Keine Zeit verloren!
(Eruffaldin jeigt fich im hintergrund mit feinen Schwarzen.)
— Beb' und! es ist zu spat. Sie kommen schwarzen.)
Sie suchen mich, die Schwarzen, die Verschnittnen
Der fürchterlichen Turandot — Sinnlose!
In welchen Jammer kurat und deine Zunge!

(Truffalbin bat ibn bemerkt und bedeutet ben Berichnittenen durch Geberben, bas fie fich feiner bemachtigen follen.) Ich kann nicht mehr entfliehen — Fliehe du,

Berbirg bich, rette dich und diefen Alten!

Eimur.

Go fag' mir boch!

Berftriden ift -

Barak.

Fort! Reine Biberrede!

Ich bin entbeckt! — Verschlossen, wie das Grab, Sep Euer Mund! Rie komme Euer Name, Nie, nie ber seine über Eure Lippen! — Und du, Ungludliche, wenn du das Uebel, Das deine Junge über und gebracht, Sut machen willft, verbirg bich, nicht in deiner, In einer fremden Wohnung! Halte Diesen Berborgen, bis der nachste Tag zur Halfte

Shirina.

Billft bu mir benn nicht fagen? Eimur.

Billft bu nicht mit und fliebn?

Barak.

Thut, mas ich fage!

Berbe mit mir, was will, wenn ihr euch rettet.

Sprich, haffan! worin hab' ich benn gefehlt?

Cimur.

Erflar' mir diefe Rathfel.

Barak (beftig).

Belde Marter!

Um aller Getter willen, fort, und fragt

Umfonst! zu spät! Des Weibes Unverstand Rennt immer vor des Mannes weisem Rath Boraus — Was ist nicht Alles dort geträtscht, Geplaudert worden! Nur heraus! Mir ist, Ich höre dich in deiner albernen Entzudung sagen: Dieser Unbekannte Ist unser Gast; er wohnt bei und; mein Mann Kennt ihn und hält ihn hoch in Ehren — Sprich, Ha st du's gesagt?

Shiring.

Und wenn ich nun? was wär's?

Barak.

Rein, nein, gesteb' es nur! haft bu's gesagt?

Ich hab's gefagt. Warum follt' ich's verbergen? Sie wollen auch den Namen von mir miffen, Und — daß ich's nur gestebe, ich versprach's.

Barak.

Beb' mir! wir find verloren! — Rafende!

Bir muffen fort! Bir muffen fliebn!

Cimur.

Co fag' mir boch, was für Beheimniffe -

Barak.

Fort! Fort aus Pedin! Keine Zeit verloren!

(Truffaldin jeigt sich im hintergrund mit feinen Schwarzen.)

— Weh' und! es ist zu spat. Sie kommen schon!

Sie suchen mich, die Schwarzen, die Verschnittnen

Der fürchterlichen Turandot — Sinnlose!

In welchen Jammer stürzt und beine Zunge!

(Truffaldin hat ihn bemerkt und bedeutet den Berichnittenen durch So berden, das fie sich seiner bemächtigen sollen.) Ich kann nicht mehr entstiehen — Fliehe du, Berbirg dich, rette dich und diesen Alten! Eimur.

So fag' mir doch!

Barak.

Fort! Keine Widerrede?
Ich bin entdeck! — Verschlossen, wie das Grab,
Sep Euer Mund! Nie komme Euer Name,
Nie, nie der seine über Eure Lippen!
— Und du, Ungluckliche, wenn du das Uebel,
Das deine Junge über und gebracht,
Gut machen willst, verbirg bich, nicht in deiner,
In einer fremden Wohnung! Halte Diesen
Verborgen, bis der nachste Tag zur Halfte
Verstrichen ist —

Skirina.

Billft bu mir benn nicht fagen?

Billft du nicht mit uns fliehn?

Barak.

Thut, was ich fage!

Werde mit mir, was will, wenn ihr euch rettet.

Sprich, haffan! worin hab' ich denn gefehlt?

Cimur. `

Erflar' mir diefe Rathfel.

Barak (beftig).

Belde Marter!

Um aller Gotter willen, fort, und fragt

Richt wetter! Sie umringen und: es ist Bu spat, und alle Flucht ist jest vergebens.

— Die Namen, alter Mann, die Namen nur Verschweigt, und Alles kann noch glädlich enden!

## Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Eruffaldin mit ben Derschnittenen.

### Cruffaldin

(ift nach und nach naber getommen, bat bie Andgange belegt und tritt nun bervor, mit übertriebenen Geberben bem Barat ben Degen auf die Bruft baltenab.

Salt' an und ficht! Richt von der Stelle! Dicht Gemudet! Der ift bes Tobes, der fic rubrt.

Skirina.

D. webe mir!

Barak

Ich weiß, Ihr fucht ben Saffan. Dier bin ich, führt mich fort.

Ernffaldin.

Bet! feinen garmen!

's ist gut gemeint. Es foll Euch eine gang Absonderliche Gnad' und Ehr' geschehn.

Barak.

Ja, ind Serail wollt Ihr mich führen: fommt!

Eruffaldin.

Gemach! gemach! Ei, feht doch, welche Gunft Euch widerfahrt! Ins Harem! ins Serail Der Königin — Ihr gludliche Person! 's tommt teine Fliege ind Serail, fie wird Erst wohl besichtigt und beschaut, ob sie Ein Mannchen oder Weib, und, ist's ein Mannchen, Wird's ohne Gnad' gekreuzigt und gepfählt.

. - Wer ift der Alte da?

Barak.

Den ich nicht tenne — Kommt und last und gebn. Eruffaldin

(betrachtet ben Timur mit laderlicher Genaulgteit). Gemach! gemach! Ein armer Bettler! Ei!

— Wir haben und großmuthig vorgefest,
Auch biefes armen Bettlers Glud zu machen.

(Bemertt und betrachtet ble Stirfia.)

- Ber ift die Beibeperfon?

Barak. . .

Bas zögerst du? Ich weiß, daß beine Königin mich erwartet. Laß biesen Greis! Das Beibsbild kenn' ich nicht, Hab's nie gesehn und weiß nicht, wer sie ist. Eruffalbin (gernig).

Du tennst sie nicht? du hast sie nie gefehn? Berdammte Lüge! Bad? Kenn' ich sie nicht Als deine Frau und als die Mutter nicht Der Stlavin Zelima? Hab' ich sie nicht Zu hundert Malen im Serail gesehn, Benn sie der Lochter weiße Basche brachte? (Mit tomischer Gravifat zu ten Verschuttenen.)

Merkt, Sklaven, ben Befehl, den ich euch gebe! Die drei Personen hier nehmt in Verwahrung! Bewacht sie wohl, hort ihr, last sie mit keiner So lieb Euch Eured Sohned Heil, so komme Der Name Kalaf nie aus Eurem Munde! — Ich nenne mich hier Hassan, nicht wehr Barak — — Uch, weh' mir! Wenn und Jemand hier behorchte!. Sagt, ob Elmaze, meine Königin, Sich auch mit Euch in dieser Stadt besindet?

Cimur.

Still, Barak, still! D, sprich mir nicht von ihr! In unserm traur'gen Aufenthalt zu Berlas Berzehrte sie der Gram um unsern Sohn.
— Sie starb in diesen lebensmiden Armen.

Barak.

D die Bejammernemurbige!

Cimur.

36 floh!

Ich konnt' es, einfam, bort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren folgend, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern. Und jest, da mich nach langem Irren endlich Der Götter Hand hieher geleitet, ist Mein erster Anblick der gefangne Sohn, Den man zum Tode führt.

**B**arak.

Rommt, fommt, mein König!

Befürchtet nichts für Euren Sohn! Vielleicht Daß ihn, eh' noch der nachste Tag verlaufen, Das höchfte Glück belohnt und Euch mit ihm! Nur, daß fein Name nicht, noch auch der Eure, Von Euren Lippen komme — Merkt Euch Das! Ich nenne mich hier Haffan, nicht mehr Barak.

Cimur.

Was für Geheimnife — Erflar' mir boch!

Rommt! hier ist nicht ber Ort, bavon gu reben! Folgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was seh' ich'? (Stiring grirt aus bem Palagt.)

Mein Beib aus dem Gerail! O webe mir! Wir find entbectt!

(Bu Stirina beftig.)

Bas haft du hier zu suchen? Ungluckliche! wo kommft du her?

## Sechster Auftritt.

Shining zu ben Parigen.

Shirina.

Nun! nun!

Aus dem Serall komm' ich, von meiner Tockter. Die Freude trieb mich hin, daß unfer Gast, Der fremde Prinz, den Sieg davon getragen. Die Neugier auch — nun ja — Ich wollte sehn, Wie dieser mannerscheuen Unholdin Der Brautstand läßt — und freute mich darüber Mit meiner Tockter Zelina.

Barak.

Dacht' ich'e doch!

Weib! Weib! Du weißt nicht Ales, und geschwähis Wie eine Elster läuft du ins Scrail; Ich suchte dich, es dir zu untarschen.

So lieb Euch Eured Sohned Heil, so tomme Der Name Kalaf nie aus Eurem Munde!

— Ich nenne mich hier Hassan, nicht wehr Barat —

Ach, weh' mir! Wenn und Jemand hier behorchte!
Sagt, ob Elmaze, meine Königin,
Sich auch mit Euch in dieser Stadt besindet?

Cimuv.

Still, Barat, still! O, sprich mir nicht von ihr! In unserm traur'gen Aufenthalt zu Berlas Berzehrte sie der Gram um unsern Sohn.
— Sie starb in diesen lebensmiden Armen.

Barak.

D die Bejammernemurbige!

Cimur.

3d flob!

Ich konnt' es, einsam, bort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren solzend, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern. Und jest, da mich nach langem Irren endlich Der Götter Hand hieher geleitet, ist Mein erster Andlick der gesangne Sohn, Den man zum Tode führt.

Varak.

Rommt, kommt, mein König!
Befürchtet nichts für Euren Sohn! Wielleicht
Daß ihn, eh' noch der nächste Tag verlaufen,
Das höchste Glück belohnt und Euch mit ihm!
Nur, daß sein Name nicht, noch auch der Eure,
Bon Euren Lippen komme — Merkt Euch Das!
Ich nenne mich hier Hassan, nicht mehr Barak

Cimut.

Was für Geheimnife — Erflar' mir boch! Darak.

Rommt! hier ist nicht ber Ort, bavon zu reben! Folgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was feb' ich? (Stiring tritt aus bem Palag.)

Mein Beib aus dem Gerail! D webe mir! Wir find entbedt!

(Bu Stirina beftig.)

Was haft bu hier zu suchen? Ungluckliche! wo bommft du her?

# Secheter Auftritt.

Bharine ju ben Parigent.

Skirina.

Nun! nun!

Aus dem Serall tomm' ich, von meiner Tochter. Die Freude trieb mich hin, daß unfer Sast, Der fremde Pring, den Sieg davon getragen. Die Reugier auch — nun ja — Ich wollte sehn, Wie dieser mannerscheum Unholdin Der Brautstand läßt — und freute mich darüber Mit meiner Tochter Bel'ma.

Barak.

Dacht' ich's boch!

Weib! Weib! Du weißt nicht Ales, und geschwähig Wie eine Elster läuft du ins Sargil; Ich suchte dich, es dir zu untarschen.

Umfonst! zu spat! Des Weibes Unverstand Rennt immer vor des Maines weisem Rath Boraus — Was ist nicht Alles dort geträtscht, Geplaudert worden! Nur heraus! Mir ist, Ich höre dich in deiner albernen Entzudung sagen: Dieser Unbekannte Ist unser Gast; er wohnt bei und; mein Mann Kennt ihn und hält ihn hoch in Ehren — Sprich, Ha st du's gesagt?

Shirina.

Und wenn ich nun? was wär's?

Barak.

Rein, nein, gesteh' es nur! hast bu's gesagt?

Skirina.

Ich hab's gefagt. Warum follt' ich's verbergen? Sie wollen auch ben Namen von mir wiffen, Und — bag ich's nur gestehe, ich versprach's.

Barak.

Beb' mir! wir find verloren! — Rafende!' (Bu Limur fich menbend.)

Bir muffen fort! Bir muffen fliebn!

Cimur.

So fag' mir boch, was für Geheimniffe -

Barak.

Fort! Fort aus Pedin! Keine Beit verloren!

(Eruffaldin jeigt fich im hintergrund mit feinen Schwarzen.)

— Beh' und! es ist zu wat. Sie fommen schon!
Sie suchen mich, die Schwarzen, die Verschnittnen
Der fürchterlichen Turandot — Sinnlose!
In welchen Jammer kurzt und beine Zunge!

(Truffaldin hat ihn bemerkt und bedeutet ben Berschnittenen durch Go berben, daß sie sich seiner bemächtigen sollen.) Ich kann nicht mehr entstiehen — Fliehe du, Berbirg dich, rette dich und diesen Alten! Eimur.

So fag' mir doch!

Barak.

Fort! Keine Widerrede?
Ich bin entdeck! — Verschlossen, wie das Grab,
Sep Ener Mund! Nie komme Euer Name,
Nie, nie der seine über Eure Lippen!
— Und du, Ungluckliche, wenn du das Uebel,
Das deine Junge über uns gebracht,
Gut machen willst, verbirg bich, nicht in deiner,
In einer fremden Wohnung! Halte Diesen
Verborgen, bis der nachste Tag zur Halfte
Verstrichen ist —

Skirina.

Billft bu mir denn nicht fagen?

Billft du nicht mit uns fliehn?

Barak.

Ehut, mas ich fage! Werde mit mir, mas will, wenn ihr euch rettet.

Sprich, haffan! worin hab' ich denn gefehlt?

Cimur.

Erflar' mir diefe Rathfel.

Barak (beftig).

Belde Marter!

Um aller Gotter willen, fort, und fragt

Richt weiter! Sie umringen und: es ist Bu spat, und alle Flucht ist jest vergebens.
— Die Namen, alter Mann, die Namen nur Berschweigt, und Alles kann noch glädlich enden!

# Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Eruffaldin mit ben Derschnittenen.

### Gruffalbin

(ift nach und nach nacher getommen, hat bie Andgange befest und tritt nun bervor, mit übertriebenen Geberben dem Baraf ben Degen auf die Ernit baltenal.

Salt' an und ficht! Richt von der Stelle! Dicht Gemudet! Der ift bes Tobes, der fic rubrt.

Skirina.

D. webe mir!

Barak.

Ich weiß, Ihr fucht ben Saffan. hier bin ich, fuhrt mich fort.

Ernffaldin.

Bot! feinen garmen!

's ist gut gemeint. Es soll Euch eine gang Absonberliche Gnab' und Ehr' geschehn.

Barak.

Ja, ind Serail wollt Ihr mich führen: kommt!

Eruffaldin.

Gemach! gemach! Ci, feht boch, welche Gunft Euch widerfahrt! Ind harem! ind Serail Der Ronigin - Ibr gludliche Verfon!

's tommt teine Fliege ins Serail, fie wird Erst wohl besichtigt und beschaut, ob sie Ein Mannchen oder Weib, und, ist's ein Mannchen, Wird's ohne Gnad' getreuzigt und gepfählt.

. - Wer ift der Alte da?

Barak.

Den ich nicht tenne — Rommt und last uns gebn. Eruffaldin

(betrachtet ben Timur mit laderlicher Benaulgteit). Gemach! gemach! Ein armer Bettler! Ei!

— Wir haben und großmuthig vorgefest,
Auch diefes armen Bettlers Glud zu machen.

(Benertt und betrachtet bie Stiring.)

- Ber ift die Beibeperfon?

Barak.

Was zögerst bu?
Ich weiß, daß deine Königin mich erwartet.
Laß diesen Greis! Das Weibsbild tenn' ich nicht, Hab's nie gesehn und weiß nicht, wer sie ist.
Eruffalbin gernig).

Du tennst sie nicht? du hast sie nie gesehn? Berdammte Lüge! Bad? Kenn' ich sie nicht Als deine Frau und als die Mutter nicht Der Stlavin Zelima? Hab' ich sie nicht Zu hundert Malen im Serail gesehn, Benn sie der Lochter weiße Basche brachte? (Mit tomischer Gravitat zu ten Verschnttenen.)

Mertt, Stlaven, ben Befehl, den ich euch gebe! Die drei Personen hier nehmt in Bermahrung! Bewacht fie mohl, bort ihr, lagt fie mit teiner

Ralaf.

Das will ich gerne.

(Bu Barat leife.) Freund, auf Wiedersehn!

Bu besferer Gelegenheit! Leb' wohl!

Barak.

herr, ich bin Euer Sflav'!

Brigella.

Mur fort, nur fort,

Und macht ben Ceremonien ein Ende!

(Stalaf folgt ten Solbaten, bie ihn in ihre Mitte nehmen; Limur tritt von der entgegengesenten Seite auf, bemerkt ihn und macht Geberden bes Schreckens und Erflaunens.)

Barak (ihm nachfehend).

Der himmel fteh' dir bei, treuberg'ge Unschuld! Was mich betrifft, ich hute meine Bunge.

# Fünfter Auftritt.

Cimur, ein Greis in burftiger Rleibung. Barak.

Eimur (entfest, für sich). Weh' mir! mein Sohn! Soldaten führen ihn Gefangen fort! Sie führen ihn zum Tode! Sewiß, gewiß, daß der Tyrann von Tefflis, Der Räuber meines Reichs, ihn bis nach Peckin Verfolgen ließ und seine Rache sättigt!

(Gilt ihm nach und ruft laut.)

Ralaf! Ralaf!

#### 379

#### Barak

(tritt ihm in ben Beg und balt ihm bas Schwert auf bie Bruft).

Halt' ein, Ungludlicher! Du bift bes Tobes!

(Paufe, Beibe feben einanber erftaunt an. Unterdeffen bat fich Ralaf mit ben Goldaten entfernt.)

Wer bift bu, Alter? Woher fommft du, fprich, ... Daß bu ben Namen diefes Junglings weißt?

Eimur.

Bas feh' ich? Gott! du, Barat? du in Pecin? Du fein Verräther? ein Robell? und zucht Das Schwert auf beinen König?

Barak (läßt erfiaunt bas Schwert finfen). Große Gotter!

Ift's möglich? — Timur?

Cimur.

Ja, Verräther!

Ich bin es, bein ungludlicher Monarch, Bon aller Welt, nun auch von dir verrathen! Was zögerst du? Nimm dieses Leben bin! Berhaft ist mir's, da ich die treusten Diener Um schnöden Bortheils millen undankbar Und meinen Sohn dem Tod geopfert sehe!

Barak.

herr! - herr! - D Gott! Das ift mein Fürft, mein Konig! Er ift's! Nur allzuwohl ertenn' ich ihn.

(Fållt ibm ju Füßen.)

In diesem Staub! In bieser Niedrigkeit! Ihr Götter, muß mein Auge Dies erleben!
— Berzeiht, Gebieter, meiner blinden Buth! Die Liebe ist's zu Eurem Sohn, die Angst, Die treue Sorge, die mich hingerissen.



So lieb Euch Eured Sohned Heil, so komme Der Name Kalaf nie aus Eurem Munde!

— Ich nenne mich hier Hassan, nicht mehr Barak —

Ach, weh' mir! Wenn und Jemand hier behorchte!

Sagt, ob Elmaze, meine Königin,

Sich auch mit Euch in dieser Stadt besindet?

#### Cimur.

Still, Barak, still! D, sprich mir nicht von ihr! In unserm traur'gen Aufenthalt zu Berlas Berzehrte sie der Gram um unsern Sohn.
— Sie starb in diesen lebensmüden Armen.

Barak.

D bie Bejammernemurbige!

Cimur.

36 floh!

Ich konnt' es, einfam, bort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren folgend, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern. Und jest, da mich nach langem Jrren endlich Der Götter Hand hieher geleitet, ist Mein erster Anblick der gefangne Sohn, Den man zum Tode führt.

Darak.

Rommt, kommt, mein König! Befürchtet nichts für Euren Sohn! Bielleicht Daß ihn, eh' noch der nächste Tag verlaufen, Das höchste Glück belohnt und Euch mit ihm! Nur, daß sein Name nicht, noch auch der Eure,

Bon Euren Lippen tomme — Mertt Euch Das! 3d nenne mich bier Saffan, nicht mehr Barat.

Cimur.

Das für Geheimnife - Ertlar' mir boch!

Rommt! hier ift nicht ber Ort, bavon gu reben! Folgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was feb' ich? (Stiring tritt aus bem Palaft.)

Mein Weth aus dem Gerail! O webe mir! Wir sind entbedt!

(Bu Stirina beftig.)

Bas haft du hier zu suchen? Unglucklichet wo kommft du her?

# Sechster Auftritt.

Shiring su ben Marigert.

Shirina.

Nun! nun!

Aus dem Serall tomm' ich, von meiner Tochter. Die Freude trieb mich hin, daß unfer Gast, Der fremde Pring, den Gieg davon getragen. Die Neugier auch — nun ja — Ich wollte sehn, Wie dieser mannerscheuen Unholdin Der Brautstand läßt — und freute mich darüber Mit meiner Tochter Zel'ma.

Barak.

Bacht' ich's doch! Beib! Weib! Du weißt nicht Ales, und geschwähig Wie eine Elster laufft du ins Serail; Ich suchte bich, es dir zu untarfigen. Umfonst! zu spät! Des Weibes Unverstand Rennt immer vor des Mannes weisem Rath Boraus — Was ist nicht Alles dort geträtscht, Geplaudert worden! Nur heraus! Mir ist, Ich höre dich in deiner albernen Entzudung sagen: Dieser Unbekannte Ist unser Gast; er wohnt bei und; mein Mann Kennt ihn und hält ihn hoch in Ehren — Sprich, Ha se du's gesagt?

Shirina.

Und wenn ich nun? was war's?

Barak.

Rein, nein, gesteh' es nur! haft bu's gefagt?

3ch hab's gefagt. Warum follt' ich's verbergen? Sie wollen auch den Namen von mir wiffen, Und — daß ich's nur gestebe, ich versprach's.

Barak.

Beh' mir! wir find verloren! — Rafende!" (Bu Limur fich menbend.)

Bir muffen fort! Bir muffen fliebn!

Eimur.

So fag' mir doch, was für Geheimniffe -

Barak.

Fort! Fort aus Pectin! Keine Beit verloren!

(Truffaldin jelgt fich im hintergrund mit feinen Schwarzen.)

— Beh' und! est ist zu spat. Sie kommen schon!
Sie suchen mich, die Schwarzen, die Verschnittnen
Der fürchterlichen Turandot — Sinnlose!

In welchen Jammer frürzt und beine Zunge!

(Eruffalbin bat ibn bemerkt und bedeutet ben Berichnittenen burch Go berben, daß fie fich feiner bemachtigen follen.)

Ich tann nicht mehr entfliehen — Fliehe du, Berbirg bich, rette dich und biefen Alten!

Eimur.

So fag' mir boch!

Berftriden ift -

Barak.

Fort! Keine Widerrede?
Ich bin entdeck! — Verschlossen, wie das Grab,
Sep Euer Mund! Nie komme Euer Name,
Nie, nie der seine über Eure Lippen!
— Und du, Ungluckliche, wenn du das Uebel,
Das deine Junge über und gebracht,
Gut machen willst, verbirg bich, nicht in deiner,
In einer fremden Bohnung! Halte Diesen

Berborgen, bis der nachste Tag jur Salfte

Skirina.

Billft bu mir denn nicht fagen? Eimur.

Willft du nicht mit uns fliehn?

Barak.

Thut, was ich sage!

Werde mit mir, was will, wenn ihr euch rettet.

Sprich, Saffan! worin hab' ich benn gefehlt?

Cimur.

Erflar' mir diefe Rathfel.

Barak (beftig).

Belche Marter!

um aller Gotter willen, fort, und fragt

Richt weiter! Sie umringen und: es ist Bu spat, und alle Flucht ist jest vergebens.
— Die Namen, alter Mann, die Namen nur Verschweigt, und Alles kann noch glädlich enden!

## Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Eruffaldin mit ben Derschnittenen.

### Gruffaidin

(ift nach und nach naber gefommen, bat bie Andgange beiegt und tritt nun hervor, mit übertriebenen Geberben dem Barat ben Degen auf die Bruft battenb).

Halt' an und ficht! Richt von der Stelle! Richt Gemuckt! Der ift bes Todes, ber fic rubrt.

Skirina.

D. webe mir!

Darak.

Ich weiß, Ihr fucht den Saffan. Sier bin ich, führt mich fort.

Ernffaldin.

Bot! feinen garmen!

's ist gut gemeint. Es soll Euch eine gang Absonderliche Gnad' und Ehr' geschehn.

Barak.

Ja, ins Serail wollt Ihr mich führen: kommt!

Eruffaldin.

Gemach! gemach! Ei, feht boch, welche Gunft Euch widerfahrt! Ind harem! ind Serail Der Königin — Ibr gludliche Berson!

's tommt teine Fliege ins Serail, fie wird Erst wohl besichtigt und beschaut, ob sie Ein Mannchen oder Weib, und, ist's ein Mannchen, Wird's ohne Gnad' gekreuzigt und gepfählt.

. - Wer ift ber Alte ba?

Barak.

Den ich nicht tenne — Rommt und last uns gebn. Eruffaldin

(betrachtet ben Timur mit lächerlicher Genaulgteit). Gemach! gemach! Ein armer Bettler! Ei!

— Wir haben und großmuthig vorgefest,
Auch biefes armen Bettlers Glud zu machen.

(Bemerkt und betrachtet bie Stirina.)

- Ber ift die Beibeperson?

Barak.

Was zögerst bu? Ich weiß, daß beine Königin mich erwartet. Laß diesen Greid! Das Weibsbild kenn' ich nicht, Hab's nie gesehn und weiß nicht, wer sie ist. Eruffaldin gernig).

Du kennst sie nicht? du haft sie nie gesehn? Berdammte Lüge! Bas? Kenn' ich sie nicht Als deine Frau und als die Mutter nicht Der Stlavin Zelima? Hab' ich sie nicht Zu hundert Malen im Serail gesehn, Benn sie der Lochter weiße Basche brachte? (Mit komischer Gravität zu ten Verschuttenen.)

Mertt, Stlaven, den Befehl, den ich euch gebe! Die drei Personen hier nehmt in Berwahrung! Bewacht fie wohl, bort ibr, lagt fie mit keiner Lebend'gen Seele reden, und bei der nacht, Sobald es still ist, führt sie ins Serail! Eimur.

O Gott! was wird aus mir? Skiring.

3ch fast' es nicht.

Barak (ju Timur).

Bad aus die werden foll, und was aus mir? Ich werde Alles leiden. Leid' auch du! Bergiß nicht, was ich dir empfahl — und, was. Dir auch begegne, hüte deine Junge! — Jeht hast du, thöricht Beib, was du gewollt.

Skirina.

Gott fteb' und bei!

Eruffaldin (ju ben Schwarzen). Ergreift fiel Fort mit ihnen!

(Geben ab.)

# Vierter Aufzug:

Borbof mit Gaulen.

In ber Mitte eine Lafel mit einem machtig großen Beden, voll von Golbfüden.

# Erfter Auftritt.

Curandot, Belima. Shirina. Gimur: Barak.

(Barat und Limur fieben, Seber an einer Gaufe, einander gegenüber, die Berfcontitenen um fie berum, alle mit entbichten Gabein und Dolden, Belima und Stirma fieben weinend auf ber einen, Turans bet brobend und ftreng auf ber anbern Seite.)

### Eurandot.

Roch ist es Zeit. Noch lass' ich mich herab Zu bitten — Dieser angehäufte Berg Won Gold ist euer, wenn ihr mir im Guten Des Unbekannten Stand und Namen nennt. Besteht ihr aber drauf, ihn zu verschweigen; So sollen diese Dolche, die ihr hier Auf euch gezückt seht, ener Herz durchbohren! He da, ihr Stlaven! machet euch bereit.

(Die Berichnittenen balten ibnen ibre Doiche auf tie Bruft.)

Run, beillos Beib! nun fiehft bu, Stirina,

Bobin und beine Plauberhaftigfeit geführt. - Pringeffin, fattigt Gure Buth! 3ch biete Den Martern Trop, die Ihr erfinnen konnt, Ich bin bereit, ben berbsten Tod au leiben. - Serbei, ihr Schwarze! Auf, ihr Marterinechte, Tyrannische Wertzeuge der Tyrannin, Berfleischt mich, tobtet mich, ich will es bulben. - Sie bat gang Recht, ich tenne diesen Pringen Und feinen Bater. Beider Namen weiß ich. Doch teine Marter preft fie von mir aus: Rein Gold verführt mich: weniger als Staub. Als ichlechte Erbe acht' ich biefe Schate! Du, meine Gattin, jammre nicht um mich! Rur biefen Alten fvare beine Thranen, Rur ibn erweiche diefes Relfenberg, Dag ber Unschuldige gerettet merde! Sein gang Berbrechen ift, mein Kreund zu fenn. Skirina (flebend ju Turandot).

D Ronigin, Erbarmen!

#### Cimur.

Niemand tummre sich Um einen schwachen Alten, den die Götter Im Born verfolgen, dem der Tod Erlöfung, Das Leben eine Marter ist. Ich will Dich retten, Freund, und sterben. Wisse denn, Du Grausame

Barak (unterbricht ibn). Um aller Gotter willen, fchweigt! Der Rame tomme nicht aus Eurem Munde! Eurandot (neugierig).

Du weißt ibn alfo, Greis?

Eimur.

Db ich ibn weiß?

Unmenschliche! — Freund, fag' mir bas Geheimniß! Barum barf ich bie Namen nicht entbeden?

Ihr tobtet ihn und und, wenn Ihr fie nennt.

Er will bich fchreden, Alter, fürchte nichte! herbei, ihr Stlaven! juchtigt ben Berwegnen! (Die Berichnitienen umgeben ben Barat.)

Skirina.

Ihr Gotter belft! Mein Mann! mein Mann! Eimur (erlit bamifchen).

Salt'! baltet !

Bas foll ich thun? Ihr Götter, welche Marter!
— Prinzessin, schwört mir's zu bei Eurem Haupt, Bei Euren Göttern schwört mir, daß sein Leben Und dieses Fremblings Leben ungefährdet Sepn soll — Mein eignes acht' ich nichts und will Es freudig Eurer Wuth zum Opfer geben — Schwärt mir Das zu, und Ihr sollt Alles wissen.

Eurandot.

Bei meinem haupt, jum furchtbarn Fohi fcmor' ich, Daß weder feinem Leben, noch des Prinzen, Noch irgend Eines hier Gefährde droht —

Barak (unterbricht fie).

Salt', Lugnerin — nicht weiter — Glaubt ihr nicht! Berratherei lauscht hinter diesem Schwur. — Schwört, Turanbot, schwort, daß der Unbekannte Euer Gatte werden soll, im Augenblick, Da wir die Namen Euch entdeckt, wie recht Und billig ist: Ihr wift es, Undankbare!
Schwört, menn Ihr könnt und dürft, daß er, verschmäht Won Euch, nicht in Verzweiflung sterben wird Durch seine eigne Hand — und schwört uns zu, Daß, wenn wir Euch die Namen nun entdeckt, Für unser Leben nichts zu sürchten sev, Noch, daß ein ew'ger Kerker und lebendig Begraben und der Welt verbergen soll — Dies schwört uns, und der Erste bin ich selbst.

Der Euch die beiden Namen nennt!

Timur.

Bas für Geheimnisse sind Dies! 3hr Götter, Rehmt diese Qual und herzensangst von mir! -Curandot.

Ich bin der Borte mud' — Ergreift fie, Gflaven! Durchbohret fie!

Skiring.

D Konigin! Erbarmen!

(Die Berichnittenen find im Begriff, ju geborchen, aber Stirina und Belima werfen fich bagwifchen.)

Barak.

Mun siehst du, Greis, das herz der Tigerin! Cimur (niedergeworfen).

Mein Sohn! dir weih' ich freudig diefes Leben. Die Mutter ging voran, ihr folg' ich nach.

Eurandot (betroffen, webrt den Stlaven).

Sein Sohn! Bas hör' ich? haltet! — Du ein Pring? Ein König? Du des Unbefannten Bater?

Eimur.

Ja, Graufame! ich bin ein König — bin Ein Bater, den der Jammer niederdrückt! Darah.

D Konig! was habt Ihr gethan!

Shirina.

Ein König!

In foldem Glend!

Belima.

Allgerechte Götter!

Eurandot

(in tlefed Staunen verloren, nicht ohne Ruhrung). Ein König und in folder Schmach! — Sein Vater! Des unglückfel'gen Jünglings, den ich mich Ju haffen zwinge und nicht haffen kann!

— D der Bejammernswurdige — Wie wird mir!
Das herz im tiefsten Busen wendet sich!
Sein Vater! — Und er selbst — sagt' er nicht so?
Genothiget, als niedrer Knecht zu dienen
Und Lasten um geringen Sold zu tragen!
D Menschlichseit! D Schicksal!

Barak.

Turandot,

Dies ist ein König! Schenet Euch und schaubert Burud, die heil'gen Glieder zu verlegen! Wenn solches Jammers Größe Euch nicht rührt, Euch nicht das Mitleid, nicht die Menschlickleit Entwassen kann: laßt Euch die Scham besiegen! Ehrt Eures eignen greisen Vaters Hampt In diesem Greis! — D, schändet Euch nicht selbst Durch eine That, die Euer Blut entehrte! Genug, daß Ihr die Jünglinge gemordet! Schonet das Alter, das unmächtige, Das auch die Götter zum Erbarmen zwingt!

Belima (wirft fich ju ihren Fuben). 3hr fept bewegt, 3hr konnt nicht widerstehn. O, gebt bem Mitleid und ber Gnade Raum! Last Euch die Größe dieses Jammers rühren!

# Zweiter Auftritt.

Adelma ju ben Borigen.

Turandot (ihr entgegen).

Kommst du, Abelma? Hilf mir! o, schaff Rath! Ich bin entwaffnet — ich bin außer mir! Dies ist sein Vater, ein Monarch und König! Abelma.

3ch borte Alles. Fort mit biefen Beiben! Schafft biefes Gold hinweg! Der Raifer naht!

Mein Bater? Die?

Abelma.

Ift auf dem Weg hieher. (Bu ben Schwarzen.)

Fort, eh' wir überfallen werden! Stlaven, Führt diese Beiden in die untersten Gewölbe des Serails! Dort haltet sie Berborgen bis auf weitere Befehle!

(Su Turandot.)

Es ist umsonst. Wir muffen ber Gewalt Entsagen. Nichts tann retten, als die Lift.

— Ich habe einen Anschlag — Stirina,
Ihr bleibt gurud. Auch Belima soll bleiben.

Barak (ju Timur).

Weh' une, mein Fürst! Die Götter mögen wissen, Welch neues Schreckniß ausgebrütet wird!

— Weib! Tochter! Sept getreu, o, haltet fest, Laßt euch von diesen Schlangen nicht verführen!

Euranbot (ju ben Schwarzen).

Ihr wisset ben Befehl. Fort, fort mit ihnen In bes Serails verborgenste Gewölbe! Cimur.

Fall' Eure ganze Rache auf mein Haupt! Mur ihm, nur meinem Sohn erzeiget Mitleid! Barak.

Mitleid in dieser Furie? Berrathen Ift Euer Sohn, und und, ich seh' est flar, Wird ew'ge Nacht dem Aug' der Welt verbergen. Man führt und aus dem Angesicht der Menschen, Wohin kein Lichtstrahl und kein Auge dringt, Wo unser Schmerz kein fühlend Ohr erreicht!

(Bur Vrinzessen.)

Die Welt kannst du, der Menschen Augen blenden, Doch zittre vor der Götter Rachgericht! Magst du im Schlund der Erde sie versteden, Laß tausend Todtengrüfte sie bededen, Sie bringen deine Uebelthat and Licht.

(Er folgt mit Timur ben Berichnittenen, welche jugleich bie Tafel und bas Beden mit ben Golbftuden binwegtragen.)

# Dritter Auftritt.

Surandet. Abelma. Belima und Shirina.

Curandot (ju Aldelma).

Auf dich verlaff ich mich, du einz'ge Freundin! D, fage, fprich, wie du mich retten willft.

Abelma.

Die Wachen, die auf Altoums Befchl
Des Prinzen Zimmer hüten, sind gewonnen.
Man kann zu ihm hineingehn, mit ihm sprechen
Und was ist dann nicht möglich, wenn wir klug
Die Furcht, die Ueberredung spielen lassen.
Denn arglos ist sein Herz und gibt sich leicht
Der Schmeichelstimme des Verräthers hin.
Wenn Skirina, wenn Zelima mir nur
Behülslich sind und ihre Nolle spielen,
So zweiselt nicht, mein Anschlag soll gelingen.

Curandot (ju Cffrina).

So lieb dir haffand Leben, Stirina! Er ift in meiner Macht, ich kann ihn tödten.

Skirina.

Bas Ihr befehlt, ich bin bereit zu Allem, Wenn ich nur meines Haffans Leben rette.

Curandot (ju Belima).

So werth dir meine Gunft ift, Zelima - Belima.

Auf meinen Gifer gablt und meine Treuc!

Abelma.

So fommt. Rein Augenblick ift zu verlieren.

(Sie geben it.)

Eurandot.

Seht, geht! Thut, was sie fagt.

# Vierter Auftritt.

Curandot allein.

Was finnt Abelma? Bird fie mich retten? Gotter, fteht ihr bei. Rann ich mich noch mit diefem Giege fronen. Bef Dame wird bann größer fenn, ale meiner? Ber wird es magen, fich in Beiftestraft Mit Turandot zu meffen? - Welche Luft, Im Divan, vor der wartenden Berfammluna. Die Namen ihm ins Angesicht zu werfen Und ibn beschämt von meinem Thron zu weisen! - Und doch ift mir's, als wurd' es mich betrüben! Mir ift, als fab' ich ibn, verzweiflungevoll, Bu meinen Rugen feinen Beift verhauchen, Und diefer Unblid dringt mir an bas Berg. - Wie, Turandot! wo ift der edle Stolz Der großen Seele? Sat's ibn auch gefrantt. Im Divan über dich zu triumphiren? Bas wird dein Antheil fepn, wenn er auch bier Den Sieg bir abgewinnt? - Recht bat Abelma! Bu weit ift es gefommen! Umfebr ift Richt möglich! - Du mußt fiegen oder fallen! Befiegt von Ginem, ift befiegt von Allen!

# Fünfter Auftritt.

Surandot. Altoum. Pantalon und Cartaglia folgen ibm in einiger Entfernung nach.

#### Altoum

(In einem Briefe lesend und in tiefen Sedanken, für sich). So mußte dieser blutige Tyrann Bon Tefflis enden! Kalaf, Timurs Sohn, Aus seiner Bäter Reich vertrieben, stüchtig Bon Land zu Lande schweisend, muß hieher Nach Pedin kommen und durch seltsame Berkettung der Geschicke glüdlich werden! So führt das Schickal an verborgnem Band Den Menschen auf geheimnisvollen Pfaden; Doch über ihm wacht eine Sötterhand, Und wunderbar entwirret sich der Faden.

Pantalon (telle ju Tartaglia). Rappelt's der Majeftat? Bas tommt fie an, Daß fie in Berfen mit fich felber fpricht?

Cartaglia (felfe ju Pantalon).

Still, still! Es ist ein Bote angelangt Aus fernen Landen — Was er brachte, mag Der Teufel wissen!

## Altoum

(fledt den Brief in feinen Busen und wendet fich zu seiner Tochter). Eurandot! Die Stunden Entstiehen, die Entscheidung rudt heran, Und schlaflos irrst du im Serail umber,

Und schlaflos irrst du im Serail umber, Berqualst dich, das Unmögliche zu wissen. — Bergebens qualst du dich. Es ist umsunst! Ich aber hab' es ohne Muh' ersahren. - Sieb' biefen Brief. Sier fteben beide Ramen Und Alles, mas fie kenntlich macht. Go eben Bringt ibn ein Bote mir aus fernen Landen. Ich balt' ibn wohl verschlossen und bemacht, Bis diefer nächfte Tag vorüber ift. Der unbefannte Bring ift wirklich Ronig Und eines Konias Sohn — Es ift unmoglich. Daß bu erratheft, wer fie Beide feven. Ihr Reich liegt allaufern von bier, ber Dame Ift taum ju Dedin ausgesprochen worben. - Doch, fieh', weil ich's als Bater mit dir meine, Romm' ich in später Nacht noch ber - Kann es Dir Freude machen, bich jum 3meitenmal Im Divan bem Gelächter blogauftellen. Dem Sohn des Pobels, ber mit Ungebulb Drauf wartet, beinen Stoll gebeugt zu feben? Denn abgefinnt, bu weißt's, ift bir bas Bolf: Raum werd' ich feiner Buth gebieten tonnen, Wenn du im Divan nun verftummen mußt. - Sieb', liebes Rind, Dies führte mich bieber. (Bu Bantalon und Tartaglia.)

Last und allein!

(Sene entfernen fich ungern und jaubernb,)

# Sechster Auftritt.

## Surandot und Altoum. -

Kligum

(nachdem Jene weg find, nabert fich ihr und faßt fie vertraulich bei ber Sand).

Ich komme, deine Ehre

Bu retten.

Eurandet.

Meine Ebre, Sire? Spart Guch Die Mub'! Richt Rettung brauch' ich meiner Ebre -3ch werde mir im Divan morgen felbst Bu belfen miffen.

Altoum.

Mich, du schmeichelft bir Mit eitler hoffnung. Glaube mir's, mein Rind, Unmöglich ift's, ju wiffen, was du boffft. 36 lef' in beinen Mugen, beinen wild Bermirrten Bugen beine Qual und Angft. 3ch bin bein Buter; fieb', ich hab' bich lieb. - Wir find allein - fev offen gegen mich! Befenn' es frei - weißt bu bie beiben Damen?

Curandot.

Db ich fie weiß, wird man im Divan boren. Altoum.

Rein. Rind bu weißt fie nicht, fannft fie nicht miffen. Wenn bu fie weißt, fo fag' mir's im Vertrauen. Ich laffe bann den Ungludfel'gen miffen, Dag er verrathen ift, und laff' ibn ftill Mus meinen Staaten giehn: fo meibest bur Den haß des Bolfs, und mit dem Sieg zugleich

Aragst bu den Ruhm der Großmuth noch bavon, Daß du dem Ueberwundenen die Schmach: Der öffentlichen Niederlage spartest.
— Um dieses Sing'ge bitt' ich dich, mein Kind! Birft du's dem Bater, der dich liebt, versagen?

3ch weiß die Namen ober weiß fie nicht, Genug! hat er im Divan meiner nicht: Gefchont, brauch' ich auch feiner nicht gu fconen. Gerechtigfeit gefchehe! Deffentlich, Wenn ich fie weiß, foll man bie Namen boren.

### Attenm

(will ungebulbig werben, zwingt fich aber und fährt mit Mangung und. Wiede fort).

Durft' er dich schnen? Galt es nicht seine Leben?
Galt es nicht, was ihm mehr war, deine Hand?
Dich zu gewinnen und sich selbst zu retten,
Mußt er den Sieg im Divan dir entreißen.
— Nur einen Augenblick leg' deinen Jorn.
Bei Seite, Kind — Gib Mamn der Ueberlegung!
Sieh', dieses Haupt seh' ich zum Pfand, du weißt.
Die Namen nicht — Ich aber weiß sie — hier
(Auf den Briefzeigend.)

Stehn sie geschrieben, und ich sag' sie bir.

— Der Divan soll sich in der Früh' versammeln,
Der Unbekannte öffentlich erscheinen;
Mit seinem Namen redest du ihn an;
Er soll beschämt, vom Blis getroffen, stehen,
Berzweiselnd jammern und vor Schmerz vergehen;
Bolltommen sen sein Kall und dein Triumph.

— Doch nun, wenn du so tief ihn hast gebeugt,

Erheb' ihn wieder! Frei, aus eigner Wahl
Reich' ihm die Hand und endige sein Leiden
— Romm, meine Tochter, schwöre mir, daß du
Das thun willst, und sogleich — wir sind allein —
Sollst du die Namen wissen. Das Seheimniß,
Ich schwöre dir, soll mit und Beiden sterben.
So löst der Anoten sich erfreulich auf:
Du krönest dich mit neuem Siegesruhm,
Berschnest dir durch neue Edelthat
Die Herzen meines Bolks, gewinnst dir selbst
Den Würdigsten der Erde zum Semahl,
Erfreuest, tröstest nach so langem Gram
In seinem hohen Alter deinen Bater.

(ift wahrend diefer Rede in eine immer junehmende Bewegung gerathen).
Ach, wie viel arge Lift gebraucht mein Bater!

— Bad foll ich thun? Mich auf Adelmad Wort
Berlaffen und dem ungewiffen Glud
Bertraun? Soll ich vom Bater mir die Ramen
Entdeden laffen und den Raden beugen
In das verhafte Jod? — Furchtbare Bahl!

(Sie fiebt unentichteffer in bestigem Rampf mit fic felbe.)
herunter, stolzes herz, bequeme bich!
Dem Bater nachzugeben, ift nicht Schanbe!
(Indem fie einige Schritte gegen Altoum macht, fiebt fie ploptich wieber fin.)
Doch, wenn Abelma — sie versprach so fuhn,
So zuversichtlich — wenn sie's nun erforschte,
Und übereilt hatt' ich ben Schwur gethan!

Altoum.

Das sinnest bu und schwantest, meine Tochter, In zweifelnden Gedanten bin und ber?

Soll etwa biefe Angst mich überreden, Daß du des Sieges dich versichert haltest? D Kind, gib beines Vaters Bitte nach! — Eurandot.

Es sep! Ich wag' es drauf. Ich will Abelma Erwarten — So gar dringend ist mein Water? Ein sichres Zeichen, daß es möglich ist, Ich könne, was er fürchtet, durch mich selbst Erfahren — Er versteht sich mit dem Prinzen! Nicht anders! Bon ihm selbst hat er die Namen; Es ist ein abgeredet Spiel; ich bin Verrathen, und man spottet meiner!

Altoum.

Mun?

Bas ganderft bu? Sor' auf, bich felbst zu qualen! Entschließe bich!

Curandot.

3ch bin entichloffen — Morgen In aller grub' versammelt fich ber Divan.
Altoum.

Du bist entschloffen, es aufs Aeußerste, Auf öffentliche Schande bin zu wagen? Eurandot.

Entschloffen, Sire, die Probe zu bestehen. Altoum (in bestigem Born).

Unsinnige! Berstockel Blindes Herg!
Noch blinder als die Albernste des Pobels!
Ich bin gewiß, wie meines eignen Haupts,
Daß du dich öffentlich beschimpset, daß dir's
Unmöglich ist, das Rathsel aufzulösen.
Wohlan! der Divan soll versammelt werden,

Und in der Nahe gleich fep der Altar; Der Priester halte sich bereit, im Augenblic, Da die verstummst, beim lauten Hohngelächter Des Bolts die Trauung zu vollziehn. Du hast Den Bater nicht gehört, da er dich siehte: Leb' oder stirb, er wird dich auch nicht hören!

(Er geht ab.)

#### Curandot.

Abelma! Freundin! Retterin! wo bist du? Berlassen bin ich von der ganzen Welt. Mein Bater hat im Jorn mich aufgegeben; Bon dir allein erwart' ich heil und Leben. (Entsernt sich auf der andern Seite.)

Die Scene verwandelt fich in ein prächtiged Gemach mit mehreren Ausgungen. Im hintergrund steht ein orientalisched Rubebett für Kalaf. Co ift finfire Racht.

# Siebenter Auftritt.

Ralgf. Brigella mit einer Fadel.

(Ralaf geht in tiefen Bedanten auf und ab; Brigella betrachtet ibn mit Sopficuttein.)

## Brigella.

's hat eben Drei geschlagen, Prinz, und Ihr Sept nun genau breihundert sechzigmal In diesem Zimmer auf und ab spaziert. Berzeiht! mir liegt der Schlaf in allen Glichern, Und, wenn Ihr selbst ein wenig ruben wolltet, Es könnt' nicht schaden. Ralaf.

Du haft Recht, Brigella.

Mein forgenvoller Geift treibt mich umber; Doch bu magft geben und bich ichlafen legen.

Brigella (geht, tommt aber gleich wieder jurud).

Ein Bort gur Nadricht, Scheit - Benn Gud bier Bon Ungefähr fo mas erscheinen follte -Macht Gure Sache gut - Ihr fepd gewarnt!

Malaf.

Erscheinungen? Wie so? An diesem Ort? (Muftert mit unrubigen Bliden bas Bimmer.)

Brigella.

Du lieber himmel! Und ift zwar verboten Bei Lebensstrafe, Niemand einzulaffen. Doch - arme Diener! herr, Ihr wift ja wohl! Der Raifer ift ber Raifer, die Dringes Ift, fo ju fagen, Raiferin - und, mas Die in ben Ropf fich fest, Das muß geschehn! 's wird Einem fauer, Sobeit, amifchen amei Dachtraufen trodnen Rleibes burchzufommen. - Berfteht mich wohl. Man mochte feine Pflicht Bern ehrlich thun - boch man erübrigte Und gern etwas für feine alten Tage. Berr, Unsereins ift halter übel dran!

. Aalaf.

Bie? Sollte man mir gar and Leben mollen? Brigella, rede!

Brigella.

Gott foll mich bemabren! Allein bedenkt die Reugier, die man hat, Bu wiffen, mer 3hr fend. Es fonnte fich

Bum Beispiel fügen, daß — durch's Schlüsselloch — Ein Geist — ein Unhold — eine Here tame, Euch zu versuchen — Gnug! Ihr sepd gewarnt! Bersteht mich — Arme Diener, arme Schelme!

Sep außer Sorgen! Ich verstehe dich, - Und werde mich in Acht zu nehmen wissen. Brigella.

Thut Das, und somit Gott befohlen, herr. Ums himmels willen, bringt mich nicht ins Unglud! (Begen ble Buidauer.)

Es kann geschehen, daß man einen Beutel Mit Golde ausschlägt — möglich ist's! Was mich betrifft, Ich that mein Bestes, und ich konnt' es nicht.

(Er geht ab.)

## Ralaf.

Er hat mir Argwohn in mein Herz gepflanzt. Wer könnte mich bier überfallen wollen? Und laß die Teufel aus der Hölle felbst Ankommen, dieses Herz wird standhaft bleiben.

(Er tritt ans Fenfier.)

Der Tag ist nicht mehr weit, ich werbe nun Richt lange mehr auf dieser Folter liegen. Indes versuch' ich es, ob ich vielleicht Den Schlaf auf diese Augen loden tann.

(Intem er fich auf bas Rubebett nieterlaffen will, siffnet fich eine von ten Thuren.)

## Achter Auftritt.

Salaf. Shirina in manniicher Kleibung und mit einer Dabte vor bem Geficht.

Skirina (furchtsam fich nabernb).

Mein lieber herr - herr - D, wie gittert mir Das herg!

Ralaf (auffahrend).

Ber bift du, und was fuchft bu bier? Skiring (nimmt bie Mabte vom Geficht).

Kennt Ihr mich nicht? Ich bin ja Skirina, Des armen Hassans Weib und Eure Wirthin. Werkleibet hab' ich durch die Wachen mich Herein gestohlen — Ach! was hab' ich Euch Nicht Alles zu erzählen — Doch die Angst Erstickt mich, und die Knie zittern mir: Ich kann vor Thränen nicht zu Worte kommen.

Malaf.

Sprecht, gute Frau! was habt 3hr mir gu fagen? Shirina (fic immer fouchtern umfebenb).

Mein armer Mann halt sich versteckt. Es ward Der Turandot gesagt, daß er Euch kenne. Run wird ihm nachgespurt an allen Orten, Ihn ind Serail zu schleppen und ihm dort Gewaltsam Euren Namen abzupressen. Wird er entbeckt, so ist's um ihn geschehn: Denn eher will er unter Martern sterben, Als Euch verrathen.

Ralaf.

Trener, wadrer Diener!

- Ad, die Unmenschliche!

Shirina. - -

3hr habt noch mehr

Bon mir zu hören — Euer Bater ift In meinem Saus.

Ralaf.

Bad fagft bu? Große Götter!

Shirina.

Bon Eurer Mutter jum troftlofen Wittwer Gemacht -

Malaf.

O meine Mutter!

Skirina.

Her weiß, daß man Ench hier bewacht; er zittert Kür Euer Leben; er ist außer sich; Er will verzweiselnd vor den Kaiser bringen, Sich ihm entdeden, kost' es, was es wolle; Mit meinem Sodue, ruft er, will ich sterben! Verzebens such ich naurud zu halten, Sein Ohr ist taub, er hort nur seinen Schmerz; Nur das Versprechen, das ich ihm gethan, Ein trostend Schreiben ihm von Eurer Hand Mit Eures Namens Unterschrift zu bringen, Das ihm Versichrung gibt von Eurem Leben, Hielt ihn vom Aeußersten zurüc! So hab' ich mich Hieber gewagt und in Gesahr gesett, Dem kummervollen Greise Arrost zu bringen.

Ralaf.

Mein Bater hier in Pedin! Meine Mutter 3m Grab! - Du hintergehft mich, Stirina!

Skirina.

Mich strafe Fohi, wenn ich Such Das luge!

Bejammernswerther Bater! Arme Mutter!

Skirina (bringend).

Rein Augenblick ift zu verlieren! Kommt! Bedenkt Guch nicht; schreibt diese wen'gen Worte. Fehlt Euch das Nöthige, ich bracht' es mit.

(Gie gieht eine Schreibtafel bervor.)

Genug, wenn dieser kummervolle Greis Zwei Zeilen nur von Eurer Hand erhält, Daß Ihr noch lebt, und daß Ihr Gutes hofft. Sonst treibt ihn die Berzweiflung an den Hof; Er nennt sich dort, und Alles ist verloren.

Ralaf.

Ja, gib mir biese Tafel!

(Er ift im Begriff ju fchreiben, halt aber ploglich inne und fieht fie forfchend an.)

Stirina!

Haft du nicht eine Tochter im Serail?

— Ja, ja, ganz recht. Sie dient als Sklavin bort Der Turandot; bein Mann hat mir's gesagt.

Skirina.

Run ja! Wie fommt 3hr darauf?

Ralaf.

Sfirina!

Geh' nur jurud und fage meinem Nater Bon meinetwegen, daß er ohne Furcht Geheimen Sutritt bei dem Kaifer fordre Und ihm entdede, was fein Herz ihn heißt: Ich bin's zufrieden. Skirina (betroffen). Ihr verweigert mir Den Brief? Gin Wort von Eurer hand genügt. Aalaf.

Nein, Sfirina, ich schreibe nicht. Erst morgen Erfährt man, wer ich bin — Ich wundre mich, Daß haffand Weib mich zu verrathen sucht.

Ich Euch verrathen! Guter Gott! (Fur fich.)

Abelma mag benn felbst ihr Spiel vollenden.

Bohl, Pring, wie's Euch beliebt! Ich geh' nach Saufe, Ich richte Eure Botschaft aus; doch glaubt' ich nicht, Nach so viel übernommener Gefahr Und Mühe Euren Argwohn zu verdienen.

(Im Albgehen.)

Abelma wacht, und Diefer folummert nicht.

(Entfernt fich.)

## Ralaf.

Erscheinungen! — Du sagtest recht, Brigesta! Doch, daß mein Bater hier in Pedin sev, Und meine Mutter todt, hat dieses Weib Mit einem heil'gen Eibe mir beträftigt! Kommt doch das Unglud nie allein! Ach, nur Zu glaubhaft ist der Mund, der Bosed meldet! (Die entgegengesepte Lour' bffnet sich.) Noch ein Gespenst! Laß sehen, was es will!

## Meunter Auftritt.

- Malaf. Belima.

Belima.

Pring, ich bin eine Stlavin ber Pringeffin Und bringe gute Botichaft.

Ralaf.

Gab's ber himmel!

Wohl war' es Zeit, daß auch das Gute fame! 3ch hoffe nichts, ich schmeichle mir mit nichts: Bu fühllos ist das Herz der Turandot.

Belima.

Wohl wahr, ich leugn' es nicht — und dennoch, Prinz, Gelang es Euch, dies stolze Herz zu rühren, Euch ganz allein; Ihr sepd der Erste — Zwar Sie selbst besteht darauf, daß sie Euch hasse; Doch ich bin ganz gewiß, daß sie Euch liebt. Die Erde thu' sich auf und reiße mich In ihren Schlund hinab, wenn ich Das lüge!

Ralaf.

Sut, gut! ich glaube bir. Die Botschaft ist Richt schlimm. haft bu noch Mehreres zu fagen? Belima (naber tretenb).

Ich muß Euch im Vertrauen fagen, Pring! Der Stolz, der Chegeiz treibt fie zur Verzweiflung. Sie fieht nun ein, daß fie Unmögliches

Sich aufgeburdet, und vergeht vor Scham, Daß fie im Divan nach fo vielen Siegen Bor aller Belt au Schanden werden foll.

Der Abgrund öffne sich und schlinge mich

hinab, wenn ich mit Lugen Guch berichte!

Anlaf.

Ruf nicht so großes Unglud auf dich her!
Ich glaube dir. Geh', sage der Prinzessin:
Leicht sep es ihr, in diesem Streit zu siegen:
Mehr als durch ihren glanzenden Verstand
Wird sich ihr Ruhm erheben, wenn ihr Herz Empfinden lernt, wenn sie der Welt beweist,
Sie könne Mitleid fühlen, könne sich Entschließen, einen Liebenden zu trösten
Und einen greisen Vater zu erfreuen.
Ist Dies etwa die gute Botschaft, sprich,
Die ich zu hören habe?

Belima.

Rein, mein Pring, Wir geben und fo leichten Kaufes nicht; Man muß Geduld mit unfrer Schwachheit haben. — Hört an!

Ralaf.

Ich höre.

Belima.

Die Prinzessen schiet mich.

— Sie bittet Cuch um einen Dienst — Last sie Die Namen wissen, und im Uebrigen Bertraut Euch fühnlich ihrer Großmuth an.
Sie will nur ihre Eigenliebe retten,
Nur ihre Ehre vor dem Divan lösen.

Boll Gute steigt sie dann von ihrem Thron
Und reicht freiwillig Cuch die schone Nechte.

— Entschließt Euch, Prinz. Ihr waget nichts dabei.

Gewinnt mit Gute dieses stolze Herz,

So wird nicht Zwang, so wird die Liebe fie, Die zärtlichste, in Eure Arme führen.

- Aalaf

(fieht ihr icharf ins Geficht, mit einem bittern Lachein). hier, Stlavin, haft bu ben gewohnten Schluß Der Rebe meggelaffen.

Belima. Welchen Schluß?

Aalaf.

Die Erbe öffne sich und schlinge mich hinab, wenn ich Unwahres Euch berichte.

Belima.

So glaubt Ihr, Pring, daß ich Guch Lugen fage? Aalaf.

3ch glaub' es fast — und glaub' es so gewiß, Daß ich in dein Begehren nimmermehr Kann willigen. Kehr' um zu der Prinzessin! Sag' ihr, mein einz'ger Ehrgeiz sep ihr Herz, Und meiner glub'nden Liebe möge sie Verzeihn, daß ich die Bitte muß versagen.

Belima.

Bedachtet Ihr, was diefer Eigenfinn Euch foften fann?

Anlaf.

Mag er mein Leben koften!

Belima.

Es bleibt babei, er wird's Euch toften, Pring!
— Beharrt Ihr drauf, mir nichts gu offenbaren?

Ralaf.

Nichts!

### Belima.

Lebet wobl!

(Im Abgehen.) Die Mühe konnt' ich sparen! Kalaf (allein).

Seht, mesenlose Larven! Meinen Sinn Macht ihr nicht wankend. Andre Sorgen sind's, Die mir das Herz beklemmen — Skirinas Bericht ist's, was mich ängstiget — Mein Bater In verin! Meine Mutter todt! — Muth, Muth, mein Herz! In wenig Stunden ist das Los geworfen. Könnt' ich den kurzen Zwischenraum im Arm Des Schlass verträumen! Der gequalte Geist Sucht Ruhe, und mich däucht, ich sühle schon Den Gott die sansten Klügel um mich breiten.

(Er legt fich auf bas Rubebett und fchlaft ein.)

# Behnter Auftritt.

Abelma tritt auf, bas Geficht verschleiert, eine Bachsterze in ber Sand. Ralaf ichiafenb.

Adelma.

Nicht Alles foll mißlingen — Hab' ich gleich Bergebens alle Künste des Betrugs Berschwendet, ihm die Namen zu entlocken, So werd' ich doch nicht eben so umsonst Bersuchen, ihn and Peckin wegzusuhren Und mit dem schönen Naube zu entstehn. — D heißerstehter Augenblick! Zest, Liebe, Die mir bis jest ben tuhnen Muth verliehn, So manche Schrante mir icon überstiegen, Dein Feuer laß auf meinen Lippen gluhn! hilf mir in diesem schwersten Kampfe fiegen!

Der Liebste schläft. Sep ruhig, pochend herz, Erzittre nicht! Nicht gern, ihr holde Augen, Scheuch' ich den goldnen Schlummer von euch weg; Doch schon ergraut der Tag, ich darf nicht säumen.

(Sie nabert fich ihm und berührt ihn fanft.)

Pring, machet auf!

Arlaf (erwachenb).

Ber ftoret meinen Schlummer? Ein neues Trugbild? Nachtgespenst, verschwinde! Wird mir tein Augenblid der Ruh' vergonnt?

Abelma.

Barum fo heftig, Pring? Bas fürchtet Ihr? Nicht eine Feindin ist's, die vor Euch steht; Nicht Guren Namen will ich Euch entloden.

Ralaf.

Ift Dies bein 3wed, fo fpare beine Muh'! Ich fag' es bir voraus, bu wirst mich nicht betrugen. Abelma.

Betrugen? ich? Berbien' ich ben Berbacht? Sagt an, mar bier nicht Stirina bei Euch, Mit einem Brief Euch liftig zu verfinben?

Raluf!

Wohl war sie hier.

Abelma. Doch hat für nichts erlanges

Ralaf.

Daß ich ein solcher Thor gewesen wärel Abelma.

Gott fev's gedantt! — War eine Stlavin bier, Mit truglicher Borfpieglung Euch zu blenden? \_\_\_\_\_\_ Aalaf.

Solch eine Stlavin war in Wahrheit hier, Doch zog sie leer ab — wie auch du wirst gehn. Adelma

Der Argwohn schmerzt, doch leicht verzeih' ich ihn. Lernt mich erst kennen! Sest Euch! Sort mich an Und dann verdammt mich als Betrügerin!

(Sie fest fich , er folgt.)

Ralaf.

So rebet benn und fagt, mas ich Euch foll. Abeima.

Erst feht mich naber an — beschaut mich wohl! Wer bentt Ihr, daß ich sep?

Ralaf.

Dies hohe Wesen, Der eble Anstand zwingt mir Ehrfurcht ab. Das Kleid bezeichnet eine niedre Stlavin, Die ich, wenn ich nicht irre, schon im Divan Gesehen und ihr Los bestagt.

Abelma.

Auch ich

Hab' Euch — bie Götter wiffen es, wie innig — Bejammert, Pring! Es find fünf Jahre nun, Da ich, noch felber eine Gunftlingin Des Gluce, im niebern Stlavenstand Euch fah.

Seburt zu einem bessern Los berufen. Ich weiß, daß ich gethan, was ich gekonnt, Euch ein unwurdig Schickal zu erleichtern, Beiß, daß mein Aug' sich Euch verständlich machte, Soweit es einer Königstochter ziemte.

(Sie entfchleiert fic.)

Seht her, mein Pring, und fagt mir, dies Geficht, Sabt 3hr es nie gefehn in Eurem Leben?

Ralaf.

Abelma! em'ge Gotter! Seh' ich recht?

Abelma.

Ihr sehet in unwurd'gen Stlavenbanden Die Lochter Reicobads, des Königes Der Karazanen, einst zum Thron bestimmt, Jeht zu der Knechtschaft Schmach herabgestoßen!

## Ralaf.

Die Welt hat Euch für todt beweint. In welcher Gekalt, weh' mir, muß ich Euch wieder finden! Euch hier als eine Stlavin des Serails, Die Königin, die edle Fürstentochter!

## Abelma.

Und als die Sklavin dieser Turandot, Der grausamen Ursache meines Falles! Bernehmt mein ganzes Unglud, Prinz! Mir lebte Ein Bruder, ein geliebter, theurer Jüngling, Den diese stolze Turandot, wie Euch, Bezauberte — Er wagte sich im Divan —

(Ste batt inne, von Schlichzen und Thranen unterbrechen.) Unter ben Sauptern, die man auf dem Thore Bu Pedin fieht — entfegensvoller Anblick!

1

Ralaf.

Daß ich ein folcher Thor gewesen wärel Abelma.

Sott fep's gedantt! — Bar eine Stlavin bier, Mit truglicher Borfpieglung Cuch zu blenden?

Sold eine Ellavin war in Wahrheit hier, Doch zog sie leer ab — wie auch du wirst gehn. Abelma

Der Argwohn schmerzt, doch leicht verzeih' ich ihn. Lernt mich erst kennen! Sest Euch! hort mich an Und dann verdammt mich als Betrügerin!

(Sie fest fich , er folgt.)

Ralaf.

So redet denn und fagt, mas ich Euch foll.

Erst feht mich naber an — beschaut mich wohl! Wer bentt Ihr, daß ich fen?

Ralaf.

Dies hohe Wefen, Der eble Anftand zwingt mir Ebrfurcht ab.

Das Kleid bezeichnet eine niedre Stlavin, Die ich, wenn ich nicht irre, schon im Divan Geseben und ihr Los beklaat.

Abelma.

Auch ich

Hab' Euch — die Götter wissen es, wie innig — Bejammert, Pring! Es sind fünf Jahre nun, Da ich, noch selber eine Gunftlingin Des Gluco, im niedern Stlavenstand Euch sah. Schon damals saate mir mein Berg, daß Euch Seburt zu einem bessern Los berufen. Ich weiß, daß ich gethan, was ich gekonnt, Euch ein unwurdig Schickal zu erleichtern, Beiß, daß mein Aug' sich Euch verständlich machte, Soweit es einer Königstochter ziemte.

(Sie entfchleiert fic.)

Seht ber, mein Pring, und fagt mir, bied Geficht, Sabt Ihr es nie gefehn in Gurem Leben?

Ralaf.

Abelma! em'ge Gotter! Geh' ich recht?

Adelma.

Ihr fehet in unwurd'gen Slavenbanden Die Tochter Keicobabs, des Königes Der Karazanen, einst zum Thron bestimmt, Jest zu der Knechtschaft Schmach herabgestoßen!

## Ralaf.

Die Welt hat Euch für tobt beweint. In welcher Gekalt, weh' mir, muß ich Cuch wieber finden! Euch hier als eine Stlavin des Serails, Die Königin, die edle Kurstentochter!

## Adelma.

Und als die Sklavin dieser Turandot, Der grausamen Ursache meines Falles! Bernehmt mein ganzes Unglud, Prinz! Mir lebte Ein Bruder, ein geliebter, theurer Jüngling, Den diese stolze Turandot, wie Euch, Bezauberte — Er wagte sich im Divan —

(Ste batt inne, von Schluchzen und Thranen unterbrechen.) Unter ben Sauptern, die man auf dem Thore Bu Pedin fieht — entfesensvoller Anblict! Erblicktet Ibr auch bas geliebte Saunt Des theuren Bruders, den ich noch beweine.

Ralaf.

Unaludliche! So log die Sage nicht, So ift fie mabr, die flägliche Geschichte, Die ich für eine Kabel nur gehalten!

Abelma.

Mein Bater Reicobad, ein fühner Mann, Mur feinem Schmers gebordend, übergog Die Staaten Altoums mit heeresmacht, Des Sohnes Mord zu rachen — Ach, bas Gluck Bar ihm nicht gunftig! Mannlich fechtend fiel er Mit allen feinen Göbnen in ber Schlacht! 3d felbit, mit meiner Mutter, meinen Schweftern, Bard auf Befehl bes mutbenden Begiers. Der unsern Stamm verfolgte, in ben Strom Seworfen. Jene tamen um; nur mich Errettete die Menschlichkeit des Raisers, Der in bem Mugenblid and Ufer fam. Er schalt die Graueltbat und ließ im Strom Dad meinem jammervollen Leben Moen. Schon balb entfeelt werb' ich jum Strand gezogen; Man ruft ins Leben mich gurud: ich werbe-Der Turanbot ale Glavin übergeben. Bu gludlich noch, bas Leben als Gefchent Bon eines Reindes Großmuth zu empfangen. D, lebt in Gurem Bufen menfolices Gefühl. So last mein Schickfal Euch zu Bergen gebn! Dentt, mas ich leibe! Dentt, wie es ins herz Dir fcmeibet, fie, bie meinen gangen Stamm Bertilgt, ale eine Stavin ju bebfenten

Ralaf.

Mich jammert Euer Unglud. Ja, Prinzessin, Aufricht'ge Thronen zoll' ich Euren Leiben — Doch Euer grausam Los, nicht Turandot Klagt an — Eu'r Bruder siel durch eigne Schuld; Eu'r Vater stürzte sich und sein Geschlecht Durch übereilten Nathschluß ins Verberben. Sagt, was kann ich, selbst ein Ungludlicher, Ein Ball der Schickalsmächte, für Euch thun? Ersteig' ich morgen meiner Wünsche Sipsel, So sollt Ihr frei und gludlich sehn — Doch jest Kann Euer Unglud nichts als weins vermehren.

Der Unbefannten konntet Ihr mistrauen; Ihr kennt mich nun — ber Fürstin werdet Ihr, Der Königstochter, glauben, was sie Euch Aus Mitleib fagen muß und lieber noch Aus Bartlichkeit, aus Liebe fagen möchte.

— D, möchte dies befangne Herz mir trauen, Wenn ich jest wiber die Geliebte zeuge!

Aalas.

Abelma, fprecht, was habt 3hr mir zu fagen ?

Bift also, Pring — Doch nein, Ihr werdet glanden, Ich sev gekommen, Euch zu tanschen, werdet Mit jenen feilen Seelen mich verwechseln, Die für das Sklavensoch geboren sind.

Ralaf.

Qualt mich nicht langer! Ich beidwör' Euch, fprecht, Was ift's? Was habt Ihr mir von ihr ju fagen, Die meines Lebens einzige Bottin ift?

Abelma (bei Seite).

Sib Himmel, daß ich jest ihn überrebe!

(Bu Kalaf fich wendenb.)

Pring, diefe Turandot, die Schandliche, Herzlofe. Falsche hat Befehl gegeben, Euch heut' am frühen Morgen zu ermorben.

— Died ist die Liebe Eurer Lebensgöttin!

Aalaf.

Mich zu ermorben?

Adelma.

Ja, Euch zu ermorden! Beim ersten Schritt aus diesem Zimmer tauchen Sich zwanzig Degenspipen Euch ins Herz: So hat es die Unmenschliche befohlen.

Malaf

(fleht schnell auf und geht gegen die Thure).

36 will die Bache unterrichten.

Abelma (bålt ibn jurud).

Bleibt!

Wo wollt Ihr hin? Ihr hofft noch, Euch ju retten? Unglüdlicher, Ihr wist nicht, wo Ihr fevd, Daß Euch bes Mordes Nehe rings umgeben! Diefelben Wachen, die der Kaifer Euch Ju hütern Eures Lebens gab, die sind — Gedingt von seiner Lochter, Euch ju töbten.

Aalaf

(außer fich , laut und beftig mit tem Musbrud bes innigften Leibens).

D Eimur! Eimur! ungludfel'ger Bater! So muß bein Kalaf enbigen! Du mußt Rach Vedin tommen, auf fein Grab zu weinen! Das ist ber Eroft, ben bir bein Sohn versprach!
— Kurchtbares Schickfal!

(Er verhullt fein Geficht, gang feinem Schmer; hingegeben.) Abelma (fur fich, mit frobem Erftaunen).

Ralaf! Timure Sohn!

Gludfel'ger Fund! — Fall' es nun, wie es wolle! Entgeh' er meinen Schlingen auch, ich trage Mit diesem Namen sein Geschick in Handen.

Ralaf.

So bin ich mitten unter den Soldaten, Die man zum Schuß mir an die Seite gab, Berrathen! Ach, wohl sagte mir's vorhin Der seilen Sklaven einer, daß Bestechung Und Furcht des Mächtigen das schwache Band Der Treue lösen — Leben, sahre hin! Bergeblich ist's, dem grausamen Gestirn, Das uns versolgt, zu widerstehn — Du sollst Den Willen haben, Grausame — dein Aug' An meinem Blute weiden! Süses Leben, Fahr' hin! Nicht zu entstiehen ist dem Schickal.

pring, jum Entstiehen zeig' ich Euch die Wege: Micht muß'ge Thranen bloß hab' ich für Euch. Gewacht hab' ich indeß, geforgt, gehandelt, Rein Gold gespart, die Hüter zu bestechen. Der Weg ist offen. Folgt mir! Euch vom Tode, Mich aus den Banden zu befreien, komm' ich. Die Pferde warten, die Gefährten sind Bereit. Last uns aus diesen Mauern siehen, Worauf der Fluch der Götter liegt. Der Khan Bon Berlas ist mein Kreund, ist mir durch Bande

Des Bluts vertnupft und heilige Bertrage. Er wird und fougen, feine Staaten offnen, Und Baffen leiben, meiner Bater Reich Burud gu nehmen, bag ich's mit Guch theile, Wenn Ihr ber Liebe Opfer nicht verschmäht. Berfcmabt 3hr's aber und verachtet mich, So ift die Cartarei noch reich genug An Fürstentochtern, Diefer Eurandot Un Schonheit gleich und gartlicher als fie. Aus ihnen mablt Euch eine murbige Gemablin aus! Ich — will mein herz befiegen. (Gie fpricht bas Folgenbe mit immer fielgenber Lebhaftigfeit, indem fie Mur rettet, rettet biefes theure Leben! ifn bei ber Sand ergreift und mit fich fortgureifen fucht.) D, tommt! Die Zeit entflieht, indem wir fprechen. Die Sahne frahn; icon regt fich's im Palaft; Tobbringend fteigt ber Morgen icon berauf. Fort, eh' ber Rettung Pforten fich verfchließen!

Großmuthige Abelma! einz'ge Freundin!
Wie schmerzt es mich, daß ich nach Berlas Euch
Nicht folgen, nicht der Freiheit suß Geschent,
Nicht Euer väterliches Neich zurück
Nicht Euer väterliches Meich zurück
Uch geben kann — Was würbe Altoum
Und geben kann — Was würbe Altoum
Und geben kann — Was würbe Mitoum
Und dieser heimlichen Entweichung sagen?
Und dieser heimlichen Entweichung sagen?
Wacht ich nicht schändlichen Verraths mich schuldig,
Wacht ich nicht schändlichen Gerail
Werlebend, aus dem innersten Gerail
Die werthgebaltne Stavin ihm entsührte?
— Mein Herz ist nicht mehr mein, Abelma. Gelbst
Wer Tod, den jene Stolze mir bereitet,

Wird mir willfommen senn von ihrer hand.

— Flieht ohne mich, flieht, und geleiten Euch Die Götter! Ich erwarte hier mein Schicksal.
Noch trösklich ist's, für Turanbot zu sterben,
Wenn ich nicht leben kann für sie — Lebt wohl!

Sinnlofer! Ihr beharrt ? Ihr fept entschloffen?

Bu bleiben und den Mordstreich zu erwarten. Abeima.

Sa, Undantbarer! Nicht die Liebe ift's, Die Euch gurudhalt — Ihr verachtet mich! Ihr wählt ben Tod, um nur nicht mir zu folgen! Berfcmahet meine Hand, verachtet mich; Rur flieht, nur rettet, rettet Euer Leben!

Anlas. Berschwendet Eure Worte nicht vergebend! Ich bleibe und erwarte mein Geschick.

Abelma.

So bleibet benn! Auch ich will Stlavin bleiben, Ohn' Euch verschmah' ich auch ber Freiheit Glack. Laß fehn, wer von und Beiben, wenn es gilt, Dem Tobe fühner trogt!

(Bon tom wegtretenb.)

Bar' ich die Erfte,

Die durch Beständigkeit ans Biel gelangte? (Für fich, mit Accent.)

Ralaf, Cohn Timurs!

(Berneigt fich (poitend.)
Unbefannter Pring!

Lebt mohl!

(Gegt at.)

## Aalaf (allein).

Wird diese Schreckensnacht nicht enden? Wer hat auf solcher Folter je gezittert? Und, endet sie, welch neues größres Schreckniß Bereitet mir der Lag! aus welchen Handen! Hat meine edelmuthig treue Liebe Solches um dich verdient, tyrannisch Herz!— Wohlan! Den Himmel sarbt das Morgenroth, Die Sonne steigt berauf, und allen Wesen Bringt sie das Leben; mir bringt sie den Tod! Geduld, mein Herz, dein Schickal wird sich lösen!

# Gilfter Auftritt.

Prigella. Ralaf.

Brigella.

Der Divan wird versammett, herr. Die Stunde 3ft ba. Macht Cuch bereit!

Malaf

(mißt ibn mit wilden, icheuen Bliden).

Bift du das Wertzeug?

Wo haft du beinen Dolch versteckt? Mach's turg! Bollziehe die Befehle, die du hast! Du raubst mir nichts, worauf ich Werth noch legte.

Brigella.

Was für Befehle, Herr? Ich habe keinen Befehl, als Euch zum Divan zu begleiten, Wo Alles schon versammelt ist.

Aalaf (nach einigem Rachfinnen, refignirt).

Las und benn gebn!

3ch weiß, daß ich den Divan lebend nicht Erreichen werde — Sieb', ob ich dem Lod Beherzt entgegen treten kann.

Brigella (fieht ibn erflaunt an).

Bas Teufel schwaht er da von Tod und Sterben? Berwünschtes Beibervolk! Sie haben ihn In dieser ganzen Nacht nicht schlasen lassen: Nun ist er gar im Kopf verrückt!

Anlaf (wirft bad Schwert auf ben Boben).

Da liegt

Mein Sowert. Ich will mich nicht zur Behre fegen. Die Graufame erfahre wenigstens, Daß ich die unbeschützte Bruft von felbst Dem Streich des Todes dargeboten habe!

(Er gebt ab und wird, fowie er heraubtritt, von friegerifchem Spiel empfangen.)

# Sünfter Aufzug.

## Die Scene ift bie bom zweiten Mufzug.

Im Sintergrund bes Divans fieht ein Altar mit einer chinefichen Gottheit und zwei Prieftern, welche nach Ausziehung eines Borbangs sichtbar werden.

— Bei Eröffnung des Atis fist Altoum auf feinem Throne. Pantalon und Tartaglia siehen zu seinen beiben Seiten; die ache Ooctoren an threnz Play; die Bache unter bem Gewehre.

# Erfter Auftritt.

Altoum. Pantalon. Cartaglia. Poctoren. Wache. Steich barauf Kalaf.

## Ralaf

(tritt mit einer fiurmischen Bewegung in ben Saat, voll Argwohn hinter fich schauend. In der Mitte der Scene verbeugt er fich gegen den Kaiser, banu fur fich).

Wie? Ich bin lebend hier — Mit jedem Schritt Erwartet' ich die zwanzig Schwerter in der Brust Zu sühlen, und, von Niemand angefallen, Hab' ich den ganzen Weg zurückgestet?
So hätte mir Adelma falsche Botschaft Verfündet — oder Turandot entdeckte Die Namen, und mein Unglück ist gewiß!

#### Altoum.

Mein Cobn! ich febe beinen Blid umwölft: Dich qualen Kurcht und 3weifel - Kurchte nichts mehr! Bald werd' ich beine Stirn' erheitert febn: In wenig Stunden endet beine Drufnng. - Gebeimniffe von freudeureichem Inbalt Sab' ich fur bich - Roch will ich fie im Bufen Berfcliegen, theurer Jungling, bis bein Berg, Der Kreube offen, fie vernehmen fann. - Doch merte bir: Die tommt bas Glud allein; Es folgt ibm ftete, mit reicher Baben Rulle Beladen, die Begleitung nach - Du bift Mein Gobn, mein Gidam! Turandot ift bein! Dreimal bat fie in biefer Racht zu mir Befendet, mich beschworen und geffeht, Sie von ber furchtbarn Probe logzusprechen. Daraus ertenne, ob bu Urfach' baft, Sie mit getroftem Bergen ju erwarten.

### Pantalon (juverfichtlich).

Das könnt Ihr, hoheit! Auf mein Wort! Was Das Betrifft, damit hat's seine Richtigkeit!

Nehmt meinen Glüdwunsch an! Heut' ist die Hochzeit.

Sweimal ward ich in dieser Racht zu ihr
Geholt; sie hatt' es gar zu eilig; kaum
Ließ sie mir Zeit, den Kuß in die Pantossel

Bu steden; ungefrühstüdt ging ich hin;
Es war so grimmig kalt, daß mir der Bart
Noch zittert — Ausschub sollt' ich ihr verschaffen,
Nath schaffen sollt' ich — Bei der Majestät
Kürsprach' einlegen — Ja, was sollt' ich nicht!

's war mir ein rechtes Gaubium und Labfal, 3ch leugn' es nicht, sie besperat zu febn. Cartaglia.

Ich ward um seche Uhr zu ihr hin beschieden; Der Lag brach eben an; sie hatte nicht Geschlafen und sah aus, wie eine Eule. Wohl eine halbe Stunde bat sie mich, Gab mir die schonsten Worte, doch umsonst! Ich glaube gar, ich hab' ihr bittre Dinge Gesagt vor Ungebuld und grimm'ger Kälte.

Seht, wie sie bis jum letten Augenblick Noch zaudert! Doch sie sperret sich umsonst. Gemessene Befehle sind gegeben, Daß sie durchans im Divan muß erscheinen, Und, ist's mit Gute nicht, so ist's mit Zwang. Sie selbst hat mich durch ihren Eigensinn Berechtigt, diese Strenge zu gebrauchen. Erfahre sie bie Schande nun, die ich Umsonst ihr sparen wollte — Frene dich, Mein Sohn! Run ist's an dir, zu triumphiren!

Ich bant' Euch, Sire. Mich freuen tann ich nicht. Bu schmerzlich leid' ich selbst, daß der Geliebten Um meinetwillen Zwang geschehen soll. Wiel lieber wollt' ich — Ach, ich könnte nicht! Was wäre Leben ohne sie? — Vielleicht Gelingt es endlich meiner zärtlichen Bewerbung, ihren Abscheu zu besiegen, Ihn einst vielleicht in Liebe zu verwandeln. Wein ganzes Abollen soll ihr Stlave sepn,

Und all mein höchstes Wünschen ihre Liebe. Wer eine Gunst bei mir erlangen will, Wird keines andern Fürspruchs nothig haben, Als eines Winks aus ihrem schonen Aug'. Rein Nein aus meinem Munde soll sie kränken, Solang die Parce meinen Faden spinnt; Soweit die Welle meines Lebens rinnt, Soll sie mein einzig Träumen sepn und Denken!

Auf denn! Man zogre langer nicht! Der Divan Werde zum Tempel! Man erhebe den Altar! Der Priester halte sich bereit! Sie soll Bei ihrem Eintritt gleich ihr Schickfal lesen Und soll erfahren, daß ich wollen kann, Was ich ihr schwur.

(Der hintere Borhang wird aufgezogen; man erblidt ben chinefifchen Gogen, ben Altar und die Priefter, Alles mit Kerzen beleuchtet.)

Man öffne alle Pforten!

Das gange Bolt foll freien Eingang haben! Beit ift's, daß biefes undantbare Kind Den taufendfachen Rummer und bezahle, Den es auf unfer greifes Haupt gehäuft.

(Man hort einen lugubren Marich mit gebampften Trommeln. Balb barauf zeigt fich Truffalbin mit Berichnittenen, hinter ihnen die Stlavinnen, darauf Turandot, Alle in schwarzen Floren, die Frauen in schwarzen Schleiern.)

#### Pantalon.

Sie kommt! Sie kommt! Still! Belche Klagmusit! Welch trauriges Geprang! Ein Hochzeitmarsch — Der völlig einem Leichenzuge gleicht!

(Der Aufgug erfolgt gang auf blefelbe Welfe und mit denfelben Geremonien wie im zweiten Att.)

### Zweiter Auftritt.

Vorige. Curandot. Abelma. Belima. Ihre Stantenen und Bericonlitienen.

#### Curanbet

(nachdem fie ihren Thron beftlegen, und eine allgemeine Stille erfolgt, ju Ralaf).

Dies Traurgepränge, unbekannter Pring, Und dieser Schmerz, den mein Gefolge zeigt, Ich weiß, ist Eurem Auge süße Weide. Ich sehe den Altar geschmudt, den Priester Zu meiner Trauung schon bereit, ich lese Den Hohn in sedem Blied und möchte weinen. Was Kunst und tiese Wissenschaft nur immer Wermochten, hab' ich angewandt, den Siag Euch zu entreißen, diesem Augenblick, Der meinen Ruhm vernichtet, zu entstieben; Doch endlich muß ich meinem Schiesal weichen.

D, lafe Kurandot in meinem Bergen, Wie ihre Krauer meine Frende dampft, Gewiß, es wurde ihren Born entwaffnen. Mar's ein Bergehn, nach folchem Gut zu ftreben? Ein Frevel war's, es zaghaft aufzugeben!

Altoum.

Pring, der Herablaffung ift fie nicht werth. An ihr ift's jeho, sich berahugeben! Rann sie's mit edelm Anskand nicht, mas sie Sich barein finden, wie sie kann — Man schreite Bum Wert! Der Instrumente froher Schall Bertunde laut —

#### Euranbot

Gemach! damit ift's noch zu fruh! (Aufftebend und zu Kalaf fich wenbenb.)

Bolltommner kounte mein Triumph nicht sen, Alls dein getäuschtes Herz in suße Hoffnung Erst einzuwiegen und mit Einemmal Nun in den Abgrund nieder dich zu schleudern.

(Langfam und mit erhobner Stimme.)

Hor, Ralaf, Timurs Sohn, verlass den Divan! Die beiden Namen hat mein Geist gefunden. Such' eine andre Braut — Weh' dir und Allen, Die fich im Kampf mit Turandot versuchen!

Ralaf.

D, ich Ungludlicher!

• •

Altoum.

Ift's möglich? Götter!

Pantalon. Heilige Katharina! (Bu Tartaglia.)

Seht heim! Laft Ench ben Bart auszwiden, Doctor!

Mubochfter Tien! Mein Berftand fteht ftill!

#### Ralaf.

- Alles verloren! alle Hoffnung tobt!

— Wer sieht mir bei? Ach, mir kann Niemand helfen!
Ich bin mein eigner Mörder; meine Liebe
Berlier' ich, weil ich allzusehr geliebt!

— Warum hab' ich die Nathsel gestern nicht
Mit Fleiß versehlt, so läge dieses Haupt
Zeht ruhig in dem ewigen Schlaf des Todes,
Und meine bange Seele hatte Lust.

Warum, ju gut'ger Kaiser, mußtet Ihr Das Blutgeset ju meinem Vortheil milbern, Daß ich mit meinem Haupt bafür bezahlte, Wenn sie mein Rathsel aufgelöst — So ware Ihr Sieg volltommen und ihr Herz befriedigt! (Ein unwilliges Gemurmet entsteht im hintergrund.)

Altoum.

Ralaf! mein Alter unterliegt bem Schmerg; Der unverfehne Bligftrahl foldat mich nieder. Enrandot (bei Seite in Beitma).

Sein tiefer Jammer ruhrt mich, Zelima! 3ch weiß mein herz nicht mehr vor ihm ju schüffen.
Beling (leie zu Luranbot).

D, so ergebt Euch einmal! Macht ein Ende! 3hr seht, 3hr bort, das Bolt wird ungeduldig! Abelma (für fich).

An diefem Augenblid hangt Tob und Leben!

Und braucht's benu bes Gefetes Schwert, ein Leben Bu endigen, bas lauger mir ju tragen Unmöglich ift?

(Er tritt an den Thron der Turandot.)
34. Unverföhnliche!

Sieh' hier den Kalaf, den du kennst — den du Als einen namenlosen Fremdling haßtest Den du jest kennst und fortfährst zu verschmähn! Berlohnte sich's, ein Dasenn zu verlängern, Das so ganz werthlos ist vor deinen Augen? Du sollst bestiedigt werden, Grausame! Richt langer soll mein Anblick diese Sonne Beleibigen — Zu deinen Füßen —

(Er zieht einen Dold und will fich burchfteden. In bemielben Augenblid macht Abelma eine Bewegung, ihn jurud zu halten, und Turandett ffürzt von ihrem Thron.)

#### Curanbet

(thm in ben Arm fallend , mit bem Ausbrud bes Schredens und ber Liebe). Ralaf!

(Beide feben einander mit unberwandten Bliden an und bielben eine Beit lang unbeweglich in diefer Stellung.)

Altoum.

Was seh' ich!

Ralaf (nach einer Paufe),

Du? du hinderst meinen Tod?
Ist Das dein Mitleid, daß ich leben soll,
Ein Leben ohne Hoffnung, ohne Liebe?
Meiner Verzweislung denkst du zu gebieten?
— Hier endet deine Macht. Du kannst mich tödten;
Doch mich zum Leben zwingen kannst du nicht.
Laß mich, und, wenn noch Mitleid in dir glimmt,
So zeig' es meinem jammervollen Vater!
Er ist zu Peckin; er bedarf des Trostes:
Denn auch des Alters letzte Stüße noch,
Den theuren, einz'gen Sohn raubt ihm das Schickal.
(Er will sich bedeen.)

Eurandot (wirft fich ihm in die Arme). Lebt, Kalaf! Leben follt Ihr — und für mich! Ich bin besiegt. Ich will mein herz nicht mehr Berbergen — Eile, Zelima, den beiden Berlaffenen, du tennst sie, Trost zu bringen, Freiheit und Freude zu verkunden — Eile!

Belima.

Ad, und wie gerne!

Abelma (får fich). Es ist Zeit zu sterben.

Die hoffnung ift verloren.

Ralaf. Erdum' ich, Götter?

Euranbot.

Ich will mich keines Ruhms anmaßen, Prinz,
Der mir nicht zukommt. Wisset denn — es wisses alle Welt! Nicht meiner Wissenschaft,
Dem Zufall, Eurer eignen Uebereilung
Verdant' ich das Geheimniß Eures Namens.
Ihr selbst, Ihr ließet gegen meine Stavin
Adelma beide Namen Euch entschlüpfen.
Durch sie bin ich dazu gelangt — Ihr also habt Gesiegt, nicht ich, und Euer ist der Preis.
— Doch nicht bloß, um Gerechtigkeit zu üben
Und dem Geset genug zu thun — nein, Prinz!
Um meinem eignen Derzen zu gehorchen,
Schent' ich mich Euch — Ach, es war Euer, gleich
Im ersten Augenblick, da ich Euch sah!

D nie gefühlte Marter!

Ralaf

(ber biefe gange Beit uber wie ein Traumender geftanden, icheint jest erft gu fich felbft zu kommen und ichließt die Pringeffin mit Entjuden in feine Arme).

Ihr die Meine?

D, tobte mich nicht, Uebermaß ber Wonne!

Die Götter segnen bich, geliebte Tochter, Daß du mein Alter endlich willst erfreun. Bergieben sen dir jedes vor'ge Leid: Der Augenblick heilt jede Herzenswunde. Dantalon.

Sochzeit! Sochzeit! Dacht Plat, ihr Berrn Doctoren!

Plat! Plat! Der Bund fep alfogleich beschworen!

Ja, lebe, Graufamer, und lebe glucklich Mit ihr, die meine Seele haft!

(Bu Turanbot.)

Ja, wiffe, Daß ich dich nie geliebt, daß ich bich baffe Und nur aus Sas gehandelt, wie ich that. Die Namen fagt' ich bir, um ben Geliebten Mus beinem Arm zu reißen und mit ibm. Der meine Liebe mar, eb' bu ibn fabit. In gludlichere Lander mich ju flüchten. Noch diese Nacht, da ich zu deinem Dienst Geschäftig ichien, versucht' ich alle Listen -Selbit die Berleumdung fpart' ich nicht - gur Klucht Mit mir ibn zu bereben; boch umfonft! In feinem Schmers entschlüpften ibm die Ramen. Und ich verrieth fie dir du folltest fiegen: Berbannt von beinem Angeficht follt' er In meinen Arm fich werfen - Gitle Soffnung! Bu innia liebt' er bich und mablte lieber, Durch bich ju fterben, als fur mich ju leben! Berloren hab' ich alle meine Müben; Rur Eins fteht noch in meiner Macht. 3ch ftamme, Die bu, von foniglichem Blut und muß errothen, Daß ich fo lange Gllavenfeffeln trug. In bir muß ich bie blut'ge Reindin haffen. Du haft mir Bater, Mutter, Bruder, Schwestern

Mir Alles, was mir theuer war, geraubt, Und nun auch den Geliebten raubst du mir. So nimm auch noch die Lette meines Stammes, Mich selbst zum Raube hin — Ich will nicht leben! (Sie bebt den Dolch, welchen Turandot dem Kalassentrissen, von der Erde aus.) Berzweiflung zuckte diesen Dolch: er hat Das herz gefunden, das er spalten soll. (Sie will sich erstechen.)

Ralaf (fallt ibr in ben Arm).

gast Euch, Abelma!

Abelma.

Las mich, Undankbarer!

In ihrem Arm bich sehen? Nimmermehr!

Ihr follt nicht sterben. Eurem gludlichen Berrathe bank' ich's, daß dies schone Herz, Dem Zwange seind, mich edelmuttig frei Begluden konnte — Sutiger Monarch, Benn meine beißen Bitten was vermögen, So habe sie die Freiheit zum Geschenk, Und unsere Gludes erstes Unterpfand Sev eine Gludliche!

Bereinige mein Bitten mit dem feinen. Bu haffendwerth, ich fuhl' es, muß ich ihr Erschene: mir verzeihen kann sie nie Und könnte nie an mein Berzeihen glauben. Sie werde frei, und, ist ein größer Glud Für sie noch übrig, so gewahrt es ihr! Wit haben viele Abranen sießen machen Und muffen eilen, Kreude zu verbreiten.

#### Dantalon.

11ms Simmelswillen, Gire, fdreibt ihr ben Laufvaß, Go fonell Ibr fonnt, und gebt ibr, wenn fie's forbert Ein ganges Ronigreich noch auf ben Weg. Mir ift gang meh' und bang, daß unfre Kreude In Rauch aufgeh', folang ein wuthend Beib Sich unter einem Dad mit Gud befinbet. Altoum (ju Turandot).

An foldem Kreudentag, den du mir identit. Soll meine Milde teine Granzen tennen. Nicht bloß die Freiheit schent' ich ihr; sie nehme

Die vaterlichen Staaten auch gurud Und theile fie mit einem murb'gen Gatten. Der flug fer und ben Machtigen nicht reize.

Abelma.

Sire - Ronigin - ich bin beschamt, verwirrt -Go große Suld und Milbe brudt mich nieber. Die Beit vielleicht, die alle Wunden beilt. Wird meinen Rummer lindern - Jest vergonnt mir Bu ichweigen und von eurem Angeficht Bu gebn - benn nur ber Ehranen bin ich fabig, Die unaufbaltfam diefem Mug' entstromen. (Cle gebt ab mit verbulltem Geficht, noch einen glubenben Blid auf

Ralaf merfend, eh' fie fcheibet.)

### Letter Auftritt.

Die Vorigen ohne Abelma. Gegen bas Ende Timur, Barak, Shirina und Belima.

Anlaf.

Mein Bater, o, wo find' ich bich, wo bift bu,

Dag ich die Fulle meines Glud's in beinen Bufen Ausgieße?

Euranbot (verlegen und beschämt).

Kalaf, Euer edler Bater ist Bei mir, ist hier — In diesem Augenblide Fühlt er sein Gluck — Verlangt nicht mehr zu wissen, Richt ein Geständniß, das mich schamroth macht, Bor allen diesen Zeugen zu vernehmen.

Altoum.

Timur bei dir? Wo ist er? — Freue dich,
Mein Sohn! Dies Kaiserreich hast du gewonnen;
Anch dein verlornes Reich ist wieder dein.
Ermordet ist der grausame Tyrann,
Der dich beraubte! Deines Bolles Stimme
Rust dich zurück auf deiner Wäter Thron,
Den dir ein treuer Diener ausbewahrt.
Durch alle Lander hat dich seine Botschaft
Gesucht, und selbst zu mir ist sie gedrungen.
— Dies Blatt enthält das Ende deines Unglück.
(Ueberreicht ihm einen Brief.)

### Ralaf

(wirst einen Bild hinein und fieht eine Zeit lang in sprachloser Ruhrung). Götter des himmeld! Mein Entzuden ist Droben bei euch — die Lippe ist versiegelt.

(In diesem Augenblicke öffnet sich ber Saal. Timur und Barak treten berein, von Zelima und ihrer Mutter bezleitet. Wie Kalaf seinen Bater erblickt, eilt er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen. Barek sinkt zu Kalafd Kuben, indem sich Zelima und ihre Mutter vor der Turandor niederwersen, welche sie gütig ausbebt. Altoum, Pantalon und Lars taglia siehen gerührt. Unter diesen Dewegungen fällt der Borhang.)

## Interessante Werke

bes

J. G. Cotta'schen Berlages.

## Joh. Gottfr. v. Herder's fämmtliche Werke.

60 Bandchen.

Herabgesetter Preis 24 fl. — ober 14 Athle.

Die einzelnen Abtheilungen erlaffen wir zu folgenben verhalts nifmägigen Preifen:

I. Abtheilung. Bur Meligion und Cheologie in 18 Bandchen.

7 ft. 12 fr. ober 4 Rthir. 6 Gr.

Inhalt: Bom Geift ber ebralichen Poefie. Salomond Lieber. Alleife Urfunden bes Menichengeschliechts. Spriftliche Reben. Erlauter rungen jum Neuen Teftament. Johannes Offenbarung. Briefe, bas Studium ber Theologie betreffenb. Bum Studium der Theologie. Chrifts liche Schriften.

II. Abtheilung. Bur Citeratur und Aunft in 20 Banbchen.

8 ff. - ober 4 Rthfr. 18 Gr.

Inhalt: Fragmente jur beutschen Literatur. Gebichte. Der Gib. Regenden. Stimmen ber Bolfer. Bummensese. Bur griechischen Literatur. Terpfichre. Aritische Balber. Ursache bes gesuntenen Geschmach. Abhands lungen und Briefe über Literatur und Aunst. Früchte aus ben sogenannten golbenen Zeiten. Untiquatische Aussiehe. Nachlese.

III. Abtheilung. Bur Philosophie und Gefchichte in 22 Band.

chen. 8 fl. 48 fr. ober 5 Rthir. 6 Gr.

Inhalt: Die Borwelt. Ursprung ber Sprachen. Lithon und Aurora, Auch eine Philosophie. Geschichte ber Menscheit. Boen jur Geschichte ber Menscheit. Positienen zur Geschichte ber Menscheit. Geele und Gott. Gopbron, Abrassea, Briefe zur Beforderung ber Humanität. Nachlese hifter tischer Gerfiften, Berfand und Ersahrung, Kalligone, herberd Leben,

# Goethe's Werke.

Ausgabe in zwei Banden. Mit acht Stahlstichen und einem Facsimile der Handschrift Goethe's.

format wie Schiller in Ginem Pande.

Subscriptionspreis für beibe Bande 24 ft. — oder 14 Rthlr.

Diese mit einer Anjabl nie gebruckter, ja jum Theil erft jest (burch bie Ordner seines Rachlasses) ausgesundener Gebichte und bramas tischer Fragmente bed großen Dichtert bereicherte Ausgabe reiht sich im Formate ganz ber von Schiller in Einem Bande an. In Schönheit bes Papiers und Druckes übertrifft sie noch unseren neueren Austgaben von Schiller, welche so allgemeinen Beifall gesunden haben, und ift überdies durch eine Reihe von Stahlstichen nach den ausgezeichnetsten Kunftern geschmuckt. Gleichwohl ist der Preis im Berbaltmiste nicht höher als die Ausgabe Schillers in Einem Bandeund ansebnilch wobsseller als der Parifer Nachbruck, der im Pranumerationspreis schon 24 fl. koftet, dem nur das Bildnis Goethe's und bessen Facsimile, beigegeben ift, und der auch in Correctheit und Elerann der Ausstatung weit binter dieser Ausgabe gurücksebt.

Befentlich unterscheibet fich biefe Musgabe bon allen fruberen:

- 1) Durch übersichtliche Busammenftellung und Aufeinanderfolge bes Gleichartigen und Bermanbten.
- 2) Durch vieles bisher Riegebruckte, bas, wie eben gefagt, neuhinzugekommen, und zwar aus allen Cattungen ber Poesse, namentlich Lieder, Distiden, Epigramme, Invectiven, Gedichte zum Divan; Fragmente vom ewigen Iuden, von Hanswurks Hochzeit, von Tragödien, singspielen und Kommann, Ichema einer Lortsehung der natürlichen Tochtet und der Pandora; ein Lustspiel: die Wette; endlich eine große Anzahl neuer Maximen und Reslexionen, so wie interessante biographische Einzelnheiten, die theils in die Amalen eingeschaftet, theils einzeln abgedruckt worden.
- 5) Durch Angabe ber Beit, in welcher jebe Probubtion entweber entftanben, ober boch jurift durch ben

Druck bekannt gemacht worben. Diefer Anzeige ift ein febe genaues Inhalts Berzeichnis hinzugefügt, und bas Nenhims zugetommene immer mit einem Sternchen bezeichnet.

# Goethe's Gedichte

in zwei Cheilen,

mit dem Bildniß des Verfaffers,

in demfelben Format, auf dem namlichen Papier und mit denfelben Lettern gedruckt, wie die mit so allgemeinem Beifall aufgenommene Octav = Ausgabe von Schillers Werken.

Subscriptionspreis 4 fl. - od. 2 Mthlr. 8 Gr.

Durch Beranfialtung biefer neuen Ausgabe glauben wir bem viels fach geaußerten Bunfch, die Gedichte eines Schiller und Goethe in gang gleichmäßig ichoner Ausflattung befigen ju tonnen, entiprocen ju haben und auf vielfeitig gunflige Aufnahme rechnen ju burfen.

## August Graf v. Platen's

# sämmtliche Werke.

Prachtausgabe in Einem Band, in zwei Lieferungen. Mit des Verfassers Bildnis in Stahl gestochen und einem Sacstmile seiner Handschrift.

### Erste Lieferung,

oder Bogen 1-20, mit Platens Portrat.

Subscriptionepreis 3 fl. - ober 1 Rthlr. 20 Gr.

Wir hoffen dem Bunsche vieler Freunde und Berebrer Platen's durch diese wurdige Ausgabe seiner Berke, welche im Format, Schrift und Papier der Ausgabe von Gethe's Werken in Dwei Banden sich anreiht und mit gleicher Sorgfalt behandelt wird, entgegenzutommen. Diese erfte Lieserung, jumeist das Poetische enthaltend, bringt auch die

noch nie gebrudten lehten Poefien bes Berfaffers, beren Beruffentlichung man feit bem Lobe bes Dichters febnlich entgegengefeben.

Der nur noch turze Beit offen bleibende Subscriptionspreis für das ganze Wert ist 6 ff. oder 5 Rthlr. 16 Gr. und ist ders selbe je bei Empfang jeder Lieferung mit 5 ff. oder 1 Rthlr. 20 Gr. zu entrichten. Spater tritt ein erhöhter Ladenpreis ein.

## Anleitung

zum

# praktischen Ackerban.

Von

Joh. Mep. v. Schwerz. Drei Bände.

Mit 15 lithographirten Tafeln.

Bweite vermehrte, mit dem Portrat des Verfaffers geschmüchte Auflage.

preis 10 fl. 48 fr. ober 6 Mthlr. 16 Gr. Der britte Band führt den besondern Titel: Unterricht für Anfänger

in ber

## Landwirthschaft

åber

Natur, Wahl und Werth aller bekannten Feldspfteme und Fruchtfolgen.

Wir übergeben bier die zweite vermehrte Auflage diefes fo bekanns ten Meifiermerks des berühmten Beteranen der Landwirthichaft, deffen echt klasuicher Werth langst allgemein anerkannt, und das durch die geachteisten öffentlichen Blatter als eines der besten Werte über den Aderbau empfohlen ift. Um biefes vortreffliche Werk, bas bisher 14 fl. toftete, auch mins ber bemittelten Landwirthen juganglich ju machen und ben Segen feines Inhalts möglichft ju verbreiten, haben wir den Preis für alle brei Banbe nur auf 10 fl. 48 fr. oder 6 Ribft. 16 Gr. gestellt. Der hert Border hat diese neue Auflage mit einer Borrede und einem Lebensabriffe begleitet und sagt am Schluffe derfelben, daß er dem herrn Detonomierath Pabft, Direktor des landwirthschaftlichen Institutes ju Darmstadt, seinem vormaligen Amtsgenoffen, seine sammtlichen Motizen und Ersahrungen über die Lehre des Anbaues der Ger werbepflanzen übergeben, und dieser es übernommen habe, dieselben zu vordnen und mit Buziehung seiner eigenen Ersahrungen in ein Sanzes zu bringen. Diese Arbeit soll dann der gegenwärzigen Ausgabe als vierter Band nachfolgen und mit ihr ein zur sam enhängendes vollständiges Werk bilden.

## Geschichte der Peutschen

won bes

## altesten bis auf die neuesten Beiten

pon

### Wolfgang Menzel.

Dritte verbefferte und vermehrte Auflage in Ginem Bande in zwei Abtheilungen, wit bem wohlgetroffenen Bildnif bes Berfaffers in Stahl und einem Register.

Preis 8 ff. 45 fr. ober 5 Mtblr.

Da ber name bes Berfaffers als Schriftfieller langft, wie neuer, bings als freifinniger und muthvoller Bolfsvertreter ruhmvollft bekannt ift, und auch ichon die fruberen Auflagen diefes Wertes mit so großem Beifall ausgenommen wurden, so glauben wir nur andeuten zu burfen, das derfeibe auf die dritte Auflage nochmals die forgfältigfte Muhe verwandt hat, um eine Arbeit, der er mit ganz besonderer Liebe obges legen, möglichft zu vervollfommnen. Diefes Geschichtswere enthalt nicht nur die politische Geschichte Deutschlands, fortgesept bis auf die fung fien Auge, sondern fie gebt auch mehr, als es bisber bei irgend

einer popularen Geschichts der Deutschen der Fall war, in die Specials geschichten der einzelnen Produzen und in die Geschichte der Sitten, der Aunft und Wissenschaft ein, und bringt im verhältnismäßig engften daum die größte Kulle und Mannichsaltigkeit zur klarsten Uebersicht. Indbesondere bei dieser neuen Auflage ist der Bersaffer dem Muniche vieler Leser entgegengekommen, die schönsten und bedeutungsvollsten Einzelnheiten noch genauer auszumalen und dadurch, ohne je den Abtals blick über das Gange zu verlieren, doch jede besondere Zeit und derts lichkeit aus Lebendigste zu vergegenwärtigen. Durch diese zahlreichen Berbesteungen und Busche erscheint das Wert jest nabezu um ein Beiertel seines frühern Inhalts bermehrt.

Fur Belehrung wie fur Unterhaltung gleich grundlich und anglebend behandelt und von der warmfien Baterlandollebe dictirt, ift dies ein recht eigentlich bem beutschen Bolte jugceignetes Rationalwert, das in

teinem Saufe feblen follte.

Um unferfeits jur möglichften Berbreitung blefes Bertes beigw sragen und es auch bem weniger Bemittelten fauflich ju machen, haben wir unerachtet feiner bedeutenden Erwelterung und der Bugabe eines feinen Werth gar febr erhobendem Regb fers wie des Portrats des Berfaffers dennoch nur den frühern Preis von s ft. 45 ft. oder 8 Bibfic auch für diese Ausgabe feftgefiellt.

## Die Verwandlungen

bes

# Abn Seid von Serug

ober bie

Makamen des Hariri.

In freier Nachbildung

### Friedrich Mückert.

2 Theile. gr. 8. in Umichlag brochirt. Preis 4 ft. — ober 2 Athlr. 12 Gr.

Diefes Wert bes als Orientalift nicht minder benn als Dichter

gehn Sahren von ben Sprachkennern bes Ins und Auslandes als ein in feiner Art einziged Meifferwert von felbfichopferischer Rachbildung mit bem entschiedenften Beifall begrüßt wurde, erscheint hier in erneuter, vervollffandigter, und von allem gelehrten Beiwert befreiter Geftalt, in welcher es nun auch bei der größeren Lesewelt als ein angenehmes Unterhaltungsbuch ben verdienten allgemeineren Eingang sinden moge.

## **JAHRBUCH**

für

1838.

herausgegeben

mon

S. C. Schumacher, mit Beitragen von

Peffel, Glimans, Jeopold v. Buch, Kamh, Mafer, Gauß, Gerfied, Glbers und Schaum.

8. cart. Preis 3 fl. 24 fr. ober 2 Rthir.

In balt: Aftonomische Sphemeribe sur 1838. Taseln, um aus der Sphemeribe ben Ausgang der Sonne sur Orte zwischen a4° und 55° nörblicher Breite zu berechnen. Taseln zur Bestimmung der Soben wermittelst des Barometers von S. auß. Taseln zur Bestimmung der Soben vermittelst des Barometers von I. Dit mand. Taseln zur Berwandt lung der Barometerscalen. Taseln zur Berwandt ung der Barometerscalen. Taseln zur Berwandt ung der Khermometerscalen. Taseln zur Reduction des metrischen Barometers. Taseln zur Bergleichung der kapten und englischen Maaße. Specifische Gewichte. Ausbehnung der Körper durch die Wärme. Ueber die Temperatur von Jena. Ueber Fluth und Ebbe. Ueber die Bettersäule. Bemerkungen über die wichtigsten Erscheinungen in der Atmosphäre. Gebirgswander rungen im Norden und im Suden. Die Sternschauven im August 1837.

# Deutsche Vierteljahrs Schrift. 1838.

Brochirt; Preis per Jahrgang von 4 heften 18 ft. — oder 7 Rthlr. 8 Gr.

### Erftes Beft: Januar - Marg.

In halt: Bas wir bezweden. Ueber alte und neue Sandelswege nach ber Bestäuste Ameritas. Die Steintoflen: Gebilde in naturgeschicktlicher und technischer Beziehung. Der Pauperismus. Die neue Gestaltung ber deutschen Alterthumsbussen. Die literatichen Buffande Besgiens. heines Schriften und Tendenz. Beitrage zur köfung ber jublichen Frage. Auf welchem Standpunfte steht bie vaterlandische Geschichtsforschung, Ueber den Somnams butismus. Apportsmen über Kriegstunft. Ueber Diplomatte.

### 3weites Seft: April - Juni.

In halt: Mudblid auf prattifche Seiten bes antiten Mungwefens. Bohnlichtelt und Lebensgenus in Deutschland. Die Cholera, Die Bomane. Bilde auf die neuesten Bearbeitungen ber frangoffichen Staats; und Brechtsgeschite. Die Menschenracen. Die Gesangbuchkreform. Ueber bie Entribung und Erweiterung bes großen beutschen Bollvereins. Ueberficht ber Leiftungen ber confiantinopolitanischen Preffe in ben lepten sieben Jahren,

### Drittes Beft: Juli - September.

Inhalt: Die Leiftungen einiger Parifer Bereine in hinficht auf bas allgemeine Boss. Die jepige Stellung bes Abets, besonders des Deutschen. Der bergmannische Difirtit zwischen Birmingham und Bodverhampton, mit besonderer Bezugnahme auf die Gewinnung des Eisens. Ueber die Begereichaverei in den Bereinigten Staaten und in Teras. Welche Früchte hat bisher die deutsche gewerdwissenschaftliche Literatur getragen? Ueber die Berwendung des natürlichen und nachgeahmten Erdharzes zu Fußpfaden, Kahrbahnen und architektonischen Sweden in Frankreich. Die Sprachfehr Methoden hamiltons und Sacvots. Ueber die Bersammlung der deutschen Lieber den Wisbrauch gestitzer Gertante. Die wecknaftigse Vnstalten der Mittelstände. Ueber den Wisbrauch gestitzer Gertante. Die zwecknaßigste Pflege der schonen Kunfe in Deutschland. Duldsamkeit. Aurze Notizen.

• • 1 .





PT 2465 A38 v. 6

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

JUL 10114

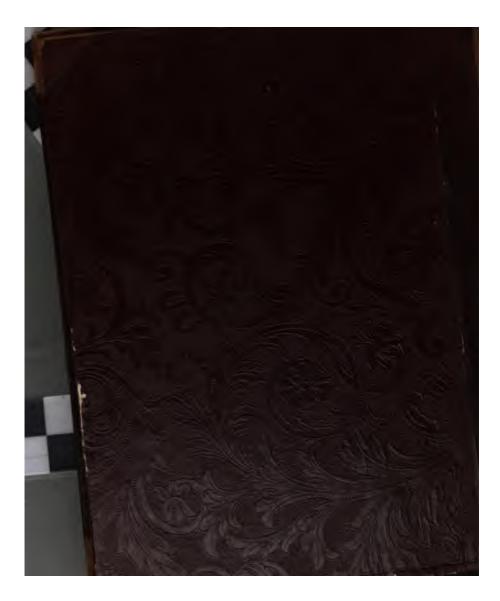